

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



808.9 P97 Copy 2



|   | ٠ |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| , |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

1267

808.4 P:7

# Geschichte

bes

# deutschen Journalismus.

Bum erften Male vollftanbig aus ben Quellen gearbeitet

von

R. G. Prut.

Gazetten, wen fie interessant fenn follen, burfen nicht geniel fenn Fr. b. Gr.

Erfter Theil.

Hannover, 1845.

Berlag von E. F. Rius.

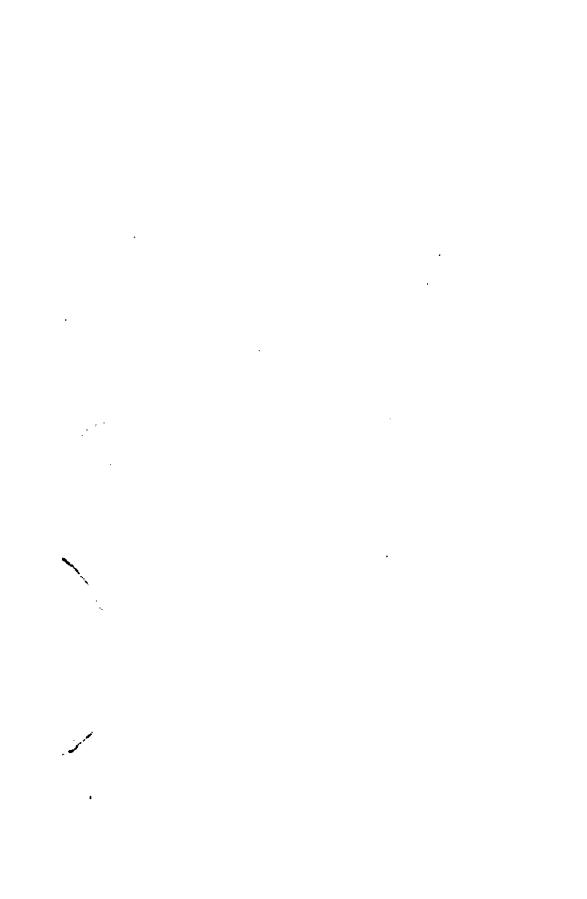

## Vorwort.

Es war, wie aus der gesammten Anlage meines Werkes bervorgeht, urfprunglich meine Abficht, die Geschichte bes beutichen Rournalismus in bem vorliegenden Banbe bis babin ju führen, wo mit bem allgemeinen Aufschwung, welchen gegen Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts bie poetische Literatur, fowie überhaupt bas literarifche Leben in Deutschland nahm, auch bie beutsche Journalistif einen neuen und erweiterten Inbalt gewann; bas beißt alfo, bis auf Entftehung und Ausbreitung ber belletriftisch = fritischen Beitschriften (feit Anfang ber vierziger Jahre). Zwei Rudfichten indeffen haben mich bestimmt, ichon etwas früher abzubrechen, fo bag namentlich die Beschichte unfrer moralischen Wochenschriften, bie ben Übergang vom gelehrten zum belletristischen Journalismus bilbet und ursprünglich ben Beschluft bieses Banbes machen follte, vielmebr fur ben Anfang bes nachften aufgespart bleiben muß. Die eine biefer Rudfichten war außerlicher Art: ber Wunsch nämlich meines Berlegers, bas lang angefündigte und feit Jahren im Drud befindliche Werf endlich ju versenden, sowie bie Beforgniß, burch allzustarten Umfang bes vorliegenden Banbes ber Berbreitung bes gangen Werfes hinderlich zu werben. Zweitens aber ift gerade für die bezeichnete Übergangsperiode das Material so weitschichtig und fo zerftreut, daß mir barin, trot aller angewandten Dube, noch immer einzelne Luden offen geblieben find. Bielleicht, bag ber vorliegende Band, ale Anfang und Probe besjenigen, mas man von dem gefammten Werte zu erwarten bat, Diesen ober Jenen, in beffen Sanden fich berartige altere Schriften befinden, geneigt macht, mir von feinen Schägen mitzutheilen und bas Gelingen bes gangen Unternehmens baburch zu befördern. Namentlich wenn mir die erften Jahrgange bes hamburger Correspondenten, bis gegen Ende ber breißiger Sabre, nachgewiesen werben fonnten, murbe ich bies mit größtem Dank aufnehmen; sie sind, allen Anzeichen zufolge, für die früshefte Entwickelung unserer belletristischen Kritik von größtem Interesse und bin ich, zu meinem Bedauern, bisher nicht im Stande gewesen, sie irgendwie aufzutreiben. — Jedenfalls hoffe ich den zweiten Band, der bis ungefähr 1780 reichen wird, noch vor Ablauf dieses Jahres zu vollenden. Einem dritten und letzten wird ein vollständiges Register über das ganze Werk beigegeben werden. —

Im Übrigen, wenn man biesem Buche hie und da einige Ungleichheit der Behandlung anmerken sollte, so wolle man bebenken, daß Werke dieser Art, von so mühseliger Jusammensehung, von so erschöpfendem Umfang, bei denen man ohnedies, auch bei der löblichsten Ausdauer, der reinsten Hingebung, dennoch mehr als einmal in Gefahr ist, der schwerfälligen Masse des Stoffes zu erliegen, ohne eine gewisse Behaglichkeit des Daseins, ohne eine reine und ungetrübte Stimmung nicht völlig gedeihen konen. Diese Stimmung aber und diese freie, schöne Muße ist dem Bersasser in diesen letzten wier Jahren, die er der Ausarbeitung des vorliegenden Werses gewidmet hat, nur selten vers gönnt gewesen. Und noch weniger darf er sie sich für die nächste Zufunst versprechen.

Schließlich halte ich es für meine Pflicht, allen bensenigen, die mich bei Berbeischaffung der literarischen Hilfsmittel so freundslich und nicht selten mit eigener Ausopferung unterflügt haben, insbesondere also den Borständen der öffentlichen Bibliothefen zu Weimar, Jena, Leipzig, Dresden, Göttingen, Halle zc. meinen so aufrichtigen wie ergebenen Dank auch an dieser Stelle auszusprechen. Möge mir auch für die Fortsetung meines Werkes baffelbe Wohlwollen erhalten bleiben!

Die nachgesuchte Benupung ber Königlichen Bibliothet zu Berlin ift mir burch Rescript bes Königlich Preußischen Staatse ministers herrn Eichhorn Erc. vom 22. Februar v. J. vereweigert worden.

Salle, im Mai 1845.

# Inhalt.

### Ginleitung.

Seite. I. Entstehung und 3med bes vorliegenden Werkes . 1-22. Aufgabe und Stellung ber Literaturgeschichte im Allgemeinen: p. 2. - Befen und Bebeutung bes Journa: lismus: p. 7. - Belde Mufgabe eine Gefchichte bes Journalismus ju lofen bat: p. 8. - Ochwierigfeiten, welche babei ju überwinden find: p. 12. - Beziehun: gen gur Begenwart : p. 15. II. Geschichte und Rritif ber Borarbeiten . . . . **22**—59. Allgemeine überficht: p. 22. - Chriftian Beife: p. 26. - Ahasverus Fritich: p. 28. - Atabemifche Gelegen: beiteschriften: p. 29. - Beitunge : Buft und : Rug bes Spaten: p. 30. - Gelehrte Beitungen: p. 34. -Conftantin Bolf: p. 35. - Chrift. Junder: p. 36. - Morhof, gabricius, Schwabe: p. 38. - B. G. Struve und 3. Fr. Jugler: p. 39. - Aufrichtige zc. Gebanten: p. 43. - Curieuse Rachricht: p. 45. -Grundliche Radricht: ebend. — Atabemische Belegen: heitefdriften: p. 46. - Beitere Berfuche: p. 47. -Gottsched, Edhard: p. 49. — 3. v. Schwarzfopf: p. 50. — Allgem. Sachregifter: p. 52. — 3. G. Ersch: p. 53. — Reuefte Berfuche: bas Beurmann : Dingel: ftebt'sche Unternehmen: p. 55. — Oppermann's Gesch. ber Gott. Gel. Unzeigen: p. 57. - G. Parthen's Mitarbeiter 2c.: p. 58.

59--78.

III. Eintheilung bes Stoffes . . . . .

Bur Orientirung: p. 59. — Die frele Religion: p. 61. — Die freie Kunft: p. 65. — Der freie Staat: p. 69. — Anwendung auf die Geschichte des Journalismus:

Seite.

p. 72. — Die theologisch zgelehrte: p. 73. — Die afthetisch ztritische: p. 75. — Die philosophisch poliztische Epoche: p. 76. — Schema: p. 78.

## Erftes Buch.

Von ben ersten Anfängen bes beutschen Zeitungswesens bis auf die Ausbildung des belletristischen Journalismus. (Ausgang des XV. bis Mitte des XVIII. Jahrhunderts.)

## Erftes Rapitel.

Bon ben ersten Anfangen bes beutschen Zeitungswesens bis auf bie Grundung ber Leipziger Acta Eruditorum. (Ausgang bes XV. Jahrhunderts bis 1682.)

- II. Alteste politische Flugschriften: Relationen . . 98—116.

  \*\*Rilegende Blätter (Relationen) als Borläufer ber Zeiztungen: p. 98. (Alteste) Relation von 1493: p. 100.

   Weitere Beispiele aus Ansang bes XVI. Zahrhunzberts: p. 103. Äteste Zeitungskreise: Entbeckung ber neuen Welt: p. 105. Die Türken: p. 108. Italienisch: französische Kriege: p. 115.
- III. Eintritt ber Reformation: Polemif, Flugschriften 117—122.

  Politische Seite ber Reformation: p. 117. Theologischer Spolitische Flugschriften: p. 119. Allgemeines über ihre Beschaffenheit: p. 121.
- IV. Beitere Ausbreitung ber Relationen . . . . 122—128. Allgemeiner Charakter: p. 122. — Berhaltniß zu ben Begebenheiten ber beutschen Geschichte: p. 123. —

|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geite.           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Schmalkalbischer Krieg: p. 124. — Dreißigjähriger<br>Krieg: p. 126.                                                                                                                                                                                                        |                  |
| V. Fortsegung                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>129</b> —155. |
| Außerbeutscher Kreis: die Türken: p. 129. — Frank-<br>reich: p. 133. — Italien: p. 136. — Spanien: p.<br>141. — England: die Armada: Maria Stuart: p. 143.<br>— Die Nieberlande: p. 148. — Die norbischen Reiche:<br>p. 152. — Rußland: p. 153.                            |                  |
| VI. Fortsetzung: Localrelationen                                                                                                                                                                                                                                           | 156—169.         |
| Begriff ber Localrelation: p. 156. — Ihr Alter: p. 157. — Erbbeben, Gewitter 2c.: p. 159. — Bunbers zeichen und Warnungen: p. 161. — Mißgeburten: p. 162. — heren: und Teufelsgeschichten: p. 166. — hinrichtungen, Mord: und Diebsgeschichten, Curiosa aller Art: p. 167. |                  |
| VII. Übergang zu ben periodischen Schriften: Ra-                                                                                                                                                                                                                           | 480 488          |
| lenber, Meffataloge                                                                                                                                                                                                                                                        | 170—177.         |
| VIII. Die Postreuter                                                                                                                                                                                                                                                       | 177—188.         |
| Erscheinen, analog ben Kalenbern, jahrtich: p. 177. — Beispiele von 1590: p. 179. — Übergang in die theologische Polemit: p. 186. — in die Zeitungen übershaupt: p. 187.                                                                                                   | 1                |
| IX. Relationes Semestrales                                                                                                                                                                                                                                                 | 188—200.         |
| Altefte zu Frankfurt, 1590: p. 188. — Beitere Ge-<br>fchichte und Beschreibung berselben: p. 194. — Rachab:<br>mungen: Leipziger Meßrelationen: p. 198.                                                                                                                    |                  |
| X. Periodische Sammelwerke                                                                                                                                                                                                                                                 | 200-204.         |
| Entstehung berselben und Berhaltnis zum Journaliss mus: p. 200. — Mercurius Gallo-Belgicus: p. 202. — Diarium Eu-                                                                                                                                                          | .,               |
| ropaeum 20.: p. 204.                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |

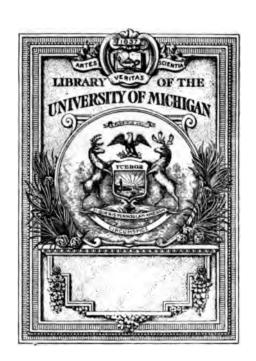

808.9 1200-1200-1200





808.9 P97 Copy 2

• . • . ŀ

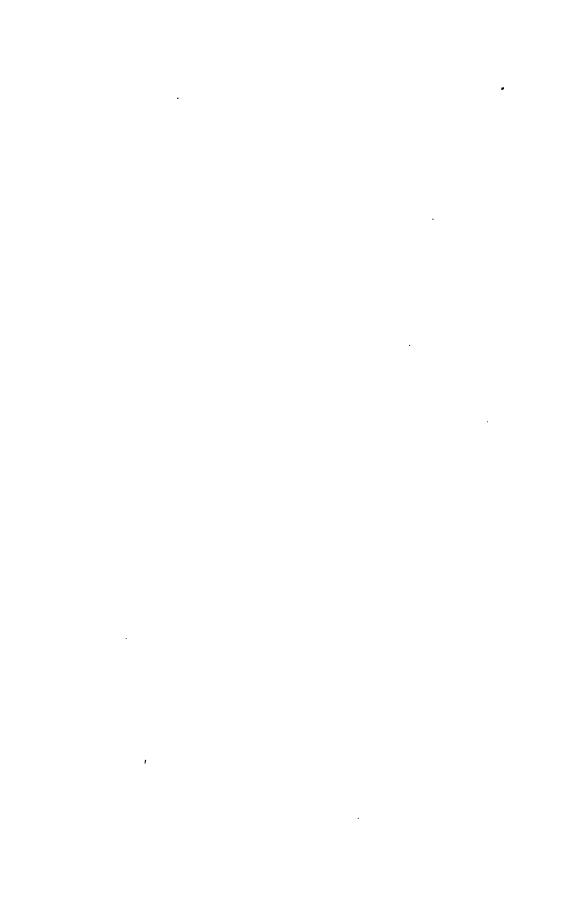



808.9 P97 Copy 2

.

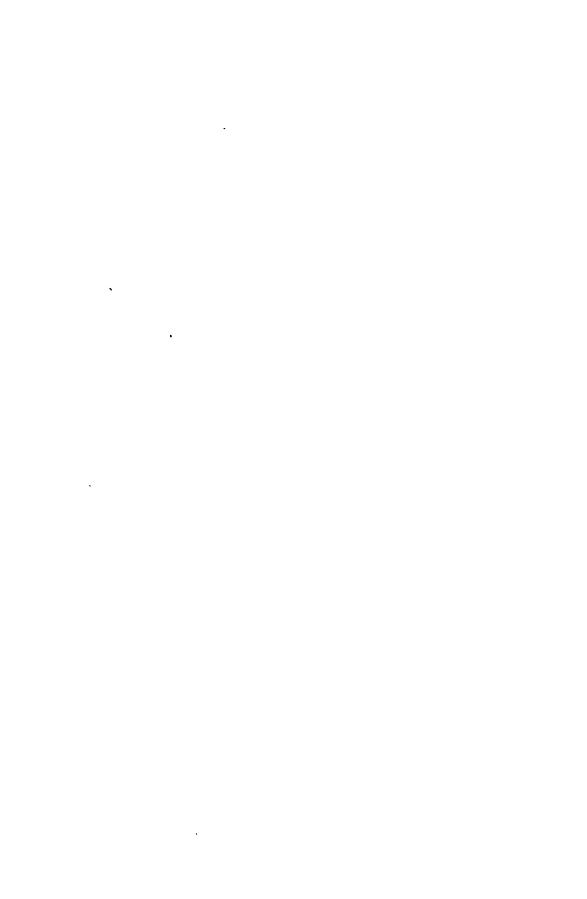



|   | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |

willfürlich find, als fie scheinen, und bag auch die Speculationen ber Buchhändler sich wohl an ein vorhandenes Interesse anlehenen, nicht aber dieses selbst aus eigener Machtvollfommenheit erschaffen können.

Daffelbe nun, was Tagebücher, Briefwechfel, Memoiren für einzelne Zeitabschnitte, Personen und Bücher leiften, baffelbe leiften und bie Journale für die Gesammtheit unfrer modernen Zustände, insbesondere unfre schöne Literatur, als des hauptsächlichten Stoffes, mit welchem unser Journalismus sich bis dahin beschäftigt hat.

Der Journalismus überhaupt, in feinen vielfachen Bergmeigungen und ber ergänzenden Mannigfaltigkeit feiner Organe, ftellt fic ale bas Selbftgefprach bar, welches bie Beit über fic selber führt. Er ift die tägliche Selbstritif, welcher die Zeit ihren eigenen Inhalt unterwirft; bas Tagebuch gleichsam, in welches fic ihre laufende Geschichte in unmittelbaren, augenblicklichen Notigen einträgt. Es verfteht fich von felbft und bei ben perfonlichen Tagebüchern, welche wir etwa führen, geht es uns ja ebenfo, bag bie Stimmungen wechseln, bag Biberfpruche fic häufen und Wahres und Falsches ineinanderläuft. Aber immerhin, das Bahre wie das Kalfde, hat einmal feine, wenn auch nur theilweise, nur scheinbare Berechtigung gehabt; es ist im= merhin ein Erlebtes und, in feiner 3rrthumlichkeit felbft, ein Moment unfrer Bildung, mithin auch ein Moment unfrer Gefchichte. 3m Journalismus baber, trop biefer, ja eben wegen biefer schwankenden, flüchtigen Ratur, liegen die geheimften Rerven, Die verborgenften Abern unfrer Beit fichtbar zu Tage. Bir treten, indem mir une in bie vergelbten Jahrgange alter Beitungen vertiefen, wie in eine Tobtenftabt, ein anderes Dompefi, in welchem wir ein langft entschwundenes Geschlecht ploglich, ale ob wir bas Rad ber Zeit zurudbewegen konnten, in ber gangen Unmittelbarfeit seines täglichen Dafeine, im Innerften feiner häuslichen Buftanbe überrafchen. Und wie man aus bem verschütteten Pompeji Urnen und Salbgefäße ausgegraben bat, die felbst den Duft ihres Inhalts, das Arom ihrer Roftbarfeiten erhalten batten: fo weht auch aus ben aufgebedten Schachten bes Journalismus uns jenes munberfame Luftden an, bas bie eigentliche Lebensluft jeder historischen That, ber

lebenbige Athem febes bebeutenben Ereigniffes ift - jene Luft, ohne beren reinigenden Sauch ber Sorizont bes Geschichtschreibere ewig bewolft bleibt, und bie boch in unserer eigenen Begenwart von fo Bielen fo leicht verkannt wird: die öffentliche Meinung vergangener Jahrhunderte, die hier (und hier allein) ihre wandelbare Erscheinung befestigt hat. Längstvergangene Bu= ftanbe, Ereigniffe und Begebenheiten, beren Renntnig und bis babin nur bogmatisch überliefert murbe, werben und hier, in bramatischer Mannigfaltigfeit, noch einmal unmittelbar lebenbig. Bir werben zu Mitlebenben langft entschwundener Geschlechter; bie fleinen Anfänge fpaterer großartiger Ereigniffe, die geheime Glieberung ber Intereffen, ber fleine Rrieg ber Parteien, ent= bult fic ale ein unmittelbar Gegenwärtiges unfern überraschten Bliden. Und wenn übrigens bie Geschichte nur bie Thatsachen, bie Literatur nur bie Bucher als fertige Resultate überliefert, fo erhalten wir in ben Journalen zugleich bie Geschichte ihrer allmäligen Wirfung, ber Stimmung, mit welcher man fie aufgenommen, ber geiftigen Umftande, bie fie geforbert, ber Digverftanbniffe, die ihre Wirtung aufgehalten und gehindert haben. Und ohne Zweifel ift bies bei allen Dingen bie andere Salfte ihrer felbft und gleichsam bas zweite Dasein, bas fie führen.

Es ist nun hienach wohl keinem Bebenken unterworfen, daß eine Geschichte dieses merkwürdigen und unberechenbaren Institutes sowohl für die Wissenschaft und das Berständniß der früberen Zeit im Allgemeinen, als namentlich für die Geschichte unfrer literarischen Entwicklung von mannigkachem und erheblichem Nupen sein wird: ein Werk, meinen wir, das über das allmälige Entstehen, die wachsende Berbreitung, den gegenwärtigen Umfang unsers Journalismus, über die Phasen, welche er durchlausen, über die Gegenstände, die er sich allmälig unterworfen, die Resultate, die er zu Tage gefördert hat, und eine bequeme und zugängliche Übersicht gewährt.

Borausgesett wird babei freilich, baß die Leser eines derartigen Werkes bereits den Standpunkt einnehmen und das Interesse theilen, das wir im Obigen als das bewegende Interesse unsrer gegenwärtigen Geschichtschreibung, das Princip der modernen Literaturgeschichte bezeichnet haben. Der Standpunkt also, wo die Literaturgeschichte nur gleichsam eine ange51

30%. 11:7

# Geschichte

bes

# deutschen Journalismus.

Bum erften Male vollftanbig aus ben Quellen gearbeitet

υon

R. E. Prut.

Gazetten, men fie interessant fenn follen, burfen nicht geniet fenn. Fr. b. Gr

Erfter Cheil.

Hannover, 1845.

Berlag von E. F. Rius.

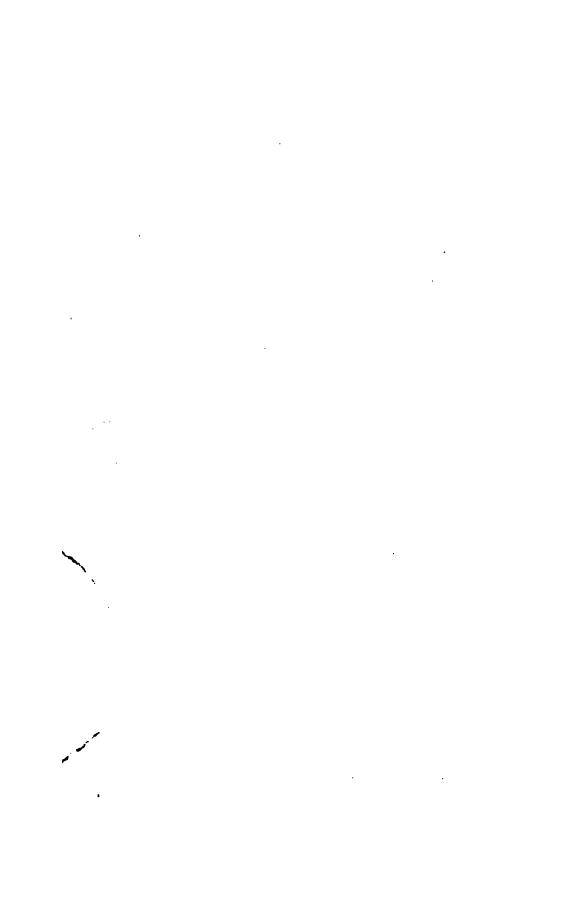

## Vorwort.

Es war, wie aus ber gefammten Anlage meines Werfes bervorgebt, ursprünglich meine Abficht, Die Geschichte bes beutichen Journalismus in dem vorliegenden Bande bis babin gu führen, wo mit bem allgemeinen Aufschwung, welchen gegen Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts bie poetische Literatur, fowie überhaupt bas literarische Leben in Deutschland nahm, auch bie deutsche Journalistif einen neuen und erweiterten Inhalt gewann; das beißt alfo, bis auf Entftehung und Ausbreitung ber belletriftische fritischen Beitschriften (feit Anfang ber vierziger Jahre). Zwei Rudfichten inbeffen haben mich bestimmt, ichon etwas früher abzubrechen, fo daß namentlich die Beschichte unfrer moralischen Wochenschriften, bie ben Übergang vom gelehrten zum belletristischen Journalismus bilbet und ursprünglich ben Beschluß bieses Banbes machen follte, vielmehr fur ben Anfang des nachften aufgespart bleiben muß. Die eine biefer Rudficten war außerlicher Art: ber Bunfc namlich meines Berlegers, bas lang angefündigte und feit Jahren im Drud befindliche Werf endlich zu versenden, sowie bie Beforgniß, burch allzuftarfen Umfang bes vorliegenden Banbes ber Berbreitung bes gangen Werfes hinderlich ju werden. Zweitens aber ift gerade für bie bezeichnete Übergangsperiode das Material fo weitschichtig und so zerstreut, daß mir darin, tros aller angewandten Mube, noch immer einzelne Luden offen geblieben find. Bielleicht, daß ber vorliegende Band, ale Anfang und Probe bessenigen, mas man von dem gesammten Werte zu erwarten bat, Diesen ober Jenen, in beffen Sanden fich berartige altere Schriften befinden, geneigt macht, mir von feinen Schägen mitzutheilen und bas Gelingen bes gangen Unternehmens baburch zu befördern. Ramentlich wenn mir die erften Jahrgange bes Samburger Correspondenten, bis gegen Ende ber breißiger Jahre, nachgewiesen werden fonnten, murbe ich bies mit größtem

ober boch zu empfinden vorgeben. Was treibt der Mensch? Er schreibt in die Zeitungen — armseliger Mensch! Bas lieft er? Er liest Zeitungen — armselige Lectüre! Indem man solcherzgestalt das Kind mit dem Bade verschüttete, wie hätten unsere Gelehrten, die bereits an dem unmittelbaren Factum der Tageszliteratur ihr Ärgerniß nehmen, sich entschließen mögen, ihren unschäsbaren Fleiß gar noch an den alten Journalen müde zu arbeiten! wie hätten sie den Strom, dessen breite Welle sie gern eindämmen möchten, gar an seinen verborgensten Quellen mögen aufgraben! Sie wollen die neuen Zeitungen nicht lesen — und sollten die alten gar studiren? Thörichter Einsal!

Und endlich und hauptfächlich bie Schwierigkeiten bes gangen Unternehmens. Sie find in ber That größer, als biejenigen, bie nicht felbst einmal an ähnlichen Aufgaben ihre Rräfte verfucht haben, ermeffen konnen. Ja es wird nicht zu viel fein, wenn wir behaupten, daß aus dem gangen Umfreis literarhifto= rifder Arbeiten faum eine zweite fo mubfelig und ichwierig ift, als eben die Geschichte bes Journalismus. Für feinen anderen Ameig unserer Literaturgeschichte find bie vorhandenen Borarbeiten (und wir werben fie noch im Berlauf biefer Ginleitung bes Näheren erwähnen) burchschnittlich so ungenügend: so baß man mitunter wunschen mochte, fie waren lieber gar nicht vorhanden, da fie awar die Arbeit, nicht aber die Ausbeute ver-Man ermage ferner ben ungeheuren Umfang bes Materials und bas Ermubenbe, welches ihm, in biefem Umfange, beiwohnt; die Taufende von Banden, die hier, wenn auch nicht jederzeit burchgelefen, boch burchblättert und geiftig überwunden, die Borrathe von Notigen, Auszugen und Anmerfungen, bie hier jusammengebracht werden muffen. Und wenn man nur immer biefes Materials erft habhaft ware, wenn man Diese Bande nur erft beisammen hatte, um fie zu ftubiren! Allein in ben meisten unfrer Bibliotheten sind bie beutschen Rournale von jeher für herrenlofes But geachtet worden; ja auf einigen Bibliotheten (vgl. Soffbauer's Geschichte ber Universität Salle. 1805. p. 483. in ber Note) mar die Unschaffung von Journalen ausbrudlich gewiffen Beschränfungen und Cautelen unterworfen, die zwar an und für fich febr wohlgemeint fein mochten, vielleicht auch burch bas nächfte praf-

tifche Bedurfniß geboten wurden, die aber nichts befto weniger für bie Geschichte unsers Journalismus von größtem Nach= theil geworden find, indem sie die Mehrzahl ihrer Documente ber Bernichtung Preis gegeben und baburch fie felbst beinabe unmöglich gemacht haben. Denn wo nun auch einmal in einer öffentlichen Bibliothet eine burftige Reihe von Zeitschriften exiftirt, wie felten find bie einzelnen Berfe, wie felten bie einzelnen Jahraange biefer Werte vollständig! wie viel Berwirrung, wie viel Berlufte, wie viel Luden! Und boch ift die Durchftoberung ber Bibliothefen bas einzige Mittel, fich nur einen Uberblid von bem ju verschaffen, mas auf biefem Felbe überhaupt vorhanden ift, und ben Umfang bee Gebiete nothburftig fennen ju lernen. Denn fogar ein Repertorium ber Titel, nur ein Ratalog, ein Namensverzeichniß von einiger Bollftändigkeit, felbft biefes existirt nicht; fo bag es icon äußerft ichwierig und von taufend Bufälligfeiten abhängig ift, nur über ben äußern Umfang ber Aufgabe ben allgemeinsten und vorläufigsten überblick ju gewinnen. - Auch bies ermage man, bag bie Berausgeber ber Zeitschriften in vielen, bie Berfaffer ber einzelnen Auffage in ben allermeisten Källen ihre Ramen entweder ganglich verschwiegen ober unter allerhand Chiffern und willfürlichen Bezeichnungen verftedt haben. Aber gerade bies, bag man ben betreffenden Berfaffer namentlich fennt, ift in der Regel Die Grundbedingung und nothwendige Boraussetzung alles weitern Intereffes. Und fo fnupft fic an diefen Puntt, fur welchen bie etwa vorhandenen Verzeichnisse unfrer anonymen und pseudo= nomen Schriftsteller (wie bas im Jahre 1830 von Fr. Rag - . mann herausgegebene »Rurggefaßte Lexifon beutscher pseudonymer Schriftsteller«: ein schlechtes Buch - und boch bas beste, bas für biesen Gegenstand existirt: vgl. Soffmann von Kallerelebens beutsche Philologie. Bredl. 1836 p. 85) bei Weitem nicht ausreichen, ein verschlingendes, endloses Ret ber fleinlichften und unerquidlichften Untersuchungen.

Diese Andeutungen nun werden hinreichen, die Schwierigsteiten einer Geschichte des beutschen Journalismus bemerkbar zu machen und die Vernachlässigung, welche dieser Gegenstand bieher bei und erfahren hat, zu erklären, wenn nicht gar zu rechtsertigen. Zugleich sei noch eine Bemerkung erlaubt.

Nämlich wenn der Berfasser des vorliegenden Werfes sich auf die Auseinandersetzung dieser Schwierigkeiten hier mit einer gewissen Ausführlichkeit eingelassen hat, so hat er dies gethan, nicht etwa um dadurch den Werth dessenigen, was er zur Lösung der Aufgabe beizusteuern im Stande ist, zu erhöhen: sondern im Gegentheil, weil er selbst sich von diesen Schwierigkeiten nur allzuschr gebunden, ja beinahe überwunden fühlt; weshalb er durch diese Andeutungen die Erwartung seiner Leser selbst heradzuspannen und für die Irrthümer und Lüden, die hier in Wahrheit unversmeiblich sind, sich im Boraus ihrer Nachsicht zu versichern wünscht.

3war will er nicht in Abrede ftellen, daß burch Fleiß, Ausbauer und wachsende Renntnig bes Gegenstandes fich am Ende auch biefe Schwierigfeiten mögen überwinden laffen: vorausgesett, bag es heutzutage noch bie Zeit mare, wo man ein einzelnes Buch, und fei es bas gelehrtefte, fei es bas werth= vollste, zur ausschließlichen Lebensaufgabe machen und fich gänglich nur in fie verfenten burfte. Nur auf biefe Beife vielleicht, in= bem man ein volles Menschenleben baran wendete, biefe unge= heuren Bucherhaufen zusammenzuschleppen und burchzufneten, indem man die Bibliotheten eigens zu biefem 3med burchreifte und lange Jahre hindurch alle Bedanten, alle Beftrebungen nur auf biefen Ginen Buntt concentrirte: auf biefe Beife vielleicht wurde es möglich werben, eine annahernbe Bollftanbigfeit gu erreichen ober wenigstens man befame einen achtbaren Grund, fich mit ihr ju fcmeicheln. Allein biefe Beiten find vorüber. Die Entwicklungen geben beutzutage rafc vor fich, zumal in bem Gebiete, welche biefes Buch berührt, in bem Bebiete ber Literatur und bes öffentlichen Lebens. Ein Buch baber, ausgeführt in ber gewiffenhaften und vollftanbigen Beife, Die wir fo eben angebeutet haben, wurde Gefahr laufen, antiquirt gu fein in bem Augenblid feines endlichen Erfcheinens; bergeftalt, daß es höchstens noch als Material einer fünftigen neuen Arbeit, nicht aber ale unmittelbare Unregung ber Gegenwart bienen tonnte. Wer aber wollte auf ben höchsten 3wed, die höchste Chre alles wiffenschaftlichen Strebens, auf Die Unregung feiner Beit, Die Forderung feiner Gegenwart, freiwillig jum Boraud refigniren? Benigstens nach unserm Bedunten ift Die Entfagung, die ju Gunften der Gelehrsamteit auf bie Birtfamfeit,

zu Gunften bes todten Materials auf ben lebenbigen Geift verzichtet, mehr erstaunens = als beneidenswerth.

Daß damit nicht der gewissenlosen Oberflächlichkeit, der tendenziösen Büchermacherei das Wort geredet werden soll, ist eine Boraussezung, die sich von selbst versteht; ja auf welche sich (da, wie Lessing sagt, seines Fleises sich ein Jeder rühmen darf) der Berfasser durch seine früheren literargeschichtlichen Bersuche ein gewisses Recht erworden zu haben glaubt. Auch wird ja das vorliegende Werk am Besten durch sich selbst darthun, wie Obiges gemeint ist und was wir unter Fleis und was unter Pedantismus verstehen. Nurwerden erstern nicht denken kann ohne den letztern, der wird seine Rechnung hier allerdings nicht sinden.

Und so würde, so vielen hindernissen und Schwicrigkeiten gegenüber, der Berfasser auch seinerseits Unstand genommen haben, den gegenwärtigen Bersuch zu wagen: wenn nicht eben hier, in diesem Widerstreit wissenschaftlicher Interessen und gelehrter Bedenklichkeiten, das politische Interesse maßgebend dazu getreten wäre und die zweiselhafte Neigung, den schwanstenden Borsat in einen festen Entschluß verwandelt hätte. Auch hierüber wollen wir uns fürzlich erklären.

Nämlich wir Alle wiffen und werden jeden Tag aufe Reue baran erinnert, welche Stellung in diefem Augenblid ber Journalismus einnimmt und welche Bedeutung feine Schicfiale überhaupt für bas Schidfal unfere öffentlichen Lebens gewonnen haben. Bon bem gangen Journalismus ift in Diefem Augenblid nur berjenige wirklich lebendig und wird nur noch ber von bem Intereffe ber Lesenden wirklich getragen, ber fich näher ober ferner, referirend ober raisonnirend, befämpfend ober austimmend, auf die politischen Buftande unfrer Gegenwart ein= Der übrige Journalismus ift tobt ober führt nur ein Scheinleben, bem es an Bahrheit wie an Kraft gebricht. Diese dagegen, die politische Tagespreffe, ift in diesem Augenblick, burch eine besondere Berfettung von Umftanben, beren Rothwendigfeit und geschichtliche Entwicklung barzustellen eben die Aufgabe un= fers Buches bilbet, bermaßen an die Spige unfrer Intereffen, in bie vorderften Reihen unfrer Borfampfer getreten, bag es für ben flüchtigen Beobachter, und noch mehr für biejenigen, benen ein feinbseliges Borurtheil bas Auge getrübt hat, fogar ben

Anschein gewinnt, als ob ber ganze gegenwärtige Rampf nur auf Anstiften und zu Gunften ber Tagespreffe geführt werbe. Kreiheit der Preffe, insbesondere und vornämlich der Tagespreffe, ale ber unmittelbarften und wirfungereichften Außerung ber Preffe im Allgemeinen - fiehe ba ben Apfel ber Eris, ben bie Götter und awischen die Safelfreuden unfree industriellen Beitaltere geworfen haben! ben Drachenzahn, aus welchem die geharnisch= ten Männer unfrer Opposition hervorgebn follen! Die Buchse ber Pandora, aus welcher jenes Miasma ber Unruhe und Unzufriedenheit fich erhoben hat, an beffen Erifteng wir nicht mehr ameifeln durfen, seitdem die Regierungen fo fraftige Anstalten treffen, baffelbe prophylaftifch ju erftiden! Diefe baber feben in bem Journalismus meift nur ben Reind ihrer Sicherheit, ben Aufwiegler und Berführer ihrer Bölfer. Einiae von ihnen fuchen ihn baburch unschäblich ju machen, bag fie felbft, offen ober heimlich, fich feiner Leitung bemächtigen und bem Drgane ber Offentlichkeit bie Sprache ber Regierung un= terschieben. Allein auch biese Wenigen find in ihren Bemübungen nicht glücklich. Bei Weitem die Mehrzahl sucht ihn gewaltsam zu erdruden. Und allerdinge, wenn ber Journalis= mus ber Mund ber Opposition ju werden broht, wie follte biefe felbst nicht endlich fterben, wenn man ihm nur consequent ben Mund verschließt?

Aber mit berselben, sa wenn bies möglich wäre, mit noch größerer Spannung, als die Regierungen ihre Besorgnisse, hat bas Publisum auf die Tagespresse seine Hoffnungen gerichtet. Sie soll den Sprecher abgeben für die Wünsche der Natioenen, namentlich in solchen Ländern und unter solchen Bersassungen, wo denselben übrigens kein gesetzlicher Ausdruck gestattet ist. Die unermeßliche Lücke zwischen den Regierenden und den Regierten soll sie ausfüllen helsen und ein Band des Bertrauens und des gegenseitigen Berständnisses knüpfen zwischen den Einen und den Anderen. Ja nicht bloß das Signal zum Fortschritt soll sie geben, sondern auch diesen selbst erwartet man von ihr. Die Blätter sollen unmittelbar zu Früchten werden; mit dem Stift des Censors soll auch der hemmschuh breschen, welcher bisher das Rad unserer Geschichte, die Entwicklung unsere Freiheit ausgehalten und gehindert hat.

So fürchten die Regierungen, so hoffen die Bölker: beide aber, durch hoffnung und Furcht, bewahrheiten ausst Neue die gegenwärtige außergewöhnliche Bedeutung der Tagespresse und die praktische Bichtigkeit ihrer fünftigen Entwicklung. Ber dabei im Recht ist, ob die Einen, die begehren, ob die Andern, die verweigern, ist eine Frage, die wir hier nicht vorweg entscheisten wollen. Möglich, daß sowohl diese wie sene sich täuschen und daß der Journalismus weder zum Guten noch zum Bösen so mächtig ist, wie die Einen und die Anderen es glauben. Uns genügt die Thatsache, daß sie es glauben und daß der Journalismus in diesem Moment der augenfällige (wir behaupten keineswegs, der wirkliche) Brennpunkt der politischen Bewegung ist, welche gegenwärtig unläugbar Statt sindet.

hieraus aber geht eine große und eigenthumliche Berpflich= tung unfere gegenwärtigen Journalismus hervor: biefe zwar, sich über sich selbst, seinen eigenen Inhalt, seine Kraft und Abficht möglichst aufzuklären und ben Erwartungen ber Ginen, ben Befürchtungen ber Undern ein vollftändiges Bewußtsein seiner selbst entgegenzuseten. Denn bies ist überhaupt und für Alle bie einzige Macht, ber wir folgen follen; es ift ber einzige Stern, ber unfre Schritte leiten, unfre Bege bestimmen barf. Um Benigften aber für ben Journalismus, Diefen Wortführer ber Beit und ihrer Stimmungen, Diefes Drakel ber Ungahligen, Die ju feiner eigenen Ginsicht in ben Berlauf ber Dinge gelangen fönnen, geziemt es sich, in willenlosen, bald zufälligen, bald gewaltsam aufgenöthigten Schwanfungen umberzutaumeln, und bas Dag feiner Birffamfeit, Die Bestimmung feiner Bufunft nicht sowohl von fich felbit und ber Erkenntnig feines Befens, als von der Gunft des Augenblicks, der Zufälligkeit einzelner vorübergebender Berfonlichkeiten und Situationen zu erwarten.

Diese Selbsterkenntnis nun steht auf keinem anderen Begesichrer und vollständiger, als auf dem Wege historischer Forschung zu erlangen. Die Geschichte eines jeden Dinges ist zugleich die Entwicklung seines Begriffs; in der Vergangenheit liegt sowohl der Kern der Gegenwart, als die Blüthe der Zukunft eingesschlossen. Daher, wenn der Journalismus mitten unter der Auferegung unser Tage, unter den widerspruchsvollen Anforderungen der Freunde wie der Feinde, gleichmäßig seine bewußte,

nothwendige Bahn verfolgen, wenn er fich ficher ftellen will, in fruchtlosen Abschweifungen, vergeblichen Rampfen, vergeblicheren Bugeständniffen ebenfo bie Begenwart ju vertennen, als bie Bufunft zu verscherzen: so ift es vor Allem nothig, bag er feine eigene Bergangenheit fich vergegenwärtige, um aus ben Bab= nen, bie er bis babin burchlaufen bat, jugleich ben Stanbpunft festzustellen, auf bem er sich gegenwärtig befindet, wie auch bie Bahnen, welche er fünftig burchlaufen wird. hier, in ber Geschichte seiner bieberigen Entwicklung, nicht in Rabinetsorbres und Censurinstructionen, auch nicht in ben bestgemeinten, liegt bas mahre Zeitungereglement, welchem Redacteure und Mitarbeiter zu folgen haben; hier erft gewinnen bie schwankenben Rategoricen, welche jene Inftructionen aufzustellen pflegen, ihre wefentliche und unabweisbare Bestimmung; hier wird ben Beitungofdreibern für ihre Leiftungen, ben Beitungolefern für ihre Anforderungen, ja ben Cenforen für bie Befchrankungen, welche fie aufzuerlegen haben, ein berichtigender Magstab in die hand gegeben; hier endlich werben bie Freunde wie bie Feinde ber Tagespresse über bas Recht ihrer Partei, über die Wirksamkeit der ermählten Mittel, über bie Bahriceinlichfeit der gewünfd= ten Erfolge ben vollständigften und ficherften Aufschluß finden.

Bu biefer Selbsterfenntnig unfere Journalismus und alfo unmittelbar gur Lösung aller berjenigen politischen Fragen, welche mit ihrer folieflichen Erledigung, wirklich ober fceinbar, an bie Erledigung ber Zeitungsfrage gewiesen find, will bas vor= liegende Bert einen Beitrag liefern. Es ift mahr, biefer Beg, ben wir wählen, ift weit und muhfelig und Bielen wird er ein Umweg scheinen, ba sich, fatt biefes schwerfälligen hiftorischen Apparats, die ganze Angelegenheit ja so leicht mit einigen Rai= sonnements abmachen läßt. Allein bie Mehrzahl ber Menschen ift für Raisonnements unzugänglich. Sie segen meist einer Fol= gerung eine Behauptung entgegen und halten fich an Beispiele lieber, als an Beweise. So mag bies Buch bei ihnen sein Blud versuchen. Bielleicht daß fie für die Macht der Thatsachen, für bie Nothwendigkeit ber Geschichte zugänglicher find, als für die theoretischen Beweise, mit denen man die Forderung ei= ner freien, lebendigen Tagespreffe bis babin unterftust hat. Für jeden Fall sollen sie in biefer Geschichte bes Journalismus das Material beisammen sinden, aus welchem nun jeder Einzelne, nach dem Maße seiner Kraft, dem Zuge seines Herzens, sein Urtheil sprechen und seine Farbe wählen mag. Natürlich wird auch hier nur Ein Urtheil das wahre, nur Eine Farbe die ächte sein. Wenn also nichts desto weniger nicht alle Leser dieses Buchs endlich zu derselben Ansicht über Wesen und Bestimmung unsers Journalismus gelangen sollten, so wird dies hoffentlich nicht die Schuld des Buches sein — oder wenigstens nicht seine allein.

Es fommt noch etwas Anderes bagu. Die theoretische Bethei= ligung bes Publitumsan ben Ereigniffen ber Geschichte, biefe Neugier für die Beheimniffe des Staats, Diefes Intereffe für alle politi= ichen Buffande und Begebenheiten, bas ben Ginen fo unbequem fallt, während die Anderen in ihm die zwar ungenügende, aber nothwen= bige Borausfegung und bas gewiffe Unterpfand einer funftigen praftifchen Theilnahme erbliden - biefes Gange ift erft burch ben Journalismus, speciell burch bas Beitungswefen, überhaupt gu Bege gebracht worden. Der Journalismus zuerft hat die Döglichkeit einer folden Theilnahme gegeben, wie er dem Bedurfnig berfelben fein eigenes Dafein verbanft. Erft bie Zeitungen haben bas geschaffen, was wir heut zu Tage die Stimme des Publifums, die Macht ber öffentlichen Meinung nennen; ja ein Bu= blifum felber ift erft durch die Zeitungen gebildet worden. ber Beschichte bieses Inftitute baber erhalten wir zugleich bie Grundzuge zu einer Geschichte bes beutschen Publifums, einer Geschichte ber öffentlichen Meinung in Deutschland. Beiben alfo wird hier in berfelben Beife, wie wir es fo cben speciell für ben Journalismus angedeutet haben, in bem Spiegel ber bisherigen zugleich der nothwendige Bang ber fünftigen Entwidlung vorgezeichnet; auch ihnen wird hier die Gelegenheit geboten, jum Bewußtsein ju tommen über fich felbft, und baburch mit ber wiffenschaftlichen Ginficht, ber geistigen Auftlarung auch die politische Wirfung zu verdoppeln.

Dies also dasjenige, was wir oben als das politische Motiv unsers Unternehmens bezeichnet haben. Es wird hoffentlich unverdächtig sein und das Maß politischer Theilnahme, deffen ber Mensch ja bedarf, um Mensch zu sein (av Domos πολιτικόν coor) nicht überschreiten.

Aber es bleibt noch eine britte Rudficht zu erwähnen: eine Rudficht von mehr perfonlicher Beschaffenheit, Die ber Berfaffer bennoch gleichfalls nicht verschweigen will. Uns Allen ift es im frifcheften Undenten, von welchen widerfprechenben Schicffalen unfer Journalismus in allerneuefter Beit betroffen worben ift. Auf einen furgen Sonnenblid ift ein befto empfindlicherer Berbft gefolgt - ober follte auch biefer Berbft nur ein scheinbarer, nur ein Frühlingoschauer fein, ber ben vollen blühenden Dai zwar aufhalten, aber feineswege verhindern fann ? Genug, bie Reffeln find enger angezogen, ale feit Langem; ja boppelt enge, ba wir eben erft ben Borschmad ber Freiheit genoffen hatten und vor Allem auch barum, weil bie gegenwärtige Beschränfung bie mabre Freiheit zu fein behauptet. Huch ber Berfaffer bes vorliegenben Werkes hatte in jener kurzen Frühlingszeit unfere Journalismus perfonlichen und praftischen Untheil an ben Bestrebungen beffelben genommen. Er hatte es gethan mit all ber Begeisterung und bem guten Willen, welcher eine naturliche Mitgift ber 3ugend ift und ben man baber, ohne Berlegung ber Befcheiben= heit, sich wohl selbst nachsagen barf: und bas um so mehr, als es ja für Biele noch unentschieden ift, ob biefe Begeifterung und biefer gute Wille Tugenden find oder Fehler und ob man mit= hin ihrer fich zu rühmen oder vielmehr anzuklagen hat. die Berhältniffe haben fich geandert. Die Begeisterung ift et= was Erceffives, für bas bie gegenwärtige Preffe teinen Raum hat; ber gute Bille aber, biefe an und für fich fo schwankenbe und nichtenutige Rategorie, ift in einem fo pragnanten und besondern Sinne ausgelegt worden, daß man Gefahr läuft, boswillig zu werden gerade ba, wo man fich vom ebelften Willen, ber reinften Absicht getrieben fühlt. Unter biefen Umftanben fcien Schweigen bas Beziemenbfte, ja bas einzig Mögliche und Chrenhafte. Auch war der Erfag bald gefunden. Ift bie un= mittelbare Einwirfung nicht mehr vergönnt, fo burfen wir boch noch um die mittelbare une bemüben. Wir durfen unfrer Beit im Spiegel ber Bergangenheit zeigen, mas bie Gegenwart ge= waltsam zu verschleiern sucht. Ja wir durfen fur uns selbst in den Jahrbüchern der Geschichte Troft und Ermuthigung suden für bie Unbilden, welche bie Gegenwart uns auferlegt. So ift bas vorliegende Buch entftanden. Es ift für ben Berfasser nicht bloß eine wissenschaftliche Ausgabe, nicht bloß eine gelehrte Arbeit, es ist ihm zugleich eine perfönliche Angelegen= heit, eine Sache ber Neigung und bes Bedürfnisses gewesen. Er glaubt dies Geständniß thun zu müssen, damit Niemand Anstoß nehme, falls hie und da aus der persönlichen Stimmung des Berfassers in die Haltung seines Buches mehr Wärme überzgegangen sein sollte, als dies übrigens bei wissenschaftlichen Darzstellungen üblich und gestattet ist. Aber er glaubt dies Geständenis auch thun zu dürfen, weil, nach seiner besten Einsicht, in diesem Falle sein eigenes Bedürfniß mit dem Bedürfniß der Zeit zusammenstimmt und er, indem er jenes befriedigt, zugleich hossen darf, auch diesem zu entsprechen.

Mus alle biefem wird nun auch jur Benuge hervorgeben, für welche Rlaffe von Lefern und mit welchen Ginfdranfungen bas vorliegende Werf bestimmt ift. Es will dem Literarhistori= fer ale Wegweiser und Anregung, aber nicht ale bibliographi= fches Repertorium, nicht ale Roth = und hilfebuchlein gum Er= fat eigener Untersuchung bienen. Es will ber gegenwärtigen politischen Stimmung, insofern Dieselbe fich burch bas Organ bes Journalismus Luft zu machen ftrebt, zur Ginficht in ben wahren Werth bes von ihr gewählten Organs verhelfen, und überhaupt an ber politischen Aufgabe unfrer Zeit fich auch von feinem Standpunkte aus betheiligen. Aber es will kein politi= fces Pamphlet, feine Parteifdrift fein, in bem gewöhnlichen plumpen Sinne biefes Worts. Es wendet fich also im Allgemeinen - fowohl an biejenigen, welche Zeitungen und Journale idreiben, ale an bie, welche fie lefen. Und ba zu ben Ginen ober ju ben Undern (ja nächstens wird man fagen fonnen: ju Beiden zugleich) Alles gehört, mas überhaupt lefen und ichreiben fann: fo ift es bas Publifum im Allgemeinen, mas wir bei biefem Buche im Auge haben. Wie gludlich, wenn wir fagen burften, bas Bolf! Allein es fehlt noch viel, ehe nicht bloß einige wenige, durch Wohlftand und Bildung bevorzugte Stände, ebe die wirkliche große Maffe ber Nation fich fur ben Gegen= ftand unfres Buches, ja nur für bie außerften praftifchen Bielpunfte beffelben wird intereffiren tonnen; es fehlt noch mehr. baß bie Schriftfieller im Stande maren, Aufgaben, wie bie vorliegende, in einer Art und Weise zu behandeln, bie es bem Bolfe möglich macht, sich für bieselben zu interessiren. Das ist der Fluch der Zeit, den wir Alle verschuldet haben und den wir deshalb Alle büßen. Einstweilen daher müssen wir uns begnügen, nicht bloß für die Gelehrten, nicht bloß die Literarhistoriker, die Politiker von Fach, sondern überhaupt für alle Gebildete zu schreiben. Mögen sie unser Buch freundlich aufnehmen und es auch da nicht fallen lassen, wo die Gelehrten uns berichten werden, daß wir einen Titel übersehen und eine Jahrszahl verswechselt haben, ja auch da nicht, wo vielleicht die Politiker uns einer versteckten bösen Absicht oder eines übelwollenden Tons anklagen sollten!

## II.

## Befchichte und Rritit der Borarbeiten.

Nachbem wir nun biesergestalt Beranlassung und Zwed bes vorliegenden Werfes bes Näheren bargelegt haben, wird es, ebe wir zur Eintheilung und Anordnung unfres Stoffes übergeben, nicht unangemeffen fein, vorher einen Blid auf bie Borarbeiten ju werfen, Die und bei unferm Unternehmen gu Bebote geftanben haben. Bon großem Werthe awar, bies haben wir bereits bevorwortet, find biefelben nicht. Doch icheint es nöthig, ihrer hier zu gedenken: theils als eine Pflicht ber Pictat, welche bem Nachfolgenden gegen seine Borganger selbst ba zufommt, wo er im Gangen wenig Forberung burch fie erhalten hat; theils weil wir und im Folgenden hie und ba auf biese Borarbeiten beziehen werden, wo es benn, jur Bermeibung ftorender 3mi= fchenreben, am Geeignetsten ericheint, biefen gangen Begenftanb hier auf einmal abzuhandeln und bem Lefer auf einmal die haupt= fächlichsten Materialien an die Hand zu geben, beren er zur Controle unfrer Arbeit bedürfen möchte; theils endlich scheint die Geschichte unfres Journalismus fic nicht beffer einführen zu fonnen, ale mit einem furgen Auszug ihrer eigenen Geschichte, na= mentlich bei folden Lefern, benen etwa biefer ganze Gegenstand in unserm Buche jum erften Male entgegentritt. Rur fei babei ichon hier wiederholt, mae wir im Dbigen für den Charafter bes gangen Berfes vorausgeschickt haben: bies, bag unfer Buch fein bibliographisches Repertorium sein soll, und daß, wenn überall, so besonders in diesem Fach der Literaturgeschichte eine absolute Bollständigkeit weder mit unsern Kräften, noch mit unseren Zweden sich hat vereinen lassen. Wir wollen es uns daher gern gefallen lassen, wenn Gelehrte, benen reichere Bibliotheken zu Gebote gestanden haben oder denen der Jusall besser in die Sand gespielt hat, als uns, vielleicht manches Büchlein, manchen Aussah, manchen Titel eines verschollenen Programms, einer anosnymen Dissertation werden nachweisen können, welche uns entgangen sind. Wir haben diese Art von Ruhm nicht gesucht und mögen sie daher leicht entbehren.

Aber wird nicht im Gegentheil die Debraght unfrer Lefer bas Nachstehende nicht allein genügend, fondern fogar ichon ermubend finden? Werben nicht bie Meiften fich fur bie Specialitäten biefes literarisch=fritischen Abschnittes nicht interessiren fonnen und es une ichlechten Dant wiffen, bag wir fie und uns hier mit einer Menge von Buchertiteln und Jahregahlen plagen, und bas häufig bloß barum, um endlich zu bem Refultat zu gelangen, daß diefelben ber aufgewandten Dlube gar nicht murbig find ? - Es ift mahr, Diese Operation ift nicht die angenehmfte, weder für ben Lefer, noch (bas wolle man und glauben) für ben Berfaffer. Aber bie Operation ift nöthig. Es ift eine ungludliche Ausartung ber beutiden Grundlichfeit, bag man fich in unfern literarischen und bibliographischen Sandbuchern nicht bloß mit Nachweisung folder Silfemittel begnügt, Die wirklich brauchbar und zwedentsprechend find; fondern neben biefem Wenigen, und ununterschieden von ihm, schleppt fic, wie eine ewige Plage, von Gefdlecht ju Gefdlecht, eine Menge gang unnüger und unfruchtbarer Citate fort. Für ben gmar, ber bie Citate bloß braucht, um fich bamit ju schmuden, ift bas fehr bequem: je mehr Klittern, besto bunter wird bas Rleid, und ob fie falfc ober acht find, fommt nicht zur Enticheibung. Dagegen für ben gemiffenhaften Arbeiter giebt es feine größere, verbrieflichere Laft, ale biefe bibliographische Spreu, von ber unfre Sandbücher wimmeln. Man will nicht gern irgend einen Nachweis unbenutt, irgend eine Stelle ungelefen laffen, man verschwendet Zeit, Muhe, Geld, um ju ben Titeln, Die bas Repertorium une anführt, die Bucher felbft in die Bante gu befom=

men - und endlich mas ift es? Leere Spreu, völlig werthlofes Geschreibsel, bas nur bem Titel nach bahingehört, mit ber Sache felbft aber nichts zu thun hat. Der Berfaffer bes vorliegenden Werfes hat diese Qual oft und reichlich empfunden. Denn je weniger die Geschichte bes Journalismus fur die Deiften, welche barüber gefdrieben haben, ein Gegenstand eigener Korschung gewesen ift, vielmehr je mehr hier immer Giner vom Andern abgeschrieben hat, besto mehr leeres Stroh ift hier gebrofchen, besto häufiger find Rupfermungen ale Goldftude vererbt worden. Es muß sich endlich einmal Jemand entschlie= Ben, diefen Buft aufzuräumen, und, jum Frommen fünftiger Bearbeiter, bas erzhaltige von bem tauben Gestein zu fondern, bamit letteres nicht länger ale Ballaft mitgefchleppt, bern ein : für allemal hinausgeworfen wird. Der Berfaffer glaubte, bag biefe Pflicht fritischer Unterscheidung Riemand näher liege, ale ibm, auf Beranlaffung feines gegenwärtigen Unternehmens. Für biejenigen Lefer, welche biefe Dinge nun einmal schlechterbings nicht ansprechen wollen, bleibt ja noch immer ber Ausweg, Die nachfolgenden Blätter zu überschlagen. —

Im Gangen gerfallen die betreffenden Borarbeiten in gwei Rlaffen, in allgemeine und besondere: also erftlich folche Werke, welche überhaupt bie Geschichte ber Literatur, speciell bie Geschichte ber beutschen Literatur jum Gegenstande haben und babei, in größerer ober geringerer Ausführlichfeit, auch bie Geschichte bes beutschen Journalismus gelegentlich berühren; und zweitens folche Schriften, Die fich ausschließlich mit lettgebachtem Gegenstande beschäftigen und speciell zu Gunften ber Geschichte bes beutschen Journalismus geschrieben find. Es ift einleuchtend, bag biefe letteren bei Beitem bie wichtigeren und Diejenigen find, auf welche ber Geschicht= schreiber seine hauptsächlichfte Aufmerksamkeit zu richten bat. werden baber auch in der nachfolgenden Überficht uns hauptfächlich auf biefe beschränken und von den andern, ben allgemeinen Silfemitteln, welche diese Arbeit mit jeder anderen literarhistorischen theilt, nur bie wenigen anführen, welche unfer Thema mit gang besonderm, ja jum Theil mit größerem Kleiße behandelt haben, ale es ber Mehrzahl ber Specialschriften fich nachrühmen läßt.

Dabei zeigt fich fur bie eine, wie die andere Gattung ein auffälliges, bennoch leicht erflärliches Phanomen: nämlich bag

bie Geschichte unsers Journalismus ihre bedeutendfte Rolle in unfern alteften Literaturgeschichten fpielt. Dagegen je näher unfrer Gegenwart, je flüchtiger wird bie Aufmertfamfeit, je farglicher ber Raum, welchen man bicfem Gegenstande widmet: bis endlich aus unfern neuen und neueften Literaturgeschichten auch bie bloße Ermähnung bes Journalismus beinahe völlig verschwunden ift. Selbst bas Berf von Gervinus nimmt von bem Journalismus als foldem nur eine febr fparliche Rotiz (III, 496. IV, 21. fgg.): man mag baraus ichließen, wie burftig bie andern find. Es fieht hier alfo gerade umgefehrt, wie mit allen übri= gen Zweigen unfrer Literaturgeschichte. Bährend die älteren Bearbeitungen berfelben in allen übrigen Studen nachgerade allen Werth verloren und kaum noch als Repertorien eine beiläufige Bedeutung haben, find fie fur bie Geschichte unsere Journalismus, verglichen mit bem, was bie neuere Biffenschaft bazu geliefert hat, von anschnlichem Werth. Es erscheint dies beim erften Unblid befremblich und im Biberfpruch mit bem, mas wir felbst im Dbigen von bem Fortschritt ber Wissenschaft gerühmt haben. Allein bei näherer Anficht erflärt es fich, wie ge= fagt, fehr leicht. Nämlich es ift bie ungeheure, jährlich, täglich, ja beinahe ftundlich anschwellende Maffe bes Materials, woburch jeder fpatere Bearbeiter gegen ben früheren in Nachtheil gefommen ift und was endlich, mit der Rraft zugleich, auch den Duth, biefen Gegenstand neu aufzunehmen, übermältigt bat. Man hat zu verfciebenen Zeiten verschiebene Berfuche gemacht, burch gleichzeitige, fortlaufende Auszuge und Übersichten ber bedeutendften Beitschriften bas Material juganglicher ju machen und bie Wiederanknupfung an die früheren berartigen Arbeiten zu ermöglichen. Aber bei ber trodnen Repertorienform, welche man für biefe Berfuche mablte und vielleicht auch mahlen mußte, mar bas Publifum, welches fie fanden, natürlich viel zu flein, als daß fie hatten lange bestehen fonnen. Ferner waren die Neueren, je mehr in der Behandlung unferer Literaturgeschichte bas geistige Moment hervortrat. auch barin gegen ihre Borganger im Nachtheil, baß biefe fich mit blogen äußerlichen Rotigen, mit Titeln, Jahreszahlen und Dahingegen aber ber neueren bergleichen, begnügen burften. Biffenschaft tonnte mit einer folden Kingerarbeit, felbft ber flei-Bigften, immer weniger gebient fein. Die Aufgabe wuche baber

nicht bloß an außerem Umfange: sondern auch an innerer Tiefe, an innerer Schwierigkeit nahm sie täglich bu: so baß sie benn am Ende gänzlich in Bergessenheit gerathen ift.

Bir wollen nun bie hauptfächlichsten Borarbeiten in Rurge anführen.

Die ersten hieher gehörigen Schriften find vom Jahre 1676. Da nun, vorausgesett, bag man jum Begriff ber Zeitung auch bas periodifche Ericheinen, bie regelmäßige Bieberfehr ju gewiffen feftgefesten Beitpunkten technen will, unfer ganges Beitungewesen erft im Laufe bee fiebzehnten Jahrhunderte entftan= ben ift, fo feben wir, bag baffelbe icon fruhzeitig ein Gegen= ftand wiffenschaftlicher Untersuchung, jum wenigsten schriftstelle= rifder Betriebsamfeit, geworden ift. Auch find in jenem Ginen Jahre gleichzeitig zwei hieher gehörige Schriften erschienen. Die erfte zu Beigenfele, von Chriftian Beife: Schediasma Curiosum de Lectione Novellarum et nucleo Novellarum historico. Die erfte Auflage bes Driginals gilt für eine Seltenheit; bas von une benugte Eremplar haben wir ber Gite ber Groß= bergogl. Bibliothet zu Beimar zu verdanken. Gine gweite Auflage erschien 1697; auch wurde bas Büchlein im Jahre 1702 burch Christian Junder ine Deutsche überfest, wovon unten Der Berfaffer (geb. 1642, ft. 1702) ift fein Un= bas Räbere. berer, als ber bekannte Schulmeister von Zittau \*), ber als Boet, inebesondere burch feine Romane und feine bramatischen Berfuche, einen ber ansehnlichften Plage in ber beutschen Litera= tur bes fiebzehnten Jahrhunderts einnimmt: ein Mann von viel-

<sup>\*)</sup> Schwarzkopf in seinem übrigens sehr fleißigen Buchlein "über Zeitungen., Frankf. 1795, schreibt obiges Schediasma einem "Rechtse gelehrten" jenes Ramens zu: ohne allen Grund, wie sowohl die übereinstimmung aller übrigen Rachrichten, als namentlich auch Weise's sonkige literarische Thatigkeit beweist. Denn außer obigem "Zeitungskern" hat er noch eine große Zahl anderer "politischer" Schriften herausgegeben: politischer Rachtisch, politischer Academicus, politischer Zeitvertreib, politischer Redner, politischer Luacksalber, politische Fragen und vieles Andere bieser Art, wovon der politische Rasseller (ein satirisch: bidaktischer Roman: Gerv. III, 412—415) das Bebeutenbste ist. Bgl. die weitere Charakteristik bei Gervinus a. a. D. 475. fgg.

seitiger Bildung und einer außerordentlichen schriftstellerischen Fruchtbarkeit. Schon Jöcher, deffen Tugend bekanntlich die Bollständigkeit nicht ift, macht mehr als siebzig verschiebene Schriften befannt, welche ibn jum Berfaffer baben. Fruchtbarkeit hatte er einen gewissen praktischen Takt und wußte sowohl mit feinen poetischen, ale auch mit feinen gelehrten Arbeiten das Bedürfnig und ben Geschmack des Publifums zu treffen, fo daß wir ibn ale einen Modeschriftsteller jener Beit gu benten baben. Es ift nicht unwichtig, bag gerabe ein folder, nicht etwa irgend ein gelehrter Bucherwurm, ber von bem eigentlichen Bedürfniß ber Lesewelt nichts weiß, zuerft auf ben Einfall gefommen ift, bas beutsche Zeitungswesen schriftftellerisch ju behandeln. 3mar mas bas Buch felbft angebt, fo verhalt es fich bamit, wie mit allen gelehrten Unternehmungen unfere Beife. Sie find (ein buntes Gemifch von Theologischem, Grammatifalischem, Dratorischem, Statistischem, Siftorischem u. f. w.) fammtlich Compilationen, wie sie bem encyclopabischen, polybistorischen Charafter jenes Zeitalters entsprechen. Auch bas erwähnte Buch ift eine berartige Compilation. Die eigentliche Hauptsache barin ift ber Nucleus, ber "Kern ber Zeitungen«: eine ausaugsweise Busammenftellung ber wichtigsten Zeitungenachrichten von 1660 bis 1675, ein Apparat für die Zeitgeschichte, ber fpaterbin von bem bereits genannten Junder und Anderen (zulest noch 1731 zu Leipzig) erweitert und fortgeführt worben ift. Daran angehängt find allerhand genealogische, geographische, fprachliche und fonftige Notizen, bergleichen Zeitungelefer etwa gebrauchen und wie man fie fpaterbin in ben Zeitungs = und Conversationslerifen gesammelt bat. hierin also theilt Weise nur den encyclopabischen Charafter feiner gelehrten Rollegen. Eigenthumlich bagegen und ein Zeugniß feines beweglichen, mobernen Beiftes ift die vorzügliche Barme, mit welcher er in ber Einleitung fich ber Zeitungen annimmt und fie, ale bie mabren, die bauptfächlichften Quellen aller gelehrten sowohl, wie weltmannischen Bilbung, spftematisch berausftreicht. Namentlich ben Gelehrten legt er die Renntniß ber Zeitungen bringend an's Berg: es fei ja eine Schande, fagt er (a. a. D. cap. 1.), wenn ein Gelehrter fich in biefer Renntnig wolle von ben Raufleuten

übertreffen laffen, die freilich, nach feinem Ausbrude, die mabren custodes Novellarum seien. In ben folgenden Abschnitten bes Buches sucht er biefe Empfehlung des Näheren zu begrunben, indem er ben Rugen ber Zeitungen recht eigentlich abcapis telt: ale ba ift Nugen fur bie Geographie, fur bie Genealogie, bie Historie, die Volitif, ingleichen für den Theologen, ben Juriften, ben Argt, ben Poeten, ben Solbaten, turgum, fur alle möglichen Sorten und Gattungen von Menichen. Dies Alles wird mit mancherlei Beispielen belegt, die zum Theil als Curiositäten und jur Charafteristif ber Zeit recht ergöglich find. Allein literarifc, wie man aus biefer Stigze feben wirb, ift aus bem Ganzen wenig zu holen; namentlich auf die geschichtliche Entwicklung bes Zeitungswefens lagt er fich gar nicht ein. Rur unsere 3mede baber baben wir keinen anderen Gewinn von ibm, ale bag wir aus einigen gelegentlichen Anführungen (3. B. p. 3. und am Schluß p. 32.) bie Zeitungen fennen lernen, beutiche fowohl, wie frembe, welche bamale die verbreitetften waren und für die beften galten: und bann (mas allerdings von Bictigfeit ift) bie Art und Beife, wie man bamale über Beitungen überhaupt bachte, und wie und warum Manner von gebilbetem, prattifchem Sinn, wie Beife, fie empfahlen und verbreiteten.

Die Beise'sche Abhandlung ift also wesentlich panegprifc. Richt völlig ber Fall ift bies mit ber zweiten Schrift: Ahasveri Fritschii Discursus de Novellarum, quas vocant Reue Beis tungen, hodierno usu et abusu. Sie ericbien querft in Jeng: auch ftebt fie im zweiten Banbe ber Fritfche'ichen Opuscula (Murnb. 1732). Fritich (geb. 1629 ft. 1701) mar ursprunglich Theologe gewesen, hatte ale folder einen Prinzen von Rudolftabt unterrichtet und mar baburch in die biplomatische Laufbahn gerathen, in welcher er, als ein gewandter und thatiger Mann. es bis jum Geheimenrath, Rangler und andern hoben Burben brachte. Doch hinderte ihn bas Alles nicht, ein Bielschreiber zu werden, gegen beffen ungebeure Kruchtbarfeit felbft Beife in Schatten tritt. Gine von ben vielen fleinen Abhandlungen, welche er, de rebus omnibus et aliis quibusdam, binausprisen pflegte, ift nun auch ber obige Discurs. An literarischer Ausbeute gemährt er ebensowenig, als Beise's Schebiasma; es ift gang berfelbe Schematismus, gang baffelbe luftige Rafonnement,

mit dem einzigen Unterschiede, daß Fritsch zu dem usus, dem Rupen der Zeitungen, auch ihren Mißbrauch, den abusus, in Betrachtung zieht. Allein auch dabei kommt er nicht über die trivialsten Gesichtspunkte und die allgemeinsten, inhaltslosesten Redensarten hinaus.

Diese beiben Schriften nun wurden bas Sianal zu einer förmlichen Literatur über Nugen und Schaben, Gebrauch und Migbrauch ber Zeitungen. Es scheint eine Zeitlang Mobe gewefen zu fein, über biefen Gegenftand zu schreiben, namentlich jum Behuf atademischer Gelegenheiteschriften. Und freilich bei der gang oberflächlichen Beise, wie man es trieb, fonnte es fei= nen bequemern und pifantern Stoff geben, einige Seiten gu fullen, ale einen beliebigen phrasenreichen discursus de novellis, de jure novellarum, de usu novellarum und Anderes von bemfelben Schlag. Selbst berühmte Namen, wie ein Johann Peter von Lubewig, zu feiner Zeit ber Stolz ber Universität Salle. begegnen uns auf den Titelblättern berartiger Differtationen: f. beffen Discours vom Gebrauch und Migbrauch ber Zeitungen, Salle, 1700 \*). Doch ift burch alle biefe Schriften leiber nur ber Umfang, nicht ber sachliche Werth, die wiffenschaftliche Weiterbilbung biefes Literaturzweiges geforbert worben. 3m Gegentheil ift in diefer Beziehung bas Gemalbe, welches Schwarztopf (a. a. D. p. 3) von biefer gesammten Literatur entwirft. nur allzuwahr: »Dag icon bie Athenienser und bie Romer von ber politischen Neugierbe geplagt worben - worin ber specifische Unterschied zwischen Juftinian's Novellen und ber Augsburger Neuen Zeitung liege - ober wie man auf eine Zeitungenachricht bie Rlage bes Stellionats begründen fonne -

<sup>\*)</sup> Schwarzkopf a. a. D. fagt u. A. Folgendes: "Auch differtirten ein Stryck und seine Zeitgenossen über die Novellas. Dies möchte manchen Leser zu dem Irrthum verleiten (und vielleicht ist, troß der richtigen Unterscheidung der Vornamen, Schwarzkopf selbst darin gewessen), als ob die von ihm citirte Differtation de jure novellarum den berühmten Samuel Stryk, den Hallischen Iuristen, zum Versasser habe. Dies aber ist nicht der Fall. Vielmehr als ihr eigentlicher Verfasser gilt Samuel Friedrich Hagen: und Clas August Stryk, ein Bruder des obigen, der ums Jahr 1690 Prosessor in Kiel war, wird nur als Präses auf dem Titelblatte der Dissertation genannt.

wird auf Kolioblättern bemonstrirt. Scharffinnig wird erwiesen, baß auch ben Arsten (s. B. Bernhard Valentini: de Novellarum publicarum usu et abusu in rebus physico-medicis) und Raufleuten bas Zeitungelesen bienlich und nur fur Beiftliche (wozu bei Fritsch die näheren Citate) fündlich sei. bleibt in historischer und staatswissenschaftlicher oder überhaupt in irgend einer praktischen hinsicht bie bescheibenfte Erwartung unbefriedigt.« Dies ift so mahr, bag fich ihm nichts hinzusegen, noch abdingen läßt. Indem wir baber biefenigen, welche bie einzelnen Schriften biefer Gattung, fo werthlos fie auch find, bennoch namentlich tennen zu lernen wunschen, auf bie erften Blätter bes eben citirten Buches verweisen \*), begnugen wir une, nur eine bavon ein wenig naher zu besprechen, theile weil fie die umfangreichfte ift, theils auch, weil fie sowohl burch ihren Inhalt, wie durch die absonderlichen Schidfale ihres Berfaffere bie Art und Beife charafterifirt, wie biefer Gegenftand bamals abgehandelt wurde, und die Sande, in benen fich biefer 3meig ber Literatur ju fener Beit befand.

Es ist dies die "Zeitungs = Luft und Nug: oder derer sogenannten Novellen oder Zeitungen wirfende Ergeslichkeit, An= mut, Notwendigkeit und Frommen, auch was bei deren Lesung zu lernen, zu beobachten und zu bedenken sep 2c. Entworfen von dem Spaten«, welche 1695 zu hamburg erschien. Dieser Spate, wie er (auch Serotinus, le Tard) sich als Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft nannte, ist bekanntlich Caspar

<sup>\*)</sup> Wo die Angaben indessen auch nicht immer ganz genau sind. So ist die Beust'sche Erklarung des Postregals nicht 1676, sondern erst 1747 in erster Auslage erschienen. Der vollständige charakteristische Titel der hartmann'schen Schrift, den Schwarzkopf auch nur versstümmelt giebt, (von 1679) lautet: Unzeitige Neue Zeitungs: Sucht und vorwisige Kriegs:Discursen:Flucht. hartmann war Pfarrer in Rotenburg und hat sich durch eine ganze Reihe von "Teuseln", als da sind Saus: Alamodes, Tanzs, Schmardes, Spiels, Schmeichels und Fuchsschwanzs, Präcedenzs, Faulenzteusel u. s. w. bekannt gemacht. Obiges ist nun, dem Titel nach zu urtheilen, eine Art von Zeitungsteusel. Doch ist dies nur eine Vermuthung: denn das Schriftschen selbst aufzutreiben hat uns, tros wiederholter Bemühungen, nicht gelingen wollen.

von Stieler, ber besondere burch einige sprachliche und fipliftische Schriften (wie ber beutschen Sprache Stamm=Baum und Fort= wache, ber allzeit fertige Secretariue, beutsche Schreibung u.f. w.) fich eine Art von Namen gemacht hat. Wer ihn auch als Dichter, insbesondere ale Berfaffer einer abenteuerlichen politisch= icholaftifden Romobie, bes Willmut, im Gefchmad ber Rifte und Johann Rlave, fennen lernen will, ber vergleiche bie ge= legentliche Erwähnung bei Gervinus III, 418. 425. mar ein wufter, unftater Menfc, beffen abenteuerndes leben an ben Simplicissimus und ahnliche Romane jener Beit erinnert. 3m Jahre 1632 ju Erfurt geboren, ftubirte er bort, ju Leipzig und Giegen bie Argneiwiffenschaft, mußte von Giegen eines Zweikampfe wegen flüchten, ging nach Ronigeberg, murbe, gur Friftung feines Lebens, Sauslehrer, Prediger, bann Solbat, Rriegesecretar, Auditeur, Dberoffizier, reifte nach Solland und Franfreich, faß langere Zeit in Spanien gefangen, murbe Sof= meister bei bem Grafen Dohna, besuchte Italien, fing an in Jena bie Rechte zu ftubiren, wurde Rammerfefretar, erft bei einem Pringen von Schwarzburg, bann bei ben Bergogen von Sachsen, legte aber seine Stelle freiwillig nieder, weil er nicht genug Duge zu literarifchen Arbeiten babei zu haben meinte, und ftarb endlich, nachdem er noch eine Zeitlang Solfteinscher hofrath gewesen war, im Jahre 1707 zu Erfurt, ale Lehrer bes beutschen Stile. Die »Zeitungeluft« hat er bereits zur Zeit ber literarischen Muße abgefaßt. Er felbit nennt fie einen »Rumpelichuß«, ben er »auf ber Reise, in ber Gile und gleich= fam auf ber Alucht« gemacht: sie komme ihm vor, wie eine "Gaftpredigt" und habe er "wohl ehr mas Befferes (ohne Ruhm) geschrieben«. Mit andern Worten alfo: ber gute Spate ift. wie praktifch in feinem burgerlichen Leben, fo auch literarisch ein Industrieritter und bie "Beitungeluft" ein berartiges, auf Bestellung unternommenes Machwerf. Interessant ift die selbstgewisse, beinah brutale Beise, mit welcher er ben mobernen Stand= punkt feiner Beit, die zeitgemäße, leichtbewegliche, journaliftische Bildung, gegen bie alte grundliche, aber ichwerfällige Belehr= famfeit geltend macht. »Wir ehrliche Leute«, fagt er in ber Borrebe, »bie wir ist in ber Welt leben, muffen auch die jesige Belt erkennen: und hilft und weber Alexander, Cafax,

noch Mahomet nichts, wenn wir flug fein wollen «: Bon diefer Rlugheit aber feien » Plato und Ariftoteles maufestill «: nur »bie Beitungen find ber Grund, bie Unwei= fung und Richtschnur aller Klugheit und wer die Zeitungen nicht achtet, ber bleibet immer und ewig ein elender Brülter und Stumper in ber Biffenicaft ber Belt und ihrem Spielmert, indem, wer heute flug ift, morgen, nach ber Sachen lauf, ftrade eine andere Rlugheit annehmen und fich felbit widerlegen, ja verdammen muß«. Es ift merkwurdig, wie man folch ein modernes Bewußtsein, ja ein übertriebenes, haben fann und boch gleichzeitig, in ber Ausführung bes Buches felbft, bie gelehrte Bodobeutelei, Die altmodische Schwerfälligkeit fo weit treiben, wie dieser Spate es thut. 3m Ganzen folgt er babei bem Entwurf bes Beise'schen Schebiasma, welches er, mitsammt bem Buche von Fritich, fennt und lobt. Er handelt alfo im erften Buche, ber Reihe nach, von bem Urfprung und Alterthum, ben Namen, bem Stoff, ben Lesern, bem 3med, ben Sammlern und Ausgebern, auch bem Begriff ber Zeitungen; ingleichen won bem Schupe wider die Zeitungefturmer«, unter welcher absonderlichen Bezeichnung er eine Apologie ber Zeitungen gegen verschiedene wider sie erhobene Unklagen verftebt. Im zweiten Buche fest er bie Nothwendigkeit ber Zeitungen auseinander, und zwar Standeweise, nach Unleitung bes Beife'= fchen Schemas. Es ift mithin Zeitungen zu lefen etwas Nöthi= ges und Nügliches für bie Raufmannschaft, bei großer Berren Bofen, im Rriege, bei ber Rirche, auf hohen Schulen, fur bas Krauenzimmer, im Saufe, auf ber Reife, in Ungludefällen, beim Trunt, endlich auch für folche, die fich ber Staatstunft befleißigen. Im britten Buche handelt er von ber Art und Beise, wie man Beitungen lefen foll, und von den verschiedenen Renntniffen, welche einem rechten Zeitungelefer nöthig find: befondere alfo die Renntniß des jegtherrschenden Europa's, die Wappenkunde, bie Beltbeschreibung, Die europäische Geschichte, fremde Spra= den u. f. w. Auch findet fich ein eigenes Rapitel barüber, baß wein Zeitungeleser einen politischen Berftand haben mußa. Auf biefe Abhandlung (p. 1-480) folgt fobann ein Zeitungelexikon, namentlich eine »Erflärung berer fremben und tundeln Wörter«, welche sprachlich nicht ohne Interesse ift (p. 481-678); ferner

genealogische Tabellen, eine Bappenfunde u. f. w. Man wird bereits aus biefem Überblick erkennen, in welchem Beift ober vielmehr mit welcher Beiftlofigfeit bas Bange entworfen und gefdrieben ift, wobei jedoch eine gewiffe Lebhaftigkeit ber Darftellung, eine gewiffe Beweglichkeit ber Ginfälle nicht abzuleugnen fieht. Einzelnen fommen bie munberbarften Sachen vor : Sachen von einer folden gefliffentlichen, man möchte fagen, erfünftelten 21b= furbitat, bag man bie Gefchmadlofigfeit fener Beit überhaupt fennen muß, um fich eine Borftellung von biefen Dingen ju machen. Go g. B. bag bie Zeitungen viel alter find, als man gemeiniglich annimmt, ja baf fie im Grunde von feber existirt haben, bas ift bem Spaten eine ausgemachte Sache. (p. 20. 21.) »woher wußte wohl die Ronigin vom Reich Ara= bien, die mit einem fo großen Zeuge und Gefchenken nach Jerufalem tommen, von bes Ronigs Salomon Beisheit, wenn es ihr bas Gerüchte nicht offenbaret hatte? woraus entsprunge aber bas Gerüchte, ale von benen Zeitunge = Tragern in ein entferntes Land? Ber fagte bem Ronige David, bag ber Ronig ber Rinder Ammon gestorben und fein Sohn Sanon an bessen Statt Ronig worden war, als bie Zeitungen, fo durch bas land liefen? Brobach, ber Ronig zu Babel, hatte nicht gewußt, bag Siffia, ber Ronig ju Jerufalem, frant gewefen und wieber gefund geworden fep, hatten ihm foldes die Zeitungen nicht er= Ja an einer andern Stelle (p. 34 fgg.) treibt er bie Spielerei fo weit, die erfte Beitung - Gott felber gugufdreis. ben, als ber zuerft bem Menschen "Zeitung gegeben« burch "feine beiligen Zeitungeschreiber«, Die Propheten und Apostel. Auch in bem Rapitel über Rugbarfeit und Bortheil ber Beitungen kommen sehr ergösliche Dinge vor, 3. B. wie und warum sie ben Berliebten und Geforbten«, ingleichen ben warmen Sadau= gen, fo man Expectanten nennt« zu empfehlen find, und man= des Andere, bas wir ben Liebhabern folder Seltsamteiten überlaffen muffen, an Ort und Stelle nachzuschlagen. —

Dies Wert also und die wir oben theils genannt, theils nachgewiesen haben, bilben gewissermaßen die erste Periode in ber Literatur unserer Zeitungsgeschichte. Das Charafteristische biefer Periode ift dies, daß die gedachten Schriften sämmtlich, näher ober ferner, von der literarischen Industrie aus-

gehen. Sie prunken mit Gelehrsamkeit, wiewohl ihnen die Renntniß gebricht. Daher sehen wir sie auch, trop des modernen Bewußtseins, welches sie zum Theil absichtlich und übermäßig zur Schau tragen, sämmtlich in eine inhaltlose und unfruchtbare Bockbeutelei ausarten; dergestalt, daß sie für die
eigentliche Geschichte des Journalismus, insofern es dieser um
einzelne geschichtliche oder wenigstens bibliographische Angaben
zu thun ift, von gar keinem und nur für die Culturgeschichte
ihrer Zeit und für die Stellung des Publisums zu den Zeitungen von einem gewissen beiläusigen Werthe sind.

Eine neue Epoche tritt ein auf Beranlaffung bes literari= ichen ober, genauer ju fagen, bes gelehrten Journalismus. Befanntlich nimmt biefer (wenige vereinzelte Borlaufer abgerech= net, von benen wir fpater bas Rothige beibringen werben) in Deutschland mit ben Leipziger Acta Eruditorum feinen Anfang, welche zuerft im Jahre 1682 erfchienen. Bon biefer Zeit an baufen fich die Schriften über die Geschichte bes gelehrten Journalismus in ahnlicher Beife, wie wir es fo eben bei ben politifchen Zeitungen gesehen haben. Doch ift ein mefentlicher Un= terschied. Rämlich wenn die Schriften über Zeitungen und beren Gebrauch fich burchgängig in bloße hohle Rasonnements verlaufen, ohne hiftorifchen Grund und Boden, fo wird die Geschichte bes gelehrten Journalismus gleich anfänglich nur von Gelehrten, in gelehrtem Intereffe und mit ber gehörigen Grundlage von historischen, wie bibliographischen Rachweisungen, ge= fdrieben. Much find fie meift von fritifden Bemerfungen beglei= tet, jum Theil auch von Audzugen, fo bag fur bie Anfange bes gelehrten Journalismus bei Beitem beffer geforgt ift, ale für bie frühefte Geschichte unsers politischen Zeitungewesens.

Doch fehlt es auch ba nicht an allerhand Bunderlichkeiten und Bocksbeuteleien. Gleich die erste Schrift, die in Beranslaffung der Acta Eruditorum erschien, liefert den Beweis dafür. Nämlich auf dieselbe Art, wie man das Alter der politisschen Zeitungen möglichst hoch hinauf zu datiren suchte und sosar kein Bedenken trug, Gott selber zum ältesten Zeitungesredacteur zu machen, so suchte man einen ähnlichen ehrenvollen Stammbaum auch für den gelehrten Journalismus zu entbeden. Leider konnte man, mit dem besten Willen, nicht weiter hinauf

reichen, ale bie jum Griechen Photius, ber im Jahre 891 als Patriarch zu Conftantinopel gestorben und durch feine, wenn auch nur zum geringften Theil erhaltene Bibliothet (auch Myriobiblon genannt) bei unsern Philologen in gutem Bedächtniß geblieben ift. In biefer Bibliothet, in welcher Photius fritische Beurtheilungen, Auszuge und Fragmente ber von ihm gelesenen (altklassischen) Schriften zusammengestellt hat, glaubte man Anfang und Mufter unfere modernen ge= lehrten Journalismus zu erkennen. Um biefen feltsamen Irr= thum zu begreifen, ba bas Werk bes Photius allenfalls ein gelehrtes Tagebuch ift, mit einem gelehrten Journal aber nicht bas Minbefte zu thun bat, muß man wiffen, bag auch unfre erften gelehrten Beitungen fich faft ausschließlich mit Muszügen und Bruchftuden beschäftigten: fo bag ein, wenn icon fehr oberflächlicher Bergleichungspunft fic allerdings barbot, zumal für Diejenigen, die eben banach fuchten. Genug, Photius ale ben Grunder bes Journalismus zu betrachten, murbe, wohl oder übel, eine unbezweifelbare Annahme ber bamaligen Literarhistorifer \*). Und fo eroffnet fich auch bie Geschichtschreibung bes gelehrten Journalismus mit einem Programm de Photio Ephemeridum eruditorum inventore, welches im Jahre 1689, also wenige Jahre nach Grundung bes Leipziger Journals, von Conftantin Bolf (Abjunct zu Wittenberg, fpater Professor ber griechischen Sprache und Prediger ju Dangig: ft. 1706 ju Wittenberg) berausgegeben wurde. Ich fenne biese Schrift nicht, als nur aus einigen Anführungen, die in ber Rote naber bezeichnet find. Aber vermuthlich ift ber Berluft babei nicht groß.

<sup>\*)</sup> Doch nur ber Deutschen; vgl. bas Journal des Sçavans, October 1712. Bb. L.II. p. 444: "Les doctes Allemans accordent trop à Photius, ils devaient se contenter de le proposer comme nous pour un excellent modèle à tous ceux qui sont des extraits de livres: Sa bibliothèque est un dessein dissérent des Journaux etc. Rur ber sogleich naber zu erwähnende Struve theilte auch in Deutschland die übliche Ansicht nicht, wofür er freillich manchen Wiederspruch und Bebenklichkeit zu ertragen hatte: s. Jo. Christ. Ernesti De incommodo ex Literatis Ephemeridibus capiendo dissertatio prior. Vitemberg. 1716. p. 6. not.

Bon Wichtigkeit bagegen, sowohl an sich, als weil sie ben meiften ber junachft folgenden Literarhiftorifer jur hauptfächli= den, Bielen gur ausschließlichen Quelle gedient hat, ift bie nächfte Schrift, welche bereits brei Jahre nach ber Differtation von Bolf, im Jahre 1692, ju Leipzig erschien: M. Christiani Junckeri, Dresdensis, Schediasma historicum de Ephemeridibus sive Diariis Eruditorum in nobilioribus Europae partibus ha-Diefer Junder (geb. 1668, geft. 1714 ctenus publicatis etc. als Director bes Gymnasiums zu Altenburg, »gesammter Soch= fürftlicher fachfischer erneftinischer Linie Siftoriographus«, auch seit 1711 Mitglied ber Afademie von Berlin) ift eben ber, ben wir icon oben ale Uberfeger bes Beife'ichen Schediasma (Chriflian Beifens Curieuse Gebanden von ben Nouvellen ober Bei= tungen u. f. w. und bann Gin fehr bienliches Zeitungs = Lexicon, alfo verfaffet von S. C. 3. Franff. u. Leipz. 1703) erwähnt haben. Seine gahl = und umfangreichen Schriften find meift hiftorischen, theilweise auch philologischen Inhalte; eine Erganzung ber Schrift de Diariis Eruditorum, fo wie eine Geschichte ber lite= rarifden Gefellicaften, mit welcher er beschäftigt mar, wurde burch seinen fruhzeitigen Tod unterbrochen. Allein auch in ihrer gegenwärtigen Gestalt ift die gedachte Schrift hochft brauchbar und giebt, wenn man die Schwierigfeit erwägt, ohne alle frembe Borarbeiten bie ersten Linien eines berartigen Berfes zu gieben, ein gutes Zeugniß fur Junder's Kleiß und Grundlichfeit. Sie behandelt, wie auch schon ber Titel fagt, nicht bloß bie beutschen, sondern die gelehrten Journale im Allgemeinen, namentlich also die frangofischen, italienischen, englischen, beutfchen und banifchen: aber auch nur bie gelehrten, ohne allen Seitenblid auf bas politische Zeitungswesen. 3mar eine eigent= liche Geschichte, einen innern hiftorischen Busammenhang wurde man auch hier vergeblich suchen, vorausgesett, daß man ibn von biefer Zeit überhaupt erwartete, mas icon an und fur fich ein Irrthum mare. Die Journale, eingetheilt in Theologica, Juridica, Medica, Physica, Mixta, werben einzeln aufgeführt, qu= nächft bie Titel, Ort und Beit bes Erfcheinens, ber Rame bes Rebacteurs, mitunter auch die Geschichte ihrer gelehrten und fritischen Streitigfeiten und was fich fonft noch von außerlichem Apparat zusammenbringen läßt. In biefer Art werden beinahe

sechzig Zeitschriften besprochen, einige, wie die Leipziger Acta Eruditorum (p. 142—165), das Journal des Sçavans (p. 75—105), der Mercure Galant von Devizé (p. 119—141), die Nouvelles de la Republique des lettres von Baple (p. 170—200) u. s. w. sogar mit erschöpfender Ausführlichseit. Auch Photius (p. 72—75) versehlt nicht, sich auch hier als Stifter der Diaria Eruditorum Mixta und unmittelbarer Vorgänger des Journal des Sçavans zu präsentiren.

Dieses Buch nun, das übrigens auch auswärts, namentlich bei den Franzosen, des verdienten Beifalls nicht entbehrte, (f. die Histoire Critique des Journaux de M. C. Amsterdamer Ausgabe von 1737. Vol. I. p. 95) bildet, wie bereits bemerkt, für die meisten seiner Nachfolger eine fleißig benutte Quelle.

So benutte es junachft Daniel Georg Morhof (geb. 1639, geft. 1691), ber Autor bes bekannten, wenigstens viel genannten Polyhistor, welchen man als ben Ausgangspunkt ber allgemeinen Literärgeschichte in Deutschland zu betrachten pflegt \*).

<sup>\*)</sup> Richt vollig mit Recht: ba icon achtzehn Jahre vor bem erften Erfcheinen bes Polyhiftor, im Jahre 1670, ber Belmftabter Profeffor ber Mebicin, Balentin Beinrich Bogler (geb. 1622, geft. 1677) seine universalis in notitiam cujusque generis bonorum scriptorum introductio herausgegeben hatte. Sie murbe 1691 unb 1700, mit Bufdgen von Beinrich und Beinrich Dietrich Daibom (bes Erftern Sohn, beibe Profefforen ju Belmftabt) neu herausgegeben; fpaterbin jeboch fcheint fie burch ben Morhof': fchen Polyhiftor und bie Struve'ichen Sammelmerte verbrangt wor: ben au fein. Much Bogler batte (wie ich aus Junder's Borr. jum Schediasma de Diariis Eruditorum entnehme, ba ich bie erfte Aus: gabe feines Buches felbft nicht tonne) bereits in ber erften Ausgabe gleichfalls auf ben gelehrten Journalismus Rucficht genommen, naturlich aber nur auf ben fremben, namentlich ben frangofischen, ba ber beutsche erft spater entstanden ift. In ber Ausgabe von 1700, in ben Maibom'ichen Bufagen, liegt an ber betreffenben Stelle gleichfalls bas Junder'iche Buch ju Grunbe, fo bag man um biefe Bogler': fche introductio fich fur unfern 3med nicht weiter gu bemuben braucht. Auch fur Reimmann ift Junder bie einzige Quelle gemefen: f. Jac. Fr. Reimmanns (geb. 1668, geft. 1743: ein berüchtigter Polphiftor jener Beit, beffen Standpunkt man am Beften baraus ertennen mag, bağ er feiner Ginleitung zc. ale Rrone und Schlug:

İ

Da Morhof, wie er im Polyhistor p. 177 der 3. Ausg. bekannt macht, schon einige Jahre vor Entftehung ber Leipziger Acta Eruditorum felbft an bie Gründung eines berartigen Werfes gedacht und also seine Aufmerksamkeit frubzeitig auf diese lite= rarifchen Inftitute gerichtet hatte, fo mochte man erwarten, bie Geschichte bes Journalismus von ihm mit einiger Borliebe behandelt ju schen. Dies ift aber feineswege ber Fall; wenigstens was die folgenden Ausgaben (benn auch vom Polyhistor ift bie ältefte Ausgabe von 1688, Die überbies nur ben erften Abichnitt, ben f. g. Polyhistor literarius umfaßt, und nicht befannt gewor= ben) enthalten, ift lediglich ein fehr burftiger und oberflächlicher Auszug aus Junder. 11m feinetwillen baber wurden wir ben Polphistor hier gar nicht erwähnt haben. Allein in ben spate= ren Ausgaben, zuerst in der britten, welche im Jahre 1732 von dem bekannten Joh. Alb. Fabricius (geb. 1668, geft. 1737) veranstaltet wurde, finden wir den Polyhistor burch eine brovis Notitia alphabetica Ephemeridum literariarum eingeleitet. Aber biese brevis notitia ift sehr umfangreich. Denn wiewohl fie. äußerft geringfügige Ausnahmen abgerechnet, nur die Titel ber Journale enthält, und auch biese mit nichts weniger als biplomatischer Bollftanbigfeit, so umfaßt fie boch ichon bei ihrem erften Erscheinen nicht weniger ale breißig Quartseiten. Sobann in ber nachften (ber vierten) Ausgabe bes Volphistor, welche 1747 ericien, ift bas Fabricius'iche Bergeichnig von bem befann= ten Joh. Joach. Schwabe (geb. 1714, geft. 1784) dem famosen Shilbfnappen Gottschede, um ein Ansehnliches erganzt und bis jum Jahre 1746 fortgeführt worden: fo daß man hier für den furzen Zeitraum von etwa sechzig Jahren eine Maffe von ziem= lich achthundert Journalen verzeichnet findet, von benen ber bei weitem größte Theil ber Geschichte bes beutschen Journalismus angehört. Es ift bies also eines ber vollftandigften Journalrepertorien, die für den bezeichneten Zeitraum überhaupt vorhanden find. Auch befommt es einen eigenthumlichen Werth badurch, daß, wiewohl in der Überschrift nur ein Berzeichniß

ftein noch eine Historia Literaria antediluvians, b. i. eine Gefch. ber vorfunbfluthlichen Literatur beifugte) Berfuch einer Einl. in bie Hist. lit. berer Teutschen, 1708 fgg. Bb. I. pag. 196. fgg.

ber literarischen Journale versprochen wird, boch auch ber politische Journalismus, bas eigentliche Zeitungswesen eine, freilich fehr willfürliche und ludenhafte Berudfichtigung erfährt; eine Sache, mit welcher bie fonftigen literarbiftorischen Sammel= werke fich gar nicht abzugeben pflegen. Dies inbeffen ift auch bas einzige Gute, was von gebachtem Rataloge gesagt werben fann. Nicht allein, bag er für bie angegebene Beit, zwar ber vollftändigfte, aber boch bei weitem noch nicht vollftandig ift: bies burfte ihm nicht jum Borwurf gereichen, ba in biefen Dingen eine absolute und wirkliche Bollständigfeit überhaupt nicht zu erreichen fieht. Allein bie Angaben, die er nun wirflich enthält, find burchaangia ungenau. Die alphabetische Anordnung ift schlechthin jur Unordnung geworden, ba selbst biefe außerliche Folge nicht mit ber geringften Consequenz gehandhabt ift. Bei ben einzeln Journalen find bie Berausgeber nirgend genannt, oft nicht einmal ber Ort, wo fie erschienen find. Die Beit ihrer Dauer wird meistens gar nicht angegeben ober, mas noch schlimmer ift, gang willfürlich und falfch. Ja es findet fich, mahr= fceinlich jum Erfat für fo manches übergangene und vergeffene Rournal, nicht felten eine und biefelbe Zeitschrift, mit bedeutenberen ober geringfügigeren Beranderungen bes Titels zwei und mehremale angeführt, an verschiedenen Stellen, gleich als ob ce eigne und verschiebene Beitungen maren. Natürlich entftehen baraus für ben Gebrauch oft bie verbrießlichften Irrungen; weshalb man fich buten muß, irgend einer Angabe biefes Ratalogs zu folgen, ohne burch eigene Prufung ober, wo biefe nicht mehr möglich ift, wenigstens burch Bergleichung anderer Silfemittel fich von der Richtigfeit der betreffenden Ungaben über= zeugt zu haben.

Gleichfalls benutt, aber auch erweitert und vervollständigt ift das Junder'sche Buch von Struve, deffen Introductio in rem literariam usumque Bibliothecarum wir hier zunächst anschließen muffen. Bernhard Gotthelf Struve (geb. 1671, gest. 1738) ist eins der vornehmsten Glieder in jener encyflopädischen, vielsschreichen Gruppe ber Morhose, Reimmanne, Maibome 2c., die den Übergang vom siedzehnten ins achtzehnte Jahrhundert bezeichnet. Er war, zu zahlreichen andern Amtern und Beschäftigungen, Bibliothesar in Jena: eine Stellung, deren literarische

Bortheile er benutte, um, neben einer unglaublichen Menge anderer, zum Theil sehr umfangreicher und verschiedenartiger Werke, die erwähnte Einleitung herauszugeben. Schon in ihrer frühesten Gestalt zeichnete dieselbe sich durch eine große Reichhaltigkeit des Inhalts und eine bequeme, übersichtliche Ansordnung aus, weshalb sie denn auch die meisten ihrer Nebenschler glücklich verdrängte und schon die zum Jahre 1729 (zuerst erschienen war sie 1704) fünf Auslagen erlebte. Doch hatte Struve an diesem wachsenden Erfolg nur einen sehr geringen Antheil, indem er, in einträglichere Arbeiten verloren, sich von diesem Buche seit Langem zurückgezogen und fremden Kräften die nöthigen Erweiterungen und Jusäte überlassen hatte.

Solchergestalt, nach Struve's Tob, als eine neue, sechste Auflage nöthig wurde, kam bie Besorgung berselben in die Hände bes Lüneburger Schuldirectors, Joh. Friedr. Jugler (geb. 1741, gest. 1791), der sich dieses Geschäfts mit einer Sorgsalt entledigte, welche den Zusas auf dem Titel: opus ita sormavit, ut sere novum diei queat, in der That rechtsertigt. \*) Diese Ausgabe nun und also eigentlich mehr das Jugler'sche als das Struve'sche Wert ist es, welches der Geschichtschreiber unsres Journalismus als eine der reichhaltigsten und vorzüglichsten Duellen dankbarst anzuerkennen hat. Man sindet hier im zweiten Band, p. 769 bis 1080, ein eigenes Caput Sextum de Ephemeridibus Eruditorum, das schon nach seinem äußeren Umfange als ein eignes Buch gelten könnte. Die Geschichte des deutschen

<sup>\*)</sup> Der vollständige Titel bieses noch immer hochst brauchbaren und von unsern Ausschreibern noch immer nicht erschöpften Wertes, welches in den Jahren 1754 bis 1763 in drei Banden erschien, lautet also: Bibliotheca historiae literariae Selecta, olim titulo Introductionis in Notitiam rei literariae et usum bibliothecarum insignita, cujus primas lineas obiit Burc. Gotthelf Struvius Ictus et Historicus Jenensis; post variorum emendationes et additamenta opus ita formavit ut sere novum dici queat Johannes Fridericus Jugler, Augustiss. magnae Brit. Regi a Consiliis et Academ. Equestr. Lunedurg. Inspector. Jenae, 1754. Die Geschichte der verschiedentlichen Umarbeitungen des Struve'schen Wertes wird von Jugler selbst, in der Vorrede zum ersten Theil, sehr aussucht erzählt.

Journalismus nimmt babei, wie billig, ben verhältnismäßig größten Raum ein: p.824 bis 924, vgl.975 bis 982. Sie reicht bis zur Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts und ift, soweit wir sie haben irgend prüfen und beurtheilen können, mit großer Sorgfalt und einer wahrhaft respectablen Genauigkeit der einzelnen Namen, Jahrszahlen u. s. w. gearbeitet. Dieses Anerkenntniß auszuspreschen, sühlen wir uns um so mehr gedrungen, theils weil wir selbst bei unster Arbeit diesem Jugler'schen Buche Bieles schuldig geworden sind, theils auch, weil von allen Späteren, auch wenn sie das Buch sichtlich benust hatten, doch beinahe Niemand ihm die Ehre angethan hat, es zu nennen und seine Wichtigkeit für die Geschichte des Journalismus einzugestehen.

Aber auch ichon in feiner erften und urfprünglichen Geftalt wurde ber auf ben Journalismus bezügliche Abschnitt bes Struve'= schen Werfes vielfach benutt und halt es nicht schwer, ben rothen Faben zu verfolgen, ber fich, wie von bem Junder'ichen Buche, fo auch von ihm burch bie nachsten Arbeiten bieses Faches zieht. Auch die Franzosen, welche gleichfalls in dieser Beit anfingen fich mit ber Geschichte bes (hauptfächlich zwar nur ihres) Journalismus zu beschäftigen, haben bas Struve'iche Buch wiederholentlich ausgebeutet. Namentlich ift bies geschehen in einem Auffat, ber zuerft im Journal de Trevoux, Kebruarbeft von 1712, p. 217 erschien und von bort im Journal des Sçavans beffelben Jahres, p. 444 bis 459, (Band II.) wieder abgebrudt worden ift. 3war ber Unterschrift zufolge, foll berfelbe bie Struve'sche Arbeit »rectifier et augmenter.« In Birflichkeit aber ift es bamit nicht weit ber; namentlich für bas gach ber beutschen Journale hat der Ausschreiber so wenig Geduld und Aufmerksam= feit gehabt, daß er g. B. bie vorzüglichsten und wichtigften aller bamaligen beutschen Zeitschriften, bie von Thomasius, völlig übergeht, und ftatt beffen von Tengel und Eccard rebet, ale ob fie bie Erfinder, nicht vielmehr bie Nachahmer waren. schon oben beiläufig erwähnte Histoire Critique des Journaux par M. C., welche zuerft 1716, sobann 1734 in britter Auflage erschien und ale beren Berfaffer Denne François Camufat (geb. 1697, geft. 1732) befannt ift, fann nur für benjenigen von Berth fein, ber eine Geschichte ber frangofischen Journale, insonderheit des Journal des Scavans, ju schreiben beabsichtigt. Denn das ganze Buch enthält beinahe nichts, als nur die Geschichte, hauptsächlich die Streitigkeiten und literarischen Fehden dieses Einen Journals; für die übrigen französischen ist sie von höcht geringem, für die deutschen Journale ohne allen Werth, da sie ihrer gar nicht gedenkt. Ebenso die Supplemente, welche Boucher d'Argis, unter dem Titel einer Histoire abregée des Journaux de Jurisprudence française, pour servir de Supplement à l'Histoire critique des Journaux de Camusat, im Junihest des Mercure de France von 1737 p. 1261 fgg. abbrucken ließ. Es werden baher inskünstige auch diese Citate aus unsern literarischen Repertorien, wo sie noch immer üblich sind, zu streichen sein.

Aber fehren wir jest nach Deutschland gurud, fo feben wir hier an die Epoche bes gelehrten Sammelfleiges, welche wir fo eben in ihren hauptvertretern kennen gelernt haben, eine neue Entwidlungeftufe fic anschließen, in welcher man nicht sowohl ben journalistischen Rachlag ber Bergangenheit, als vielmehr, aum Behuf funftiger Bearbeitungen, unmittelbar bas Befitthum ber Gegenwart, die laufenben Erscheinungen ber Tagespreffe, einzuregiftriren und in allerhand Überfichten, hiftorifch wie fritifch, ju verzeichnen sucht. Es war bies eine Bebandlungsweife unfere Stoffee, Die fich mit Nothwendigfeit aus ber früheren entwideln mußte. Denn nachbem man burch bie bisherigen Berfuche hinlänglich Gelegenheit gehabt hatte, fich von ber Schwierigfeit ber Aufgabe und bem unermeglichen, täglich machsenden Umfange bes Gebietes ju überzeugen: fo lag nichts naber, als ber neue Berfuch, diefe Arbeit durch Theilung ju erleichtern und burch bie Geschichte einzelner Zeitabschnitte eine fünftige Besammtgeschichte bes Journalismus vorzubereiten. Auch bie Form, welche man dazu mählte, ichien nicht ungeeignet. Man suchte nämlich eigene Journale ju grunben, bie feinen anberen 3wed hatten, ale laufende Auszuge und Beurtheilungen ber übrigen, gleichzeitigen Journale zu bringen: Journale alfo, bie man gewiffermaßen bie Journale ber zweiten Poteng nennen fonnte, indem fie basjenige, mas ber Journalismus ben Buchern im Allgemeinen leiften follte: Auszüge, Beurtheilungen, ilberfichten, wieberum ihrerfeite an bem Journalismus felbft zu vollziehen fuchten. Auch mar biefer Gebanke praktisch bereits erprobt. Denn ab= gesehen von einigen ähnlichen Unternehmungen in Frankreich (wo g. B. schon im Jahre 1670 ein Journal du Journal où Censure de la Censure erschien, welches jedoch nach bem, was bavon zu unfrer Renntniß gelangt ift, rein polemischer, antifritischer Ratur gewesen zu sein scheint: vgl. ein babin einschlagenbes Project vom Jahre 1705, bei Jugler, 11, 809), so waren auch bei und in Deutschland im Gebiet bes politischen Journalismus bergleichen »Monateertracte« (namentlich ber Leipziger seit 1703) schon seit gangerem üblich und beliebt. Gelang es nun, auch für ben literarischen Journalismus ein berartiges Unternehmen längere Zeit in entsprechender Bollftändigkeit fortzuführen, so ware baraus nicht nur fur ben fünftigen Geschichtschreiber bes Journalismus ein außerorbentlicher Bortheil ermachfen, sonbern auch dem gelehrten Publifum im Allgemeinen waren auf Diese Beise bie literarischen Schäte, Die in ben Journalen hier und bort verftedt waren, juganglich und gegenwärtig geblieben.

Insofern also hatten bie Aufrichtige und unpartheiliche Gebanden über bie Journale, Extracte und Monathe Schrifften, Worinnen bieselben extrahiret, wann ce nüglich suppliret ober wo es nothig, emendiret werben. Nebft einer Borrebe von ber Annehmlichfeit, Rugen und Reblern gebachter Schrifften," welche 1714 angeblich zu Freyburg (boch ift bas nur eine symbolische Bezeichnung, ber mahre Berlageort ift Leipzig; f. Jugler, 11, 778) ihren Unfang nahmen, ein febr ichagenswerthes und amedmäßiges Unternehmen werden fonnen. Als Berfaffer berfelben wird Chrift. Gottfr. Soffmann genannt, geb. 1692, geft. als Professor ber Rechtswiffenschaft und Geh. Rath ju Frankfurt an ber Ober im Jahre 1735. Doch hat, nach einer Angabe bei Jugler a. a. D., auch Jat. Bilh. Feuerlein, bamals Professor in Altorf, späterhin als erfter theologischer Professor ber neugegrundeten Universität Göttingen befannt (geb. 1689, geft. 1776. Bgl. Putter's Bel. Gefd. v. Göttingen 1, 115), An= theil daran gehabt. Bon bem gangen Unternehmen find nur zwei Banbe, jeder zu zwölf monatlichen heften, erschienen: und auch biefe beiden Banbe find von ungleichem Werth und Inhalt. Rämlich nur in bem erften ift ber urfprüngliche Plan wirflich feftgehalten, wie ber Berfaffer ibn im erften heft p. 13 Borr. angegeben: "Erstlich" (rebet er bier ben Leser an) nüberhebe ich

bich ber Arbeit, bag bu nicht alle Monathliche Schrifften bir anschaffen und burchlefen barfft. Bor bas andere, will ich auch, wenn es nothig und möglich ift, eine Collation ber Recension mit benen Recensirten Scriptis anstellen. Bor bas britte folft bu eine genugsame Nachricht und Extract aus benen Extracten haben. "In biefer Art werben nun in ben gwölf heften bes er= ften Bandes die neueften Jahrgange von ungefahr vierzig Beit= schriften extrabirt. Die bebeutenbften barunter find bie Leipziger Acta, bie Deutschen Acta Eruditorum, bas Journal des Scavans bas Giornale de' Litterati d'Italia u. s. w., auch einige politisch= historische, wie La Clef du Cabinet des Princes, ber Mercure historique et politique und einige von ben beliebten » Fama'ea, welche ber bamalige norbische Krieg veranlagte. Allein bie Ausjuge find fo weitläuftig angelegt und (nach bes Berf. eigenem höchft naivem Geftanbnig Borr. p. 13.: »Was ich eigentlich vor Journale werde jur Sand nehmen, daß fann ich bir noch nicht fagen, benn bas erfte Mal muß ich bir bie gange Compagnie berer Journalisten aufführen, so viel als ich von benselben nur konnte zusammentreiben« u. s. w.) so plantos, ohne alles leitenbe Princip, bag ber Gewinn aus bem Buche außerft gering und, gegen biefen Gewinn gerechnet, die Muhe, baffelbe burchzuarbeiten, faum fleiner ift, als wenn man fich unmittelbar an bie Duellen wendet. Auch finden wir bereits im zweiten Banbe bie urfprung= liche Absicht völlig in ben hintergrund getreten, indem biefer fatt ber versprocenen Auszuge vielmehr eigene Recensionen enthalt, so gut, so schlecht, vor Allem so langweilig und wortreich, wie es beren bamals und ju allen Zeiten gegeben hat. cirt fic also ber Rugen, welchen bie Geschichte bes Journalismus aus diefem Buche (bas felbft von Jugler mit lebhaften Lobenserhebungen angeführt wird: a. a. D. p. 778, so bag man wirflich benken muß, als wäre es etwas Rechtes), in Wahrheit auf ein Minimum, bas faum in Anschlag zu bringen ift. mehr, ale ber Gelehrte burch ben Inhalt bes Buche, mirb ber Liebhaber von Curiositäten und Carricaturen fich burch bie, ben einzelnen heften beigefügten fatyrifden Rupfer befriedigt fühlen. welche, jum Theil auf eine mitunter nicht unwigige, immer eine barode Beise, bie Schwächen und Untugenden ber bamaligen Gelehrtenwelt, ihren Sandwerkeneid, ihren Stolz und Sochmuth, ihre Unwissenheit u. s. w. persissiren, und einigermaßen bas Salz ersegen, bas bem Buche selbst gebricht.

Gleichzeitig mit biefem ift bie » Curieuse Nachricht, Bon benen heut zu Tage grand mode gewordenen Journal- Quartal- und Annual Schrifften, barinnen bie einige Jahre her in Teutscher, Lateinischer, Frangosischer, Italianischer und Sollandischer Sprache häufig geschriebenen Journale ergählet und bei benen meiften gemelbet, Ber felbige verfertiget, wenn fie angefangen, aufgehöret ober ob fie noch bif ist continuiret werben, Rebft beigefügten unpar= theiischen Urtheilen und andern curieusen observationibus von M. P. H., welche zuerft 1713 zu Freyburg (Jena) erschien. Unter ber Chiffre bes Berfaffere foll ein Magifter Daul Sunold verftedt fein. Ber biefer gewesen und was er etwa fonft geschrieben, habe ich bis jest nicht auffinden konnen; laut einer alten handschriftlichen Notiz in bem von mir benutten Eremplare, welches ich ber Gute bes herrn Geh. hofrath hand in Jena verdanke, ift er fpaterhin Prediger auf einem Thuringischen Dorfe gewesen. Jedenfalls ift er von dem Chrift. Fr. hunold, der un= ter bem Ramen Menantes in ber Geschichte ber beutschen Poefie, befonders als Roman- und Operndichter (Gerv. III, 355. fag.) befannt ift, völlig unterschieden. Indeffen wie es fich mit ber Perfon bes Berfaffere auch verhalte: über ben Berth feines Buchleine fann fein Zweifel fein. Es ift eine fehr unvollständige, ungeordnete Compilation; Die ben Titeln hinzugefügten Rotizen find ber Mehrzahl nach Rlatichereien und Perfonlichfeiten, mit benen Niemand und am Benigsten bem heutigen Gelehrten gebient fein fann. Dennoch barf man bas Buch nicht gang übersehen, ba fich allerdings hie und ba ein Titel, eine beilaufige Angabe barin findet, bie anderwärts fehlt. Rur bie Mertmale feiner handwerfemäßigen, industriellen Entstehung trägt es auf jedem Blatte. -

Ganz daffelbe Urtheil glauben wir auch über die "Gründliche Nachricht von den Französischen, Lateinischen und Deutschen Journalen, Ephemeridibus, monatlichen Ertracten oder wie sie sonst Namen haben mögen, nach ihrem Anfange und Fortgang bis auf gegenwärtige Zeit von H. L. M.« (d. i. Heinr. Ludw. Götten, der 1737 als Prediger in Magdeburg starb; s. Abelung's Forts. zum Jöcher II, p. 1509) Leipzig und Garbeleben, 1718, 1720, 1724, fällen zu bürfen, wiewohl und davon aus eigener Anschauung nicht mehr als das mittlere heft (und dieses zwar durch gütige Mittheilung der Königl. Bi-bliothek zu Göttingen) bekannt geworden ift. Doch scheint diese Probe, verbunden mit dem, was Jugler a. a. D. p. 776 darzüber urtheilt, in der That hinlänglich, unsre Meinung zu rechtfertigen.

Es gehört ferner hieher und ift ein für allemal zu befeitigen, bas gange Gefolge von Differtationen, Programmen und anderen akademifchen Schriften, für welche jest, bis über bie Mitte bes vorigen Jahrhunderte, ebenso die Geschichte bes literarischen Journalismus zur letten Aushilfe bienen mußte, wie es anfänglich, nach unfrer obigen Darftellung, mit ber Geschichte bes Zeitungswesens gleicherweise ber Fall gewesen war; namentlich also Job. Chrift. Ernefti's (nicht zu verwechseln mit feinem Ramenevetter, bem berühmten Joh. Aug. Ernesti, bem Leipziger Theologen und Philologen; biefer ftarb ale Prediger zu Langenfalza im 3. 1770: f. Abelung's Forts. jum Jöcher, 11, 923) Dissertatio de incommodo ex literatis Ephemeridibus capiendo prior et altera, Witembergae 1716; ferner Polyc. Lyfer's (geb. 1690, starb als Professor zu Helmstädt 1728) Animadversiones criticae in Ephemeridum literatarum, in primis hodiernarum, methodum. ibid. 1716; Joh. Fr. Mangel's Dissertatio de eo, quod justum est circa Ephemerides literarias concinandas. Rostock 1722; Paul Biberftein's (Profesfore ber Eloquenz in Tübingen) oratio inauguralis de ephemeridibus literariis seu diariis Eruditorum. Tübing. 1741 und etliche Andere, über welche, wer fonft Luft bat, Jugler a. a. D. und ben von ihm citirten Catalogus Bibliothecae Bunanianae, vol. 1. p. 482-484 vergleichen mag. Diefe alle find burchgangig faum ben Raum werth, welchen bie Angabe ihrer Titel erforbert; nur die abstracte Thatsache ihrer Eristenz ift von Bictigfeit, weil sie ben Beweis liefert, wie verbreitet bamals in Deutschland bas Intereffe an bem literarischen Journalismus war. Denn ohne dies Intereffe, wie hatten Schriften diefer Art entfteben fonnen, an benen nichts anziehend ift, als allein ber Ditel, und die eben nur mit diesem Titel auf die Gunft der Lefe= welt speculirten?

Allein gerade bies fleigende Intereffe, welches bas Publifum an ben Journalismus felber nahm, icheint uns andrerfeits bie Beranlaffung gewesen zu fein zu ber fichtlichen Bernachläffigung, welche feitbem, etwa feit Anfang ber vierziger Jahre, die Gefchichte beffelben bei und erfahren hat. Dies flingt vielleicht parador; boch glauben wir es vertheidigen ju fonnen. Denn gerade je mehr Antheil bas Publifum an ber praftischen Entwidlung biefer Literatur nabm, je größer vielleicht fein Berlangen nach einer übersichtlichen ge= schichtlichen Darftellung berfelben wurde: je weniger auf bie Dauer fonnten ihm Arbeiten, wie bie angegebenen, genügen. Und wieberum, je mehr unfer Journalismus fich ausbehnte, je tiefer er in unfre werthvollften Intereffen einzugreifen begann, je mehr allmälig in ihm bas herzblut unfrer Bilbung pulfirte; je fcwieriger wurde es, bas beffere Werf, bas nachgerabe nothig gewor= ben war, zu fcreiben. Bielleicht auch, bag bie Rraft unfrer Schriftsteller, ähnlich wie heut zu Tage, fich in der unmittelbaren Production bes Journalismus erschöpfte und mithin für bie hiftorifde Darftellung beffelben nicht ausreichen wollte. feben baber, von bem angegebenen Zeitpunft an, bis giemlich jum Schluffe bes Jahrhunderts, Diefe Aufgabe mehr und mehr in Bergeffenheit gerathen. Sogar bie wenigen Berfuche, welche noch gemacht werben, bleiben fammtlich unausgeführt und un= So bie Mudguge und Radrichten von ben fämmtlichen Monatsschriften und Bochenblättern ber Teutschen, welche ein gewisser Benjamin Gottfried Repher, der in der gelehrten Welt sonst eben nicht bekannt geworden zu fein scheint, \*) im Jahre 1756 in einem eige= nen Senbichreiben ziemlich prunthaft anfundigte. Das Berf felbft ift niemals ericbienen: und auch bas Sendichreiben icheint in Bergeffenheit gerathen zu fein. Doch ift es, bes Anhangs wegen, welcher in mehr als zweihundert Rummern die Titel ber von 1750 bis 1755 herausgekommenen Journale enthält, ber Beachtung nicht unwerth und, wenn auch nur fur einen fehr befdrankten Beitraum, boch fur biefen jedenfalls nugbarer, als

<sup>\*)</sup> Dody vgl. Meufel's Gel. Deutschl. VI. 332.

bie oben erwähnten Programme; weshalb wir auch ben voll= ftändigen Titel unter bem Text beifugen wollen. \*)

Dasselbe Schicksl, wie dies Repher'sche Unternehmen hatte auch die »plenissima Diariorum omnium historia «, welche Chr. Fr. Wilfen einige Jahre später, im Jahre 1762 ankündigte. Auch sie ist niemals geschrieben ober doch wenigstens niemals versöffentlicht worden: s. H. Köchler's Nachträge zu dem Struves Jugler'schen Werke: Jena, 1785. Fasc. I. p. 156 und die daselbst citirten Göttinger Gel. Anz. für 1762. p. 672.

Auch die Bollftändige Einleitung in die Mosnatschriften ber Deutschen«, welche 1747 zu Erlangen erschien, konnte nicht über den ersten Band, die gelehrten und schöngeistigen Journale des Jahres 1746 enthaltend, hinausgeslangen. Die Anlage des Werkes ist ungemein gründlich und umfassend. Es wird nicht bloß der Inhalt der Journale im Einzelnen angegeben, sondern auch von den einzelnen Aussägen selbst werden Auszüge, zum Theil sehr umfangreiche, und auch von den unbedeutendsten wenigstens die Resultate mitgetheilt. Einzelne Stüde, vornämlich poetische, die den besondern Beisall der Herausgeder gehabt haben mochten, sinden wir sogar in ihrer ganzen Ausbehnung wörtlich abgedruckt. Aber dies war jedenfalls des Guten zu viel. Dem Gelehrten, der speciell für diese Kach arbeitet, mag eine derartige abstracte Genauigkeit allerdings willsommen sein; selbst da, wo sie nur Spreu zu

<sup>\*)</sup> Benjamin Gottfe. Repher's Königl. Pol., Churfürstl. Sachs. General-Accis-Inspectoris, wie auch Mitgl. ber beutschen Gesellsch, zu Iena u. b. Gesellsch. b. fr. Kunste zu Leipzig, Senbschreiben an seine Gonner u. Freunde, in welchem berselbe nicht allein seine vollstand. u. nach dem jezig. Geschmack eingerichteten Auszüge u. Nachrichten von ben sammtl. Wonatschr. u. Wochenbl. der Teutschen der gelehrten Welt anzukundigen, sondern auch zugleich über die Bemüthungen der Teutschen, in Absicht auf ihre sammtl. gelehrten Journale seine unvorschriftlichen Gedanken zu entwersen, auch bei der Gelegenheit eine Probe eines vollständ. Berzeichnisses aller seit 1750 bis 1755 herausgekommenen Journale mit beizusügen bemühet ist. Leipzig und Weimar. 1756. 28 S. in 4. Das Schriftchen ist in der Dissertationensamml. der Großherzogl. Bibliothek zu Weimar befindlich.

Spreu häuft, wird er zum Wenigsten die gute Absicht schäpen. Aber für das Publikum konnte dies Unternehmen, in dieser Aussführlichkeit, die es binnen wenigen Jahren selbst zu einer Bisbliothek hätte anschwellen mussen, nicht anders als ungenießbar sein, insbesondere auch darum, weil die herausgeber sich streng auf Relationen und Auszüge beschränkten und die pikante Juthat eigener Urtheile beharrlich verschmähten. Und so ist es kein Wunder, daß auch dieses Unternehmen gleich im Beginne steden blieb.

So entfteht also von bier an eine langfahrige und tiefe Paufe, faum unterbrochen burch einzelne mehr zufällige Arbeiten, wie etwa bas Bergeichniß ber Bochenschriften, welches Gottscheb bem elften Banbe feines » Reueften aus ber anmuthigen Gelehrfamfeit« (p. 829 fgg.) einverleibte, ober ber erfte Theil von Edharb's Regifter ju ben Gottinger Gel. Anzeigen: vgl. S. A. Oppermann's Gefch. ber Gött. Gel. Ang. p. 27. Der Journalismus breitete fich mit jedem Jahre weiter aus; aber ihn hiftorisch zusammenzufaffen, schienen Rraft wie Reigung verschwunden zu fein. Erft gegen ben Schluf bes Sahrbunberts, als neue Gahrungeftoffe in unfern Journalismus gefommen waren, in ben politischen burch die frangofische Revolution und die fie begleitende Aufregung ber gesammten Belt, in ben literarischen burch bie von Rant ausgehende Revolution bes Dentens: erft ba wurden einige Berfuche fichtbar, auch bie Beschichte bes Journalismus wieder aufzunehmen ober boch wenig: ftend bie fünftige Aufnahme berfelben burch Sammlung ber Daterialien vorzubereiten. Und biesmal nach beiben Seiten bin, sowohl für ben literarischen Journalismus, als für bas eigentliche Zeitungewesen; wenn ichon beibe Bersuche getrennt, auf eignen Begen, gingen.

Auch ist für dies lettere Fach, für die Geschichte ber Zeistungen, in der That nur ein Einzelner zu nennen, der zusgleich der Einzige für dies ganze Fach, von den ersten Anfängen bis auf diese Stunde, genannt zu werden verdient und den, was Liebe zur Sache, Reichthum der Mittel, Gründslicheit der Forschung, Rlarheit der Darstellung anbetrifft, auch jeder neueste Bersuch sich breift zum Muster nehmen darf.

Bir meinen ben fcon früher genannten Joachim von Schwarzfopf.

Er mar 1766 im Lauenburgiden geboren. In Göttingen, in der Schule der Schlöger und Spittler, hatte er fich jum praftifden Diplomaten gebilbet, als welcher er bei unterschiedlichen Berhandlungen und Gesandtichaften mit Erfolg beschäftigt wurde. Als er im Jahre 1806 ju Paris ftarb, war er Ranonitus gu Münfter, Bergogl. Meflenburgifder Legationerath und Minifter-Resident bei ben Rheinischen Rreisen und ber Reichsftabt Frankfurt, auch correspondirendes Mitglied ber Göttinger Societat ber Biffenschaften: vgl. Deufel, VII, 413. 414 und XV, 429. 430. Diese praktische Thätigkeit hat auch feine literarische bestimmt. Außer verschiedenen fleineren theils faatswirthschaftlichen, theils überhaupt öfonomischen Arbeiten und einer Anzahl von Recenfionen, bie er gur Allg. Liter. Zeitung (g. B. Jahrg. 1799 Rr. 149-151. 1800. Nr. 69 und 370 ac.) und jur Ricolaifchen Allg. Deutschen Bibliothef (vgl. G. Parthey's, Mitarbeiter an Fr. Ricolai's A. D. B. 2c., Berlin 1842 pag. 26; fein Bilb finbet fich vor bem 29. Banbe ber Reuen A. D. B., Jahrg. 1797) beifteuerte, ift er zu merten erftlich als Berfaffer eines im Jahre 1792 erfcbienenen Buches ster Staats- und Abbreg-Ralenber, « in welchem er ben Berfuch macht, eine vollständige Geschichte und Literatur biefes besonbern Zweiges ber biplomatifchen Statiftit ju geben. Diesem folgte, brei Jahre fpater, ein Buch nüber Beitungen, a bas jeboch in feiner bamaligen Geftalt nur gleich= fam Programm und Borlaufer eines größeren und erschöpfenben Berfes über benfelben Gegenftand bilben follte. Dies zu vollenben, binderte ihn freilich fein frühzeitiger Tob. Doch hat er in einer Daffe von Rachtragen und einzelnen, balb fleinern, bald umfaffendern Abhandlungen bies anfängliche Bert ergangt. Ramentlich über »politische Beitungen und Intelligenzblätter in Sachsen, Thuringen, heffen ic., ungleichen über spolitische und gelehrte Zeitungen zc. zu Krantfurt am Mapn« gab er im Jahre 1802 ein paar eigene Brochfren beraus. Außerbem muß man bie in ben Anmerkungen verzeichneten Rummern bes Roch'ichen Literar. Anzeigers und einiger anderen Journale vergleichen, ba in ihnen bie ichagenswertheften Rotizen über Entftehung, Berbreitung und damaligen Beftand bes Zeitungswesens, bes beut-

fden fowohl wie außerbeutschen, enthalten find. ") Alle Diese Arbeiten haben bies gum gemeinsamen Charafter, bag fie nicht sowohl vom literarbiftorifden, ale vom ftatistischen ober, wenn man will, vom publiciftischen Standpunfte aus geschrieben find. Bang besondere ift dies der Fall mit bem früheren, felbftandis gen Buche süber Zeitungen," in welchem mehr ale bie Salfte bes Gangen burch eine eigene »politische Abtheilung« b. h. burch Betrachtungen über bie politische Bebeutung ber Zeitungen, ihre Stellung jum Staat, ihre Rechte und Pflichten in ber Gefeggebung, über Cenfur, Privilegien zc. eingenommen wird. mehr inbeffen ber Berfaffer in ben fpateren gelegentlichen Rachtragen auf Ergangung und Bervollständigung feines Bertes bebacht war, je mehr fah er fich auch veranlagt, auch die früheften biftorifden Anfange, Die literargeschichtliche Entwidlung bes Beitungewefens zu berüchsichtigen. Ramentlich die Monographie über bie Beitungsgeschichte von Frankfurt am Main zeichnet fich burch eine große Genauigkeit auch ber bibliographischen und literarbiftorifden Partieen aus. Aber auch für bie außerbeutiche Journaliftit find feine Rotigen von großem, ja man barf fagen

<sup>\*)</sup> über Beitungen und Intelligenzblatter in Danemart: A. 2. A. 1800, Rr. 5, p. 41-47. In Schweben: ebend. Rr. 6, p. 49-51. In Rufland: Rr. 6, p. 51-56. 3m Demanifchen Reich: Rr. 66, p. 65-68. In Rordamerita: Rr. 148, p. 1457-1462. In ben Rieberlanden: Rr. 150, p. 1473-1480. In ber Schweig: Rr. In Polen: Rr. 166, p. 1633-1636. In 151, p. 1481 fag. 3talien : Rr. 167, p. 1641-1661. Berner im Jahrg. 1801: in Portugal: Nr. 34, p. 324-326. In China: Rr. 35, p. 329 fag. u. f. w. Much foll in bem Reuen Damoverfchen Magazin fur 1801 Rr. 60 und 61 eine überficht ber fammtl. Intelligeng: und Rad: richteblatter in Deutschland enthalten fein. Bgl. Die Borreben gu ben oben angeführten Monographieen über bie Gachfifchen und bie Frankfurter Beitungen. Außerbem finben fich in ben letten Jahrgangen bes gebachten Anzeigers eine Menge einzelner Rotigen verschiebener Berfaffer, bie jene Auffage und Schriften jum Theil berichtigen, jum Theil ergangen. Bei Deufel (a. a. D.) ift Comargtopf's Theilnahme am Literar. Ungeiger, bie boch überhaupt ber vorzüglichfte Theil feiner journaliftifden Beftrebungen ju fein icheint, vollig unermabnt geblieben.

von einzigem Werthe, da seine diplomatische Stellung ihn in ben Stand setze, durch persönliche Berbindungen, mündliche und schriftliche Anfragen, Reisen und Nachforschungen da noch zu Resultaten zu gelangen, wo sich für den gewöhnlichen Gelehrten meist schon der Zutritt verschließt. Auch wurde er durch den Besitz einer großen und ausgesuchten Bibliothek von Zeitungen unterstützt, von der es wohl wünschenswerth wäre zu wissen, ob sie nach dem Tode des Verfassers zusammengeblieben und wohin sie in diesem Falle gekommen ist.

In ungleich bescheibneren Schranten, ale minbeftens bie Anlage ber Schwarzfopfichen Schriften bezwedt, halt fic basjenige, mas um Diefelbe Beit fur bie Gefchichte bes literarifchen, bes gelehrten Journalismus geschehen ift. Auch hier ift es hauptfacilid Gin Bert, bas ein bauernbes Gebachtnif verbient: bas »Allgemeine Sacregifter über die wichtigften beutiden Beit= und Bodenidriftena welches, 1790 au leipgig in ber Bergand'ichen Buchhandlung erschien. Als Ber= faffer werben (f. Allg. Liter. Anzeiger von 1798 Rr. 98 p. 482, und bie als Schlußheft von 3. S. Erfc' Sanbbuch ber beutschen Literatur erschienene Literatur ber vermischten Schriften von Chr. Ant. Geißler, p. 49) 3. S. Chr. Beutler, bamale Rector ju Balterehausen, und ber befannte 3. Chr. F. Gutemuthe (vgl. Meufel, II. 726,) genannt. gentlich die Absicht ber Berfaffer war, liegt im Titel ausgefprocen: fie wollten burch ein alphabetifches Regifter über bie hauptsächlichften Materien, Die in ben vorzuglichften gelehrten Journalen abgehandelt worden, biefe felbst juganglich und nut= Natürlich, ba fie fich babei auf fein bestimmtes Felb bes Wiffens einschränkten, sonbern bie gange Daffe alles Biffenswerthen, Intereffanten und Merkwürdigen, bas irgend in ben Journalen zur Sprache gefommen war, namentlich registriren und nachweisen wollten, fo war bas gange Unternehmen eine Spfiphusarbeit, mit ber fie niemals, und hätten fie zu Gunften ihres Planes eine eigene Bibliothet abfaffen durfen, zu Stande tommen tonnten. Auch bag fie ben Rreis ber Journale, wenig: ftene füre Erfte, außerorbentlich enge jogen und nur fieben ober acht beutsche Zeitschriften in ber angegebenen Beise zu excerpiren

versuchten, ") vermochte sie nicht vor ber wachsenben Übermacht bes Materials zu retten. Daber ift auch von biefem Berfe bie versprocene Fortsetzung niemals erschienen. Aber wie es in ber Belt oft geschieht und wie wir es in biefer historisch = tritischen Übersicht schon öfters Gelegenheit gehabt haben zu bemerken, bag ber mahre Werth eines literarischen Unternehmens vielmehr in bemfenigen ftedt, was ber Berfaffer felbft nur beilaufig, beinahe absichtelos hinzugethan hat, so auch hier. Nämlich bem eigentlichen »Sachregister« ift eine Ginleitung voraufgeschickt (p. 1. - 360), welche ein »Raisonnirendes Berzeichniß aller von 1700 bis 1790 erschienenen periodischen Blätter mit Literarnotizen« enthalt. hier finden wir, in ansprechender, übersichtlicher Ordnung, ein insbesondere fur bie neuere Beit recht vollftanbiges Journalrepertorium. Namentlich bie Dauer ber einzelnen Zeit= foriften ift in ber Regel mit großer Genauigfeit bestimmt, wedhalb sich biefes Berzeichniß vor allen übrigen zum Rachschlagen und Bergleichen empfiehlt. Die literarischen Rotizen zwar haben nicht viel auf sich, vornämlich, soweit sie fritisch sind und ben wiffenschaftlichen ober afthetischen Werth ber verschiebenen Beitfchriften mit einem furgen Dachtspruch zu bestimmen fuchen. Dankenswerther ift es, bag man in ihnen in der Regel die Ramen ber Berausgeber, baufig auch bie vorzüglichften Mitarbeiter angegeben findet. Bollständig, in einem eigenen Anhange, ift Letteres für Diejenigen Journale geschehen, die ben Stoff gur aweiten Abtheilung bes Berfes, bem Sachregifter, geboten haben und bie unten bereits bes Näheren angegeben find. Specialgeschichte biefer Journale baber (und bie unwichtigften find es in Bahrheit nicht) bietet fich in diefem Buche eine bochft beachtene = und bankenewerthe Borarbeit.

Noch engere Grenzen hatte fich Joh. Sam. Erfch geset, ber befannte Literator und Repertorienversaffer. Er gab gleichzeitig mit bem eben besprochenen Berfe von Beutler und Gutemuthe,

<sup>\*)</sup> Ramentlich die Jselin'schen Ephemeriden der Menscheit, das deutsche Museum, Schlözer's Staatsanzeigen, das Göttingische Magazin der Wiffenschaften (von Lichtenberg u. Forster), den Wieland'schen Mertur, Schlözer's Briefwechsel, das Hannover'sche Magazin und die Berliner Monatschrift von Gedicke und Biester.

ein »Repertorium über die allgemeinern deutschen Journale und anbere periodische Sammlungen für Erdbeschreibung, Geschichte und
die damit verwandten Wissenschaften" heraus (Lemgo 1790 u. 91).
Über den Werth dieses Unternehmens werden nur diesenigen
ein Urtheil fällen können, die Gelegenheit gehabt haben, es zu
speciellen historischen oder geographischen Arbeiten zu benutzen;
unserm Zwecke liegt es, vermöge seiner absichtlichen Beschränkung, ziemlich fern. Aber auch in dieser Beschränkung vermochte
es sich nicht für die Dauer zu erhalten, sa es ist, unsers Wissens,
nicht einmal in seiner ersten Anlage vollendet worden, indem nur
ein erster Band und von dem zweiten nur die erste Abtheilung
erschienen sind. Bermuthlich hat ihm die Concurrenz des Beutlerschen Werles geschadet; wenigstens scheint Ersch schon in der
Borrede des ersten Bandes (p. VIII. sag.) Derartiges anzudeuten.

Immerhin jedoch war durch diese Werke von Schwarzsopf, Beutler und Ersch der Gegenstand im Allgemeinen wieder angeregt und ein Beispiel gegeben worden, dem andere Unternehmungen sich anschließen mochten. Daß diese wieder in den früheren handwerksmäßigen Charafter zurücksielen, liegt in der Natur der Sache. Denn immer, wo Talent und Fleiß ein gewisses Terrain gewonnen haben, ist flugs auch die Betriebsamkeit bei der Hand, das Eroberte auszubeuten, zwar nicht zu Gunsten der Sache, aber doch zu ihren eigenen Gunsten. In diezser allgemeinen Bemerkung, für welche die Beispiele noch heutzutage überall vorliegen, liegt zugleich das besondere Urtheil, das wir über Unternehmungen zu fällen haben, wie das Jouranal aller Journale von heß und Lawäß, Kohebue's Geister a. a. D. sindet.

Endlich, in allerjüngster Zeit, seit Witte der dreißiger Jahre, nachdem durch die Julirevolution in das deutsche Leben und folgerecht auch in die Entwickelung der deutschen Literatur, insbesondere der deutschen Tagespresse ein ähnlicher Stoff der Gähzung geschleudert worden war, wie vor Zeiten durch die erste französische Revolution: so ist mit dem (mehr versuchten, als verwirklichten) Aufschwung unsers Zeitungswesens auch die Geschichte besselben wieder in Aufnahme gesommen. Das Verdienst des ersten Angriss wird gewöhnlich den »Beiträgen zur Ges

schichte ber periodischen Presse augeschrieben, welche Dingelstebt und Beurmann im Jahre 1838 veranstalteten. Mit Unrecht, wenn es auf den Buchstaben ankäme: denn schon zwei Jahre zuvor war von einem anonymen herausgeber (einem »Er-Journalisten«, wie er sich selber nennt) ein » Politisches Taschenbuch auf das Jahr 1836. Leipzig, bei Leop. Michelsen« herausgegeben worden, dessen Inhalt sich ausdrücklich auf eine kurze Geschichte und Statistif der politischen Zeitungen, nicht bloß der deutschen, sondern überhaupt der europäischen und sogar der außereuropäischen, beschränkt: eine Compilation, meist aus den officiellen Zeitungsregistern der Postämter zusammengestellt \*), nicht ohne guten Willen, dennoch ohne Werth und wissenschliche Bedeutung: so daß man, um ihretwillen, dem Beurmann-Dingelstedtischen Unternehmen den Ruhm der Erstzgeburt nicht streitig zu machen braucht.

Wohl aber auch ihm ben wissenschaftlichen Werth. Dber vielmehr: die Berfasser scheinen selbst tein Wert von dauerndem, wissenschaftlichem Werth beabsichtigt zu haben. Sie haben sich begnügt mit dem praktischen Rugen, welcher von einer kritischen Sichtung, einer principiellen Controlle des bestehenden Journa-lismus zu erwarten fland. Dieser allein, ohne Rücksicht auf die frühere, geschichtliche Entwicklung unsers Zeitungswesens, wird in einer Reihenfolge monographischer Aussätze besprochen; es

<sup>\*)</sup> Ramtich seit bem Jahre 1824 wird in Berlin alljährlich eine "Rachmeisung ber vorzäglichsten in Europa erscheinenben politischen und nichtpolitischen Tages: und Wochenblätter und periodischen Beitschriften, nebst Bemerkungen des Preises, für welchen solche durch die Königl. Preuß. Postämter zu beziehen sind ausgegeben: die beste, ja sogar die einzige Quelle, um den Thatbestand des neuesten Journalismus kennen zu lernen: und außerdem auch dadurch interessant, daß man zugleich daraus erfährt, welche Zeitungen, nach den Ansichten der Preußischen Regierung, staatsgesährlich und mithin von dem Debit durch die Postämter ausgeschlossen gewesen sind. Natürlich ist die Anlage des ganzen Berzeichnisses rein praktisch, dem Bedürsnis gemäß, aus welchem es entstanden, weshalb wir es auch nicht direct unter die Borarbeiten rechnen mochten. — Eine ähnliche übersicht, den Zeitungs:Debit in Österreich betressen, soll, gleichfalls schon seit einer Reibe von Jahren, in Wien erscheinen.

wird bie Richtung ber einzelnen Zeitungen charafterifirt, ber innere Organismus der Redactionen, die Chiffern und Tendengen ber bedeutenoften Mitarbeiter, so weit dies in ben einzelnen Källen möglich war, aufgebedt und Werth und Unwerth ber einzelnen Inftitute nach bem Dage beurtheilt, in welchem fie ben perfonlichen Uberzeugungen ber Berfaffer entsprechen. Dies Alles geschieht mit vielem Geschmad, in einer lebendigen und und gebilbeten Korm, auch mit leidlicher Billigfeit und Bahr-Namentlich bie einleitenden Artifel, Die in allgemeinen Umriffen ben Standpunkt bes gegenwärtigen beutschen Journa= lismus, fein Berhaltniß jum Publifum, ju ben Regierungen, jum Journalismus bes Auslandes und andern Allgemeinheiten Diefer Art besprechen, enthalten viele feine und richtige Bemerfungen und möchten eine größere praftifche Berudfichtigung verbienen, ale ihnen, jum Schaben bes beutschen Journalismus, bieber geworden zu fein scheint.

Und somit mag man ben Mangel einer umfaffenben geschicht= lichen Bildung, einer eigentlichen gelehrten ober gar wiffenschaftlichen Grundlage icon überfeben. Nicht gang so nachsichtig bagegen möchten wir gegen bie Art und Beife fein, mit welcher da, wo einmal auf hiftorische Dinge Rudficht genommen und ein gewiffer Schein von Gelehrsamteit nicht verschmäht worben ift, ältere Borarbeiten benutt, ja ausgeschrieben worben find, ohne bag man ihnen bie Ehre angethan bat, auch nur ihren Namen zu ermähnen: eine Thatsache, von ber fich Jeber überzeugen fann, ber g. B. bie Entftehungegeschichte ber Frankfur= ter Dberpoftamtezeitung (p.243,fgg.) mit Schwarzfopf's Buch über Die Frankfurter Zeitungen vergleichen will. Auch wird ber vorurtheilsfreie Lefer bie und ba, insbesondere bei Besprechung gewiffer bellettriftifder Journale, burch cliquenmäßige Parteinahme beleidigt, die allein hinreichen wurde, bas gange Unternehmen aus bem Bereich ber eigentlich wiffenschaftlichen Arbeit ju ver= weisen; man hat Partei und Coterie, Geschichte und Rlatscherei nicht vorsichtig genug geschieben. Indeffen schon in den einlei= tenden Bemerfungen (p. 81 fgg.) wird ja bie journaliftische Clique vertheibigt, ale ein nügliches und beshalb auch berechtigtes Institut, um welches wir Frankreich recht fehr zu beneiben baben; fo bag bie practische Anwendung biefes Princips und nicht befremben barf.

Richtsbestoweniger und auch mit folden Runften find bie Berausgeber nicht im Stanbe gewesen, ihr Unternehmen gu Enbe Es bricht ab mitten in einem Auffage, ber allein geeignet gewesen mare, ju bem unleugbaren praftischen Intereffe bes Unternehmens auch feine wiffenschaftliche Ehre zu retten: in einer Geschichte namlich ber Gottinger Gelehrten Anzeigen, welche allen Anforderungen, hiftorifden wie literarifden, principiellen wie gelehrten, bie man an eine Arbeit biefer Art machen barf, aufs Glüdlichfte entspricht. Es ift baber fehr bantenswerth, bag es bem Berfaffer jenes Bruchfude gefallen bat, baffelbe neuerlichft zu vollenden und, unabhängig von jenem früheren Unternehmen, als felbftändiges Bert herauszugeben: fiebe »Die Göttinger Gelehrten Ungeigen mährend einer hundertfährigen Birffamfeit. Bon Beinrich Albert Oppermann. Sannover 1844." Die Absicht bes Berfaffere bei biefem Buche ift, ber Borrebe zufolge, nichts Geringeres gewesen, als ben Literarhistorifer burch fein Buch ber eigenen mubfeligen Benugung fo vicler hundert Bande ju überheben, weshalb er es mit einer reichhaltigen Rulle von Auszugen, meift wortlichen, verfeben hat. Dan fonnte bei ber nothwenbigen Berichiebenheit ber Gefichtspunfte, ber Mannigfaltigfeit ber 3wede, in 3weifel fein, ob bies Biel überbaupt au erreichen flebt. Doch gehört bie Erörterung barüber theils nicht hieher, theils icheinen in diefem Punfte einer Monographie andere Grengen verftattet, ale fie bei ber Befdicte bes gangen Journalismus möglich find. Jedenfalls, wenn jenes Riel überhaupt erreicht werden fann, fo hat bas Oppermann'= fce Buch fich ihm aufe Außerfte genähert. Es ift mit einem seltnen Fleiß und allen ben mannigfachen Kenntniffen gearbeitet. welche bie verschiedenartige Natur bes Stoffes nothig machte: und werben auch wir, wo wir in ber Entwicklung unsere Begenstandes zu ben Göttinger Anzeigen gelangen werben, ihm. als dem zuverläffigften Kührer, uns bankbarft anschließen.

Endlich und zulest bleiben une, ale eine gleichfalls höchft ichagenewerthe Borarbeit, noch bie Tabellen zu erwähnen übrig, welche ber Entel Fr. Nicolai's, herr G. Parthey in Berlin, unter bem Titel: »Die Mitarbeiter an Friedrich Nicolai's A[[= gemeiner Deutscher Bibliothek nach ihren Namen und Zeichen in zwei Registern geordnet. Ein Beistrag zur Deutschen Literaturgeschichte. Berlin 1842.«
aus dem Nachlasse seines Großvaters hat abdrucken lassen. Wir erhalten hier freilich nur, intabellarischer Zusammenstellung, wie der Titel es besagt, Namen und Chiffern: aber wer da weiß, wie wichtig es ist, die Verfasser der einzelnen Aussätze zu kennen und wie schwer, ja wie unmöglich es in den meisten Fällen ist, diese Kenntniß zu erlangen, der wird dem herrn herausgeber sur seine Verössentlichung nicht anders als Dank wissen. Auch hat er den Werth derselben selbstkändig, durch sehr genaue biographische Notizen, um ein Bedeutendes erhöht \*).

So viel alfo von ben Borarbeiten. Ber bas Gange, gurudblidend, noch einmal überschauen will, ber wird fich über-

<sup>\*)</sup> Bei biefer Gelegenheit tann ber Berf. nicht umbin, alle biejenigen, in beren Banben bie Rebactionspapiere alterer Journale und abnlicher literarifcher Inftitute, namentlich Mitarbeiterverzeichniffe, wie bas oben besprochene, fich befinden, bringend um gelegentliche, wenn auch fürt Erfte nur auszugeweife, Beroffentlichung berfelben zu erfuchen. Berfangliches tonnen biefe Beroffentlichungen, bei ber Bange ber Beit, auch fur die forgfaltigfte Discretion nach gerade nicht mehr haben. Much icheint biefer Art wirklich mehr vorhanden, als man gemeinlich weiß und glaubt; es liegt nur baran, bie verborgenen Schabe guganglich zu machen. Go g. B. befindet fic, wie Oppermann in ber Borrebe bes oben ermahnten Buches bemertt, in Tubingen, auf ber bortigen Universitate:Bibliothet, ein Gremplar ber Gottinger Belehrten Anzeigen, in welchem ben einzelnen Auffaben bie Ramen ihrer Berfaffer beigefdrieben find. Gin gleiches Gremplar eriftirt von ben Acta Eruditorum ju Beipzig, gleichfalls auf ber Univerfi: tats:Bibliothet. Fur einen Zubinger ober Leipziger Gelehrten nun, welche geringfügige und boch von Jebem, ber fich mit ben Gingelbeiten unserer Literaturgeschichte beschäftigt, wie bantbar anzuertennenbe Rube mare es, biefe Ramen ju ercerpiren und fammt ben nothigen biographischen und literarischen Rachweisen zu veröffentlichen! Die Redactionspapiere bes Bieland'ichen Mertur (und bei ber betannten Berfatilitat bes Mannes liefe fich von biefen mohl manches Inter: effante erwarten; Proben bavon finbet man bereits in ben beiben Banben bes Dert'ichen Briefwechfels) follen, munblicher Dittheilung aufolge, nach Wien getommen fein. In Mettenburg, gleichfalls in

zeugen, daß tros der Menge von Namen und Titeln dennoch, mit Ausnahme weniger Monographieen der jüngsten Zeit, aus dem Ganzen nur wenig wahre Förderung zu holen ist. Möge ein späterer Geschichtschreiber des Journalismus von dem Buche, das sich jest diesen seinen Borgängern anschließen soll, nicht dasselbe zu urtheilen zu haben.

#### III.

#### Eintheilung des Stoffes.

Bir haben nun schlieflich noch einige Borte über Gintheis lung und Anordnung unfred Stoffes hingugufugen. 3mar auf eine vorläufige Rechtfertigung derfelben kann es dabei nicht abgesehen fein. Bielmehr, wie bas gange Buch, so wird auch Die Ordnung, welche wir in ihm befolgen, fich burch fich felbft rechtfertigen und fich burch ihre eigne Übereinstimmung ale amed= mäßig, sogar ale nothwendig erweisen muffen. Insofern also burften wir und biefer vorläufigen Überficht überhoben halten. Defto nothiger bagegen icheint fie une im praktischen Intereffe unfrer Lefer. Denn beim erften Gintritt in ein unübersehbares, labyrinthifdes Bebiet, wem wurde es nicht willfommen fein, wenn ihm gleich Anfangs auch an biefer scheinbaren Unordnung bas Gefet ber Ordnung nachgewiesen und ein allgemeinfter Aufriß bes Weges gegeben wird, ber ihn burch biefes Labyrinth hindurchführen foll? Ein foldes Gebiet aber, bei ber ungeheuren Ausdehnung feiner Grenzen, sowie namentlich bei ber unübersehbaren Bersplitterung feiner Elemente, ift ber Journalismus. Und fo wird auch bas Rachfolgende hoffentlich an seinem Plage fein.

Privathanden, sollen noch sehr wichtige Briefe und Papiere zur Gerichichte bes hainbundes und ber Gottinger Musen-Almanache eriftiren. Wie Schabe und welch eine unwurdige Geheimnistramerei ift es, bas man von bergleichen Dingen, die für ben Privatbesis nur ben Werth einer Curiosität, bagegen ihren wahren historischen Werth erft in ber Öffentlichkeit ber Literatur haben, nur mit einem Es soll sprechen kann!

Unfre Borganger, felbft bis auf bie vereinzelten Berfuche ber neueften Beit, haben, wie im vorigen Abschnitt bes Raberen gezeigt worden ift, ben gefammten Stoff, ohne Ausnahme, in minbestens zwei große Abschnitte zerlegt. Sie haben ben lite= rarifden Journalismus, unter welcher Bezeichnung wir ein für allemale ben eigentlich gelehrten, ben fritifchen und ben probuctiv afthetischen Journalismus jusammenfaffen wollen, von bem politischen, bie f. g. Journale von ben Beitungen abge= Es ift bies eine Eintheilung, bie allerdings etwas Augenfälliges und Bequemes bat; fie erleichtert, vermöge ihrer Übersichtlichkeit, sowohl bem Autor Die Abfaffung, als bem Lefer bie Benugung feines Buche. Richtsbestoweniger konnen wir und nicht entschließen, fie auch für bas vorliegende Bert in Anwendung zu bringen, ba fie, nach unferm Dafürhalten, fowohl ber Ratur bes Journalismus, als bem gegenwärtigen Standpunkt unfrer Biffenfcaft widerfpricht.

Diefer lettere nämlich, wie gleichfalls im Dbigen bes Raberen besprochen worden ift, bat fein Charafteriftifches eben barin, bag bie literarische und bie politische, bie theoretische und praftische Bildung ber Bolfer bem gemeinsamen Begriff ber geistigen Entwicklung untergeordnet worden find. Die Nationen find beiblebige Geschöpfe; wie die boppelten Elemente unfrer Atmosphäre, so bilben auch Politif und Literatur, praftisches und theoretisches leben erft in ihrer Bereinigung bie eigentliche Lebensluft ber Bolfer, ja nur biejenigen burfen überhaupt einer wahrhaften Exifteng fich rühmen, bie gleichmäßig für biefe beiben Spharen eriftiren. Mithin, wer biefe beiben Glemente einseitig von einander absondern will, ber läuft Gefahr, ben eigentlichen Rern und Mittelpunkt bas nationalen Dafeins zu gerreißen. Ferner aber, als ein Spiegelbild biefes Dafeins, die Selbstcontrolle seiner Entwidlungen, haben wir ben Journalismus bezeich= Mithin, wie bas leben ber Bolfer und ihre Erscheinung felbft, fo muß auch ber Journalismus als eine Totalität erfaßt werben, in welcher Politit und Literatur nur verschiedene Formen Eines Inhalts find: folche Formen jumal, die, in ewiger Bechfelwirfung, jeden Augenblick bereit find, in einander überjugehen und bie baber nicht einseitig, ju bauernber Absonde= rung, fixirt werben burfen.

Hiemit aber ist auch über das Princip entschieden, das bei Eintheilung und Anordnung unsers Stosses zu befolgen steht. Ist der deutsche Journalismus das Spiegelbild unsers nationalen Daseins und sindet in diesem Dasein die sixirte Absonderung des politischen und literarischen Elementes nicht Statt, so kann dieselbe nothwendiger Weise auch nicht im Journalismus selbst, mithin auch nicht in der Geschichte desselben Statt sinden. Bielmehr wird auch sie dem allgemeinen Geset aller Geschichte unterworfen werden müssen und daher auch in ihr nicht sowohl von einer Trennung, als vielmehr von einer Entwicklung der Elemente die Rede sein können: und zwar derselben Entwicklung, in welcher sich unser Dasein überhaupt bewegt.

Mit anbern Worten: ber Journalismus hat keinen Inhalt an sich, sondern er empfängt seinen Inhalt erst von den Zuständen, die er wiederspiegelt. Es liegt mithin auch das Gefet seiner Entwicklung nicht in ihm selbst, sondern in dem großen Ganzen des nationalen Daseins, das er repräsentirt. Es ist dasselbe Geset, das den Gang unfrer Geschichte und den Gang unfrer Zeitungen bestimmt; die Epochen unfred Journalismus sind zugleich die Epochen unfrer Entwicklung im Allgemeinen. Die Frage daher, nach welchem Princip die Geschichte unfred Journalismus einzutheilen und anzuordnen ist, schließt vielmehr die andere in sich, welche Stadien unfre Entwicklung überhaupt durchgemacht hat und in welche Gruppen im Allgemeinen die Geschichte unfrer Bildung sich zusammenstellt.

Wir muffen babei von ber Reformation ausgehen, mit welcher die Entstehung unfers Journalismus ungefähr gleichzeitig ist. Daß zwischen beiden Ereignissen noch ein anderes und werthvolleres Band besteht, als nur die Rücksicht der Zeit, und daß daher auch diese nicht als etwas Jufälliges behandelt werden darf, werden wir späterhin erweisen. — Bon da an also bis auf den heutigen Tag machen in der Entwicklung des deutschen Geistes hauptsächlich zwei große Wendepunkte sich bemerkbar: Wendepunkte, die zugleich dialektische Momente und mithin von unadweisbarer Geltung sind. Zuerst nämlich, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, der Übergang aus dem religiösen in das ästhetische: und sodann, gegen Ende desselben Jahrhun-

berte, ber weitere Übergang aus bem äfthetischen in bas poli= tifce Bewußtfein.

Der Inhalt ber Reformation überhaupt ift biefer, bag burch fie, gegenüber ben Naturbeftimmungen ber alten, ben Trabitionen ber mittelalterlichen Welt, Die Autonomie bes Geiftes, Die unenbliche Berechtigung bes Individuums, als Bewußtsein ber Belt, als Princip ber Geschichte proclamirt worben ift. Es fehlt freilich viel, bag bies Princip innerhalb beffen, was wir gemeinhin die Reformation nennen und wobei wir nur die kirchliche Rrifis bes fechzehnten Jahrhunderts im Sinne zu haben pflegen, au feiner vollen Darftellung gefommen mare. Im Gegentheil, wie die Anstrengungen bes einzelnen Menschen, fo find gemeiniglich auch die Anftrengungen ganger Bolfer, die Arbeiten ber Geschichte felbft von einer gewiffen Erschlaffung, einem Rachlaffen der Thätigfeit begleitet, und bas um fo mehr, je bedeutenber vorher bie Anspannung gewesen ift. Go feben wir auch bas reformatorische Princip, unmittelbar nach ber erften und eben barum nur theilweisen Anerfennung, welche es fich erftritten bat, in eine gewiffe Erftarrung und Abspannung gerathen. Angelegt auf eine vollständige und consequente Umbildung unfres gesammten Dafeins, bes praftifden nicht minder als bes theoretischen, vermag bie Reformation bes sechzehnten Jahrhunderts nicht einmal eine einzelne und beschränfte Sphäre befielben vollftandig zu burchbringen. Bon ber Religion ausgebend, bleibt fie in ber Theologie fteden; fie ftellt ber tatholifden Rirde bie protestantische, bem papftlichen Dogma bas lutherische gegenüber: bann, als ware fie erfcbredt burch ihren eigenen Sieg, halt fie plöglich jaghaft inne.

Allein bieses neue Dogma und biese neue Kirche, eine so bebeutende und für die Entwicklung des Geistes unentbehrliche Errungenschaft sie auch sind, so sind sie doch keineswegs absolut. Es bedarf dasür an dieser Stelle keines ausdrücklichen Beweises: die Ersahrung dreier Jahrhunderte hat ihn geführt, ja er wird aufs Neue und deutlicher, als jemals, geführt in dem Augenblick, da wir dieses schreiben, durch die allgemeine Unbehaglichkeit und das krankhaste Juden, welches eben jest den Leib unsver Kirche erschüttert und das religiöse Bewußtsein der Zeit in einen unheilbaren Zwiespalt zu bringen droht mit den Dog-

men unfrer Theologen. Es waren Formen und Stadien der Reformation, nicht der erschöpfende Inhalt dieser selbst. Dies Lettere glaubten und eben darin irrten die nächsten Racksommen der Reformation, sa zum großen Theil die Reformatoren selbst. Sie hielten den Anfang für das Ende, den Theil für das Ganze; sie fürirten eine einzelne Stufe und machten dadurch den weiteren Fortschritt unmöglich; sie setzten das Resultat der ersten kirchlichen Bewegung sur absolut und hoben dadurch die Bewesgung in sich selber auf.

Wir wollen nicht verkennen, daß die Reformatoren auch hierin einer gewissen Nothwendigkeit gefolgt sind, und daß auch diese Einseitigkeit ihrer historischen Berechtigung nicht entbehrt. Jeder Mensch lebt nun einmal für seine Gegenwart; blind für alles Andere, hat er nur ihr Bedürsniß zu seinem Gebot, ihr Recht zu seiner Pslicht zu machen. Namentlich in Zeiten des Kampses und der praktischen Bewegung, wo Partei der Partei gegenübersteht, geht es ohne eine gewisse, sogar absichtliche Besichränktheit, eine Art vorsätzlicher Bornirtheit nicht ab; die Zukunst sorgt schon dasur, das Einseitige zu berichtigen und eine Bornirtheit durch die andere auszuklären.

So bat fie es auch bier gethan. Anderthalb Jahrhunderte binburch feben wir ben beutschen Geift, herabgebrangt von ber Babn ber Reformation, nicht burch bie Macht ber Gegner, bie politische Gewalt seiner Wibersacher, sonbern berabgebrangt burch feinen eigenen Stillftanb, gleichsam in ber 3rre fcweifen. Kortidritt ift ibm gebemmt; theils alfo, in eigensinniger Gelbftgefälligkeit, wühlt er fich in die Tiefe bogmatischer Spigfindigfeiten, er verpufft die Rraft, die bes boberen Biels entbehrt, in nuglosen theologischen Rlopffectereien: theile behnt er fich in bie Breite aus und sucht burch eine wufte, encyklopabische Gelebrfamteit, eine unrubige, unfruchtbare Bielwifferei feine innerliche Dbe vor fich felber ju verhullen. Wie bie Dogmatif an bie Stelle ber Rritif tritt und bie Theologie zur Scholastif verfnochert: so auch verfnochert ber humanismus, biefer toftliche Nachsommer bes flaffischen Alterthums, ohne beffen belebenbe Barme auch ber Same ber firchlichen Reformation nur auf einen unfruchtbaren Boben gefallen mare, jum Pebantismus; bie Biffenschaft wird zur bloßen Renntniß, bas tobte Material, in

massenhafter Ausspeicherung, erstidt ben lebendigen Geist: — und vergebens, wenn wir die Runft, die Wissenschaft, das positisses Leben jener Jahrhunderte betrachten, fragen wir nach den sichtbaren, den reisen Früchten, welche diesen höchken Sphästen des Daseins aus der Reformation wirklich erwachsen sind.

Aber feber Irrthum muß zulest fich felbft vernichten; jebe Einseitigkeit ftirbt endlich an ihrer eigenen Confequenz. So erzeugt auch bie buchstabenglaubende, geift - und inhaltlose Theologie bes siebzebnten Jahrhunderts durch ihre eigne Überspannung jugleich ihren eigenen Untergang. Aus ber Mitte ber Theologen felbft, ja unmittelbar von ber Statte aus, welche bamals ben vornehmften Sig protestantischen Monchthums bil= bete, aus Leipzig, gebt, gegen Enbe bes gebachten Jahrhunderte, bie Reaction ber Pietiften bervor. Es ware überaus furzfichtig, wenn wir durch bas Unbequeme und Gehäffige, bas ber Pietismus ber Gegenwart für bie freie Entwidlung unfers gegenwärtigen praktifchen, und namentlich unfere politifchen Lebens mit fich führt, uns wollten verleiten laffen, bas mefentliche Berbienft, Die großartige Bebeutung jener frühesten Dietiften zu verfennen. Duffen wir boch, um nicht ungerecht ober gar unverftandig zu fein, fogar ben Pietiften unfrer Tage eine gewiffe Berechtigung jugefteben, und wenn es nur bie Berechtigung bes Gegenfages ware: wie vielmehr alfo Mannern, wie Spener, Frante, Arnbt, Bingenborf und Anderen! Allerdings barf nicht geläugnet werben, bag auch biefe Manner (man er= innere fic z. B. nur an bie mehr ale zweibeutige Stellung, welche Franke in Salle in ber Wolfschen Angelegenheit einnahm und ben fanatischen Weberuf, ben er bem flüchtigen Philosophen von der Rangel berab nachsandte) schon etwas von jenem falfchen Gifer in fich trugen, ber feitbem, wie eine erbliche Rrantbeit, in steigendem Maße auf ihre Rachfolger übergegangen ift, und daß auch fie schon religiose Begeisterung und theologifchen Fanatismus nicht jeberzeit mit ber nothigen Scharfe auseinander gebalten baben. Immerbin aber überwiegt bas historische Berbienft bie perfonliche Schuld. Sie zuerft fanden aus ber tobten Schale ber Dogmatit ben fruchtbaren Rern ber Religion, ber Innerlichfeit und bes gemuthlichen Lebens wieber beraus; gegen bie fir geworbenen Überlieferungen bes firchlichen

Lehrgebäudes retteten sie zuerst wieder das Recht der freien Persönlichkeit und der lebendigen Überzeugung; durch sie zuerst wieder wurde es der Welt ins Gedächtniß zurückgerusen und durch Thaten dargethan, daß die Kirche sich mit andern und wesentlichern Dingen zu beschäftigen hat, als mit der einseitigen Überwachung verrotteter Lehrsäße, mit Regerjagden und Streitschriften. Denn das ungefähr war dazumal die Sphäre, in welcher die unendliche Mehrzahl unsrer protestantischen Theologen sich bewegte.

Solchergestalt also wurde durch die Pietisten der Anfang einer neuen lebendigen Entwicklung gemacht. Dieselbe nahm gleichsam die Arbeit Luther's wieder auf, indem sie ebenso, wie dieser gegen den katholischen, so ihrerseits gegen den protestantischen Schematismus reagirte und an die große Aufgabe der Reformation, die unendliche Berechtigung des Individuums, in ihrer Weise wieder anknüpste. Sie ging also aus vom religiösen, sogar speciell vom theologischen Gebiete; aber sie vollendete sich nicht in ihm, sondern in einem anderen, in dem Gebiete der Kunst.

Die Religion ift bie Sphare bes Jenseit; ihr Wefen bie begeisterte hingabe an bas Unsichtbare, bas Ungegenwärtige, Ungreifbare - für Biele bas Unbegreifbare. Die mahre Sphare bes Menschen bagegen ift bas Diesseit: Die Erbe, Die er bewohnt, das Ziel, das er ins Auge faßt, die That, die er vollbringt. Nicht blog betenbe Urme gen himmel zu ftreden, fonbern biefen felbst herabzuholen auf die Erbe, und ben Gott, von bem er sich erfüllt weiß, zu verwirklichen durch Thaten: bas ift bie große Aufgabe bes Menfchen, bas wundervolle Geheimniß ber Geschichte. Die Reformation in ihrem erften Auftreten, ja wir burfen weiter gurudgreifen und fagen: bas Chriftenthum überhaupt, beffen Urfprunglichkeit wieder herzustellen bie vorzüglichfte Absicht ber Reformatoren war, hatte zwar die Autonomie bes Beiftes, die freie Berechtigung bes Individuums proclamirt; aber nur abstracter Beife, nur als eine Borausfegung, ein Poftulat, beffen Berwirklichung nur innerlich vor fich geht. Es hatte ben alten Zwiespalt ber beiben Belten aufgehoben: aber gleichfalls nur abftracter Beife, indem es zu Gunften bes Jenfeit auf bas Dieffeit verzichtete und baburch allerdings einen Frieden herstellte, aber einen solchen, wie er im Grabe ift. Für bie fortschreitende Entwicklung des menschlichen Geistes daher konnten diese Postulate und Abstractionen, diese Boraussepungen und Entsagungen auf die Dauer nicht ausreichen. Es ist nicht genug, daß Jedem von uns gleichsam vom himmel her eine Anweisung auf Recht, Freiheit und Wohlfahrt mitgegeben wird: sondern diese Anweisung muß auch auf Erden realisirt werden. Wir müssen zum Rechte den Besit, zum himmel in uns die Erde um uns erwerben.

Diefer Übergang vom theoretischen jum praktischen, vom religiöfen jum politischen Bewußtsein wird durch die Runft vermittelt.

Die Runft ift bie Darftellung bes Schonen; bas Schone felbft bie Bermählung bes Leibes mit bem Beifte, bie Berfobnung und Durchbringung bes Endlichen mit bem Unendlichen. Es ift bas Jenseit, bas fich im Dieffeit verforpert, bas Dieffeit, burd welches bas Jenseit hindurdscheint: ja ein neues Drittes. welches, in organischer Berschmelzung, ebensofehr Leib als Geift, Erbe als himmel ift. Das Schone also und weiterhin bie Runft bilden bie Brude zwifden ben beiden Belten, beren Bereini= gung bas religiofe Bewußtsein zwar als Forberung ausspricht. ohne jedoch, in feiner eigenen Sphare, biefelbe verwirklichen gu tonnen. Aber eben biefe Bereinigung ift die Aufgabe aller Gefcichte, ber Inhalt alles Lebens, ber treibende Damon jeglicher Bewegung. Die Runft baber, insoweit biefe Bereinigung in bem Schönen allerbings vollzogen ift, bilbet, wie bie Brude ameier Welten, fo auch bie Brude ameier Beltalter, ber abftracten, theoretischen, religiösen und ber concreten, praftischen, politischen Epoche. In Diesem Sinne namentlich barf man bie Runft die Ergieberin bes menfolichen Gefchlechtes nennen: fie ift bas eigentliche Jünglingsalter ber Belt, Die feftlich prangenbe Valaftra, in welcher bas Rind fich ausbildet zum Manne.

Es ist hier nicht bes Ortes, die einzelnen Stadien nachzuweisen, in benen dieser Übergang auch in der Entwicklung unsers Bolles und namentlich in der Geschichte unser Literatur sich vollzogen hat. Was diese lettere betrifft, so wird es für diesenigen, welche einigermaßen vertraut mit diesem Gegenstande sind, kaum mehr als einer flüchtigen hinweisung bebürfen auf die Stellung des alteren protestantischen Rirchen= liebes, ingleichen auf Männer, wie Drollinger, Brodes 2c., um ihnen die vorzüglichsten Knotenpunkte biefes allmäligen Bachsthums zu bezeichnen. Aber auch ben minder Eingeweihten wird bie Thatfache überführen, daß bas erfte Bert, von welchem bie neue Aera unfrer Literatur batirt, ber erfte Aufblid gleichfam ber erneuten beutschen Muse, Rlopftod's Meffias ift: ein Berf alfo, beffen religioje, ja theologische Abstammung burchaus Niemand verkennen noch bezweifeln fann, und bas sowohl ben un= ermeflichen Beifall, welchen es bei feinen Zeitgenoffen fant, als bie bauernbe und wesentliche Bedeutung, welche es fur bie Be= schichte unfrer Bilbung jederzeit behalten wird, feinem anderen Umstande verdanft, ale biesem, daß in ihm der allgemeine Übergang jener Zeit, ber Übergang vom religiofen ine afthetische Bewußtsein, seinen gang besonders pragnanten, wir möchten fagen fanonischen Ausbrud gefunden bat. Die Meffiade ift ein Product ebenso fehr der religiösen Andacht ale des poetischen Talente; ber Poet fühlt fich in ihr ausschließlich ale Chrift und wiederum der Christ manifestirt sich als Poet.

Aber mit dieser Thatsache ist auch die Gährung dieser beiben Elemente felbft, bes religiofen und bes afthetischen, entschieden. Diese hulbigung, welche die Poefie ber Religion barzubringen scheint, ja sogar selbst barzubringen glaubt. ift in ber That vielmehr ein Sieg, ben fie über jene erringt. Die Poefie hat fich ber Religion als ihres Stoffes bemeiftert und eben dadurch fich von ihrer herrschaft emancipirt. Es ift ein fait accompli, bas nicht widerrufen, noch wiederholt werben fann. Denn die Geschichte thut Alles nur einmal; nur die Caprice berer, bie fie migverfteben, sucht bas Gewesene noch ein= mal zu wiederholen und den todten Niederschlag vollendeter Ent= wicklungen als Samen ber Zukunft auszustreuen. Was Bunber, daß ihre Mühe verloren geht?! So ift auch die Meffiade wie bas Größte, fo jugleich bas lette, wozu unfre religiöfe Dichtung es gebracht hat und bringen fonnte. Gine Wieberanfnupfung wird erft bann wieder möglich fein , wenn bie Reli= gion felbft einen neuen Inhalt gewonnen haben wird. Erft bann läßt sich erwarten, bag bie Religion, auf eine energische und

wirkungsreiche Weise, wiederum Inhalt der Kunst werden wird: aber nie wieder, wie vor Klopstock und zum Theil noch in ihm selbst, ihre Beherrscherin. Dies ist ein für allemal abgeschnitzten: und die Messiade selbst, wie der Schlußstein und Gipfelzunst der alten, ist zugleich der Ansang und Ausgangspunkt einer neuen Periode. In ihr hat der Poet über den Gläubigen gesiegt, die Ästhetist verdrängt die Religion (was man unter Anderem daraus ersehen mag, daß, wo die Religion noch als etwas Prägnantes sich geltend machen will, sie sederzeit die Bermittlung und sogar die Form der Ästhetist annimmt, wie d. B. in der katholisirenden Romantist und nicht minder in den parsümirten Pietisten unster Tage): und das Schöne wird der berrschende Gott der Welt.

Auf Klopftod folgt Leffing. Seine welthistorische That ift diese, daß er zuerft die Autonomie der Kunft begriffen und ausgesprochen hat. Dadurch ist er das eigentliche Bewußtsein seiner Zeit geworden, die treibende Macht dieses Wendepunktes, der mit ihm jum völligen und widerstandlosen Durchbruchkommt.

Auf Leffing folgt Goethe. Was Jener gewußt hat und verkündigt, stellt dieser dar und lebt es. Er ist der Messias, auf den der Johannes Leffing hingewiesen hat; wie Leffing das Be-wußtsein, so ist er die Energie, die lebendige Wirklichkeit des schönen, des künstlerischen Subjects.

Und hier sind wir bei dem zweiten großen Wendepunkt unsere Entwicklung. Allerdings ist jene Vermittlung des Irdischen und des Chenslichen, des Sinnlichen und des Übersinnslichen, welche die Religion als Postulat ausspricht, in der Sphäre der Runst vollzogen. Aber auch in ihr nur ideeller Weise. Es ist nothwendig, daß dieser ideelle Act sich auch in der unmittelbaren Praxis des Daseins, in der Sphäre des bürgerlichen Lebens wiederhole. Diese Nothwendigseit tritt ein, sobald das ästhetische Bewußtsein im schönen Subject zur Berwirklichung und eben dadurch zu seinem Abschluß gekommen ist. Die Geschichte duldet keine fertigen Resultate; sedesmal die Bolslendung der einen macht eben dadurch den Beginn der neuen, höheren Entwicklung nöthig. So auch hier. Das Individuum, in seinem Innern befriedigt und vollendet, kann nichts desto

weniger in biesem schönen Quietismus auf die Dauer nicht verharren. Fertig mit sich selbst, kehrt es sich erobernd nach außen, in die Welt; es fühlt sich getrieben, den unendlichen Reichthum von Harmonie, von Freiheit und Schönheitsgefühl, welchen es in sich trägt, nunmehr auch außerhalb seiner zu verwirklichen: — und mit dem Triebe findet sich die Kraft.

Diele praftifde Berwirflicung ift ber freie Staat. fortan wird bas Biel biefes neuen Zeitabschnittes wie freie Religion Die Aufgabe ber erften, Die freie Runft bie Aufgabe ber mittleren Epoche mar. Wie in Dieser bas religiose Bewuftfein übermunden und abgeloft worden vom afthetischen, fo jest bas äfthetische Bewußtsein vom politischen; wie vorher bie abstracte Perfonlichkeit ber religiofen Sphare fich mit bem Inhalte ber Runft zu erfüllen und baburch zum ichonen Subject fich zu erweitern hatte, fo muß fest bas icone Subject ben Inhalt ber Gefchichte in fich aufnehmen und fich baburch jum politisch berechtigten, jum freien Burger eines freien Staats erweitern. Richt mehr also bie Entwidlung ber Schonheit, sonbern ber Freiheit, bes Rechts, ber praftifchen Sittlichkeit ift bas bewegende Intereffe biefer neuen Zeit. Der Poet felbft muß bie luftige Wohnung in dem Reich ber Traume, bie idyllische Zurudgezogenheit in sein eigenes 3ch aufgeben und fic als Burger anfiedeln auf ber heiligen Erbe feines Baterlanbes, bem Boben feiner Geschichte und feines Bolfe.

Es ist dem deutschen Bolle nicht vergönnt gewesen, diesen Übergang in völliger Reinheit und ganz aus eigener Kraft zu machen. Die Interessen sind praktischer, die Entwicklung lebenbiger und dringender geworden; aber eben daher auch der Wiberstand gewaltsamer. Wie das Ziel selbst, so ist auch die Opposition diesmal keine bloß literarische. Die Gottschede dieser Periode sind nicht bloß Professoren in Leipzig, es sind zum Theil
Minister, Fürsten, Könige; sie werden nicht bloß von Journalen, sie werden auch von Bajonetten, von Absehungen und Einsperrungen unterstützt. Darum sind wir noch weit von unserm
Ziele. Ja daß wir überhaupt nur auf dem Wege dahin sind,
haben wir großentheils dem Anstoß fremder Ereignisse zu danken,
welche uns mit sich fortgerissen haben. Borzugsweise gebührt
bieses Anerkenntniß jenen politischen Bewegungen, welche in

ben letten Decennien bes vorigen Jahrhunderts die außer= beutsche Welt erschütterten: ber nordamerikanischen und haupt= sächlich der französischen Revolution, an deren wilder Flamme auch das politische Bewußtsein unfrer Nation sich erwärmte.

Aber Gott verläßt seine Deutschen nicht. Und so hat er auch für diese Unselbständigkeit und Langsamkeit unsrer politissen Entwicklungen, durch die wir bereits der Spott der Fremben wie der Einheimischen geworden sind, und einen großen und köstlichen Ersas beschieden. Zu derselben Zeit, da unser politisses Leben zu erwachen anfängt, erwacht auch das philosophische; der absoluten Praxis geht, mit überholenden Schritten, die Theorie des Absoluten voraus; was wir in der Politik einstweilen noch an Terrain einbüßen, haben wir in der Philosophie doppelt und dreisach gewonnen.

Es klingt bies vielleicht wie Spott. Allein biefer Anschein wird sich verlieren, wenn wir unsern obigen Ausbruck einiger= maßen berichtigen und flatt Erfas fagen Unterpfand. 208 ein Unterpfand, ein unabweisliches, unwiderrufbares, unfrer fünftigen politischen Freiheit haben wir diese geistige zu betrach= ten, welche unfre Philosophen und erftritten und zum eigenen Bewußtsein gebracht haben. Es ift unmöglich, bag ein geiftig munbiges Bolf, eine Nation von Denfern und Beisen (und wie schmeichelt es une, wenn wir une fo nennen horen!) immerbar politisch unmundig, ein Bolt von Sflaven und Anechten bleibt. Bir haben die Selbstbestimmung als die eigentlichste Befenheit bes Beiftes, die Mutter aller Dinge, erfannt: und blog in unferm faatlichen leben follten wir zu biefer Selbftbeftimmung nicht gelangen ?! Die Übergange von Rant auf Richte, von Fichte auf Begel, von Begel endlich auf die neuefte Zeit, haben es zur Genüge bargethan, mas wir eigentlich an ber Philosophie besigen und welche praftische Macht biefer sogenannten speculativen Biffenschaft in Bahrheit innewohnt. Jeder großen und werthvollen That geht unwillfürlich ein Moment bes Besinnens, ein Moment innerlicher Bertiefung vorauf. Diefes Befinnen auf fich felbst ift die Philosophie. Auch den Staatsbewegungen am Enbe bes vorigen Jahrhunderts ging ein berartiges Befinnen vorauf; wir konnen von den Frangosen lernen, daß Philosophie und Literatur, fatt vom politischen Leben zu entfernen, vielmehr mit zwingender Gewalt barauf hinführen, ja daß sie, in ihren lesten Consequenzen, selbst nur Fermente des politischen Daseins sind. Und ist diese Überzeugung nicht schon in diesem Augenblicke auch bei uns die herrschende? Ift es nicht das ausgesprochene Geheimniß unsrer Tage, der Stolz der Einen, die Sorge der Andern, daß unsre modernen Philosophen allerdings so frech sind, den Staat nicht bloß construiren, sondern (allen abgedroschenen Anesdoten zum Troß) auch in Wahrheit regieren zu wollen? und daß das summum bonum der modernen Philosophen allerdings nichts Geringeres ist, als die res publica? Ja sogar es giebt keine andere Politik, als die sich aus der Philosophie entwickelt, es giebt kein anderes Staatsleben, als das den Boden des Selbstbewußtseins zu seiner Grundlage hat.

Und darum mögen wir unfrer Zukunft getroft entgegensehen. Dem deutschen Geist ist durch die philosophische Arbeit, welche er bewältigt hat, nicht bloß der Lohn politischer Selbständigkeit überhaupt gesichert: sondern gesichert ist er dadurch auch gegen die Fehlgriffe und Berirrungen, die Zeitverluste und Kraftverschwendungen, in welche die brutale Empirie anderer Nationen dieselben verwickelt hat. Freilich wir studiren etwas langsam und etwas gründlich; das ist deutsche Natur. Aber dafür, am Tage der Prüfung, werden wir um so glänzender bestehen; wir werden, mitten im Chaos der Thatsachen, uns vom Stern des Bewußtseins geleitet, von der Schwinge der Erkenntniß getragen fühlen: und die die Lesten waren, werden die Ersten sein.

Dies also ift das Ziel bersenigen Epoche, in welche wir nach Bollendung unfrer afthetischen Aufgabe eingetreten sind und in ber wir uns gegenwärtig noch befinden.

Auch sie hat ihren Rlopstod gehabt: ihren Dichter meinen wir, in welchem, wie in Rlopstod bas religiöse und bas ästhetische Element, so jest in ihm bas ästhetische und bas politische nebenseinander liegen und sich gegenseitig durchdringen; ihren Dichter, ber gleicherweise, wie Rlopstod ben heiligen Boben ber theologischen Tradition, so jest den heiligern Boden der Geschichte für die Kunst erobert: endlich der ebenso den Übergang macht von der Idee der Kunst zur Idee der Freiheit, wie Rlopstod von der Religion zur Schönheit. Dieser Dichter ist Schiller.

Der Leffing berfelben Periode ift hegel, ber Mann ber Kritif und bes Bewußtseins, bas er ebenso für seine Zeit ausfpricht und feststellt, wie Leffing für bie frühere.

Db wir auch einen Goethe erwarten burfen? Bir glauben nicht. Der Inhalt dieser Epoche ist zu reich, zu allumfaffend, als daß ein einzelner Mensch, und sei es der höchstgestellte, der von den Göttern geliebteste, ihn so rein erschöpfen und zur Darstellung bringen könnte, wie Goethe den Inhalt seiner Zeit. Darum nicht eine einzelne Persönlichkeit, ein Buch, ein System, sondern der Abschluß dieser Epoche wird eine That der Bölster sein und eine freie Schöpfung der Geschichte.

Dies also sind die drei Epochen, welche wir in der Gesammtheit unserer Entwicklung von der Reformation bis auf die gegenwärtige Zeit zu unterscheiden haben. Die erste, die abstract=religiöse, reicht von der Reformation bis auf Rlopskod; ihre bestimmenden Mächte sind die Theologie auf der einen Seite und auf der anderen die abstracte, encyklo=pädische Gelehrsamkeit, die zum Supplement der inneren Öde dienen soll. Die zweite, die ideell=ästhetische, geht von Rlopstod bis auf Goethe; ihr herrschender Genius ist die Runst. Endlich die dritte und gegenwärtige, welche einerseits mit der französischen Revolution, andrerseits mit Kant beginnt, die praktische politische; in ihr ist die Philosophie die treibende Macht der Zeit.

Eben diese Epochen nun, in gleicher Auseinandersolge, teheren auch in der Geschichte unsers Journalismus wieder; sie stellen sich in ihr als der theologisch = gelehrte, der belletetristisch = fritische und der philosophisch = politisch e Journalismus dar. Jede von ihnen zerfällt wiederum in sich in drei Perioden, analog den Entwicklungsmomenten, die wir zum Theil schon im Obigen angedeutet haben.

Den Anfang ber ersten Epoche bilbet, wie natürlich, bie Entstehungsgeschichte unsers Journalismus überhaupt. Sie steht in genauester Berbindung mit der religiösen Bewegung dieser Beit, der Reformation. Nicht nur wurde durch sie querft unser Journalismus innerlich möglich gemacht, sondern lange Zeit hindurch war sie es auch, welche, vermöge der geschichtlichen Ereignisse, der Schlachten und Kriege, zu denen sie die Beran-

laffung wurde, bem Journalismus auch äußerlich seinen hauptsächlichsten, ja feinen einzigen Stoff barbot; wobei zugleich bie atomistische Zersplitterung, ber inhaltlose Schematismus bes bamaligen Zeitungswesens und zum Spiegelbilbe bienen kann für die Zersplitterung und den todten Formalismus, welcher allmälig, in Folge der unterbrochenen reformatorischen Bewegung, jenes ganze Zeitalter überkam.

Diese Veriode erreicht ihre Endschaft mit Gründung ber Leipziger Acta Eruditorum. Dieselbe fällt in bas Jahr 1682, alfo ungefähr gleichzeitig mit ben erften Anfangen bes Vietis= mus, beffen belebenber Einfluß auf alle Bebiete geiftiger Thatigfeit nach bem, was wir oben barüber angebeutet haben, bin= länglich erkannt fein wird. Es ift Ein geiftiges Ermachen, Ein Frühlingstag bes Beiftes, ber speciell nach ber theologi= fchen Seite bin bie Pietisten, nach ber gelehrten ben gelehrten Journalismus hervorbringt, indem ja auch biefer in der That nichts Underes ift, ale eben bas Fluffigwerben, bas Erwachen und Bewegen ber Gelehrsamkeit felbft. Damit es unfern Lefern aber auch an einer birecten Anknupfung zwischen ben Pietiften und ber Entstehung unsers gelehrten Journalismus nicht fehle. so wollen wir ihnen schon hier ben Ramen bes Thomasius nennen, ber befanntlich in wesentlichem, sowohl perfonlichem als geiftigem Busammenhange mit ben gedachten Pietiften ftebt und augleich ber erfte Stifter bes fpecififc beutschen gelehrten Journalismus ift; so bag wir also in ihm einen lebendigen und unzweideutigen Reprafentanten jenes Bufammenhanges haben. Diefe zweite Periode, als ber Mittelpunkt ber gangen Epoche, ift es recht eigentlich, von ber biefe lettere felbft Ramen und Charafter empfängt. Theologische Streitschriften, Predigtfamm= lungen, exegetische und firchengeschichtliche Untersuchungen auf ber einen, sowie Gelehrsamkeit aller Art, juriftische, medicinis iche, polyhistorifde auf ber andern Seite, bilben ben Inhalt Diefes Journalismus. -

Aber wie in der allgemeinen Entwicklung des deutschen Geistes das religiöse Bewußtsein allmälig übergeht in das ästhetische, so wird derselbe Übergang, ganz in derselben Weise, auch im Gebiete des Journalismus gemacht. Aus den theologischen Journalen entwickeln sich (ungefähr in der Mitte des

zweiten Decenniums bes vorigen Jahrhunderts) die moralischen Bochenschriften. Diese, mit bem Rreis ihrer Lefer auch ben Umfang ihres Stoffes erweiternb, nehmen allmälig auch Betrachtungen auf über Gegenftande ber Runft und Literatur. Ihrer urfprünglichen Anlage gemäß, ift ihr Standpunct auch babei anfänglich nur ein moralisch praftischer; sie gieben bie Angelegenheiten ber Runft nur insofern in Betrachtung, ale bie Runft überhaupt in Bufam= menhang mit bem moralischen Intereffe zu fteben scheint. mälig indeffen werben auch hier die Standpunkte unter ber Sand vertaufcht. Man fteht, mahrend man noch Bedenfen ber Moral zu erwägen meint, in der That schon mitten auf bem Gebiet afthetischer Discuffion : und in ben Bochenschriften felbft muß bas urfprungliche moralifche Element bem afthetisch = fritifchen Eindringling mehr und mehr feinen Plat einräumen. -Und nicht blog zur afthetischen Rritif, sonbern auch zur bellettriftischen Production wird von der Moral aus der Übergang gemacht. Rämlich bas bloge moralische Dogmatisiren mochte auf bie Dauer boch wohl gar zu einformig und ermudend werben. Theile baber um Die Aufmerkfamkeit bes Lefere burch eine gefälligere Einfleidung anzufrischen, theils um bie Wirffamfeit ber Lehre burch bie Dacht bes Beispiels zu erhöhen, machten einige schlaue Köpfe, angeregt burch bas Beispiel ber Krangofen und gang befonbers ber Englander, ben Berfuch, auch bier bas dulce mit bem utile zu vermischen und ftatt bes moralifirenben Raifonnements vielmehr moralische Charafteristifen zu geben. Alfo g. B. ftatt abstracter Beise über bas Lafter bes Geiges, bie Tugend ber Bohlthätigfeit, bie Gefahren ber Ausschweifung ju raisonniren, fing man an einen Geighals Barpagon, einen Biebermann Arift, eine Buhlichwefter Lais abzutonter-Der moralische Zwed ward babei nicht umgangen und boch zugleich eine gewiffe afthetische Befriedigung, eine Art poctischer Schöpfung erzielt. Mit anbern Worten: es entftanb ienes Genre von moralifden Chablonen, fymbolifden Charafterzeichnungen, bie man bagumal fogar für Satire hielt und burch welche besonders Rabener fich einen bauernden Ruf berei-Es find bie erften und fehr befcheibenen Anfange unfere bellettriftischen ober unterhaltenben Journalismus, bie fich hier entwideln; bergeftalt alfo, bag wir in letter Inftang

auch diefen aus ber religiösen Sphare abzuleiten haben. -Doch ging er ju ber Beit, von ber wir fprechen, nur noch fehr beiher und murbe bei Beitem übermogen burch bie fritifche Richtung, beren wir fo eben gedacht haben und die gleichfalls von der Moral ausgeht. Insbesondere ift bies auch ber Fall mit ben Schweizerisch = Gottschebischen Journalen. waren urfprunglich auf moralisch= bibattische Zwede angelegt; bas erfte Journal, in welchem Bobmer und Breitinger Die Grundzüge jener Afthetit niederlegten, bie balb barauf zu einer fo gewaltigen Kehde Anlaß geben follte, hieß »ber Maler ber Sitten« und war eine Nachahmung englischer moralischer Bodenblätter. - Diese Übergange alfo und namentlich auch ber Anfang ber Schweizerisch = Gottschedischen Febbe, ale bes erften bedeutenden Rampfes, welchen unfere Journalistif ju Gunften ber Afthetit und ber beutschen Literatur geführt, bilden ben letten Abschnitt unfrer erften Epoche.

Der Eintritt in die zweite Epoche wird, wie wir im Dbigen nachgewiesen haben, burch Rlopftod's Meffiade bezeich= net. Auch fie gerfällt in brei Perioden. Die erfte fieht unter birectem Ginfluß ber Deffiabe. Sie umfaßt bemnach theils bie poetischen Productionen, die sich, näher ober ferner, an bies Gebicht anlehnen, theils und hauptfächlich bie fritischen Streitigkeiten, ju benen baffelbe Beranlaffung bot, namentlich alfo ben Fortgang und bie eigentliche Entwidlung ber ichon im vorigen Abschnitt eingeleiteten Schweizerisch = Gottschedischen Streitigfeiten, burch welche jum erften Dal literarische Angele= genheiten zu einer Nationalangelegenheit erhoben wurden: bis endlich, in ber Mitte ber funfziger Jahre, Die Leffing'sche Rritif ju Tage trat und gleich bei ihrem erften Auftreten bie bisherige Afthetif mit ihren trivialen Lehrfagen, trivialeren Differengen fo meit hinter fich jurudließ, ale Leffing felbst Leuten, wie Gottiched und Bodmer, an Geift und Renntnig unaussprechlich Seine und feiner Freunde, hauptfächlich ber überlegen war. Berliner (boch ift auch Beiffe in Leipzig, ber langjährige Rebacteur ber Bibliothef ber iconen Wiffenschaften und ber freien Runfte« nicht zu überfeben) journalistische Thatigfeit giebt ben Inhalt ber zweiten Periode, welche fie nicht ohne Biberftand, aber nur um fo vollftanbiger beberrichen.

neue Phase tritt gegen Ende der sechziger Jahre ein. Das schöne Subject, welches Ziel und Krone dieser Entwicklung bilzbet, schickt gleichsam das leibenschaftliche Zerrbild seiner selbst, die schrankenlose Subjectivität der Stürmer und Dränger, vor sich einher; erst aus den Nebeln der Genieperiode steigt die volle Klarheit der Goethe'schen Sonne herauf. Diese Sonne zu begleiten, von da an, wo sie (in den Franksurter Gelehrten Anzeigen) sich selbst noch nicht völlig aus jenen Nebeln herzausgearbeitet hat, die dahin, wo sie (in den Schiller'schen Horen, den Propyläen 1c.) ihre mittäglichen Strahlen wohlzmeinend, aber fruchtlos auf den Journalismus fallen läßt, ist die Aufgabe dieser dritten Periode.

Chronologisch kann babei ber Übergriff in die neue, Die politische Epoche, die wir als brittes und lettes Stadium unfrer Entwicklung bargestellt haben, nicht vermieben werben. felbe beginnt mit jenen zweifachen revolutionairen Bewegungen, ben politischen und philosophischen, burch welche bas Enbe bes Jahrhunderts sich auszeichnet. Bon hier ab bis auf die frangöfische Frembherrschaft, welche bie Deutschen nöthigt, um ihrer eigenen Eriftenz willen die fo lang gefürchtete Revolution wenig= ftens theilweife an fich felber zu vollziehen, bestimmen wir bie erfte Periode. Die zweite umfaßt bie Zeit ber Reftauration bis jum Jahre 1830; fie ift bogmatisch, profaisch, reactionnair, eine Periode, die mehr in die Geschichte ber hofzeitungen, als ber Zeitungen gehört. Bon 1830 an bis auf bie gegenwärtige Reit wird die britte Periode reichen: fie hat une neuen Muth, neue Beftrebungen, neue hoffnungen gebracht und - neue Rieberlagen. -

Man könnte nun gegen biese Eintheilung das Bedenken äußern, daß es schwer, ja in den meisten Fällen unmöglich ist, die einzelnen Abschnitte derselben durch einzelne Jahredzahlen zu sixiren, geschweige denn (was allerdings für eine Geschichte des Journalismus sehr wünschenswerth wäre) daß die geistigen Bendepunste, welche wir hervorgehoben haben, jedesmal auch durch den Eintritt neuer bedeutender Journale bezeichnet würden.

Dieser Borwurf ift richtig; aber er ift auch unvermeiblich. Die Geschichte richtet sich nicht nach dem Terminkalender; sie legt die Mefkette unfrer burgerlichen Berechnungen nicht an.

Ihre Eintheilungen sind (wie schon einmal erinnert wurde) vielmehr Entwicklungen: b. h. also nicht neben einander gestellt, wie Raften ober Surben, sondern in einander greifend, wie bie Ringe Einer Rette. So greifen auch bie Abschnitte unsrer Eintheilung in einander über. Das alte Princip, wo es von einem neuen überwunden wird, ift barum noch nicht völlig ausgerottet. Bielmehr es scheint oftmals noch in üppiger Lebensfulle ju wuchern, mabrent es icon ben Reim bes Unterganges in fich trägt. Aber nicht von bem Alten wird bie Welt beberricht, sonbern bem Neuen, bem Werbenben gebort bie Bufunft. Man muß jedes Ding babin gablen und barauf bezieben, wo fein geiftiger Schwerpuntt, feine ibeelle Bermandtichaft ift. Darum haben wir ein Recht, überall ba eine neue Periobe eintreten ju laffen, wo geistiger Beise ein neuce Princip eintritt und zur herrschaft gelangt. Dies ift die mabre Ginbeit einer geschichtlichen Anordnung; Namen und Jahreszahlen find nur die Nebenfache. Unendlich felten ift Ginem Journal eine folche Entwicklungsfähigkeit zu Theil geworden, daß es verschiedene neue Phasen geiftig ju begleiten, geschweige benn fie ju repra-Meift spricht febe einzelne Zeitschrift eine sentiren vermag. gewiffe einzelne Ibee aus, die einmal, zu ihrer Beit, die richtige war. Rachber ichreitet bie Entwicklung weiter, bas Journal bleibt auf bem alten Kled, es eriftirt vielleicht noch bunbert Jahre in seiner alten Beise; aber hat es barum ein Recht, noch in ber Geschichte mitzugablen ? Man bente g. B. an ein Journal, wie bie Göttinger Gelehrten Anzeigen ober bas Journal des Scavans, Die Reftoren bas eine bes beutschen, bas anbere bes frangofischen Journalismus. Beibe gehören burch bie Zeit ihrer Grundung, wie burch ihren Charafter ber frubeften, ber gelehrt encyflopabifden, relatorifden Periode an; Beibe baben, allen Entwidlungen ber Beit jum Trop, biefen Charafter burch Jahrhunderte bindurch unverandert beibehalten; Beibe, obmobl geistig längst tobt, existiren bennoch bis auf ben heutigen Tag. Aber wird burch bas Factum biefer Eriftenz ber Fortschritt ber übrigen Welt geläugnet? Und ift baber unfre Anordnung meniger richtig, weil biefer Ballaft ber Bergangenheit nicht überall in fie bineinpaft? Wir bezweifeln es. -

Und fo folieflich, unter bem Borbehalte, daß die Jahres-

zahlen hier weniger als fire Abschnitte, benn als Merkzeichen und Repräsentanten gewisser geistiger Epochen bienen sollen, haben wir für die Anordnung unsers ganzen Werkes, dronologisch genommen, nachfolgende Übersicht gewonnen:

- Erstes Buch: Bon ben ersten Anfängen bes beutschen Zeistungswesens bis gegen die Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts (Klopstock): b. i. von Ausgang des fünfzehnten Jahrhunderts bis 1742.
  - Erftes Rapitel: Bon ben erften Anfangen bes beutschen Beitungs: wesens bis auf bie Grundung ber Leipziger Acta Eruditorum: Enbe bes funfzehnten Sahrhunderts bis 1682.
  - Bweites Kapitel: Bon Grunbung ber Leipziger Acta Eruditorum bis auf Entstehung ber moralischen Wochenschriften: 1682—1713.
  - Drittes Rapitel: Bon Entstehung ber moralischen Bochenschriften bis jum Erscheinen ber Bremer Beitrage: 1713-1742.
- 3meites Buch: Bon ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts bis zum Ausbruch ber frangösischen Revolution (Rant): ungefähr von 1744 bis 1786.
  - Erftes Rapitel: Bon Erscheinen ber Bremer Beitrage bis auf bie Berliner Literaturbriefe: 1742—1756.
  - 3weites Kapitel: Bon Erscheinen ber Berliner Literaturbriefe bis auf die Periode der Sturmer und Dranger: 1756 ungefahr 1770.
  - Drittes Rapitel: Bon ber Periode ber Sturmer und Dranger bis auf Goethe: ungefahr 1770—1786.
- Drittes Buch: Bon ber französischen Revolution (Kant) bis auf die Gegenwart: ungefähr von 1786 bis 1844.
  - Erftes Rapitel: Bon Grundung ber Sallischen Allgemeinen Literaturzeitung bis auf die allgemeine Stockung bes beutschen Journalismus in Folge ber franzbisichen Frembherrschaft: 1786—1813.
  - Bweites Kapitel: Bon ben Freiheitfriegen bis gegen Ende ber Restauration: 1813—1830.
  - Drittes Kapitel: Bon ber frangosischen Julirevolution bis auf bie Gegenwart: 1830—1844.

# Erstes Buch.

Bon ben

## erften Anfängen des deutschen Zeitungswesens

bis auf

die Ansbildung des bellettriftischen Zournalismus,

b. i.

vom Ausgang bes fünfzehnten bis gegen die Mitte des acht=

(1744.)



### Erstes Capitel.

Bon ben

ersten Anfängen bes beutschen Zeitungswesens

Grandung ber Leipziger Acta Eruditorum,

b. i.

vom Ausgang bes fünfzehnten Jahrhunderts bis

1682.

### II. Urfprung bes Beitungswefens.

Wo und wann das Zeitungswesen seinen Ursprung genommen, ift eine Frage, welche in früherer Zeit die Federn der Gelehrten vielsach beschäftigt hat. Und nicht bloß die Federn, sondern zum Theil auch die Gemüther. Denn je unverkennbarer, von Jahr zu Jahr, die außerordentliche Wichtigkeit des Journalismus sich herausstellte und je ehrenvoller es daher wurde, ben ersten Grund zu dieser weltumspannenden Macht gelegt zu haben, je sorgfältiger bemühte man sich auch, Einer gegen den Andern, seiner Ration und seinem Lande die Ehre dieses Ansangs zuzusprechen. Zum Eiser des Gelehrten trat die Eisersucht des Vatrioten.

Auch wir Deutsche sind babei nicht zuruckgeblieben. In ber Mehrzahl ber Schriften, die wir im Obigen unter ben Borarbeiten im Allgemeinen aufgeführt haben, findet sich auch die Frage nach dem Ursprung der Zeitungen mit Borliebe behandelt. Sogar wie weit diese Borliebe gegangen und daß sie auch vor den ärgsten Geschmacklosigkeiten, den tollsten Übertreibungen sich nicht gescheut hat, werden unfre Leser bereits aus den Proben erkannt haben, welche wir im Obigen aus der Zeitungslust des Spaten mitgetheilt. Außerdem citirt Schwarzkopf (über Zeitungen, p. 7.) ein eigenes Programm von Joh. Christoph

Röcher: Bom Ursprung ber Zeitungen, Denabrüd 1738; ferner Will's historisch = biplomatisches Magazin, Bb. II. St. 3. (Mürnberg, 1782.) p. 188, Bernhard \*) Meister's Ber= mischte histor. Unterhaltungen, Zürich 1789, p. 95. und ben Gothaischen Haffalenber von 1785, p. 95: was Alles also biesenigen, benen es um eine besonders gründliche Erörtezung dieser Frage zu thun ist, nachschlagen und vergleichen mögen.

Doch fonnen wir ihnen im Boraus fagen, bag ber Gewinn bavon außerorbentlich gering fein wirb. Denn es ift bamit gegangen, wie mit so vielen, wir konnen fagen, ben meiften Streitfragen bis auf biefen Zag: es ift gesprochen und wiberfprocen worden und endlich ift Jeder bei feiner Meinung geblieben. Der Grund bavon liegt theils barin, bag man, wie gefagt, in bas wiffenschaftliche Intereffe noch allerhand andere Rücksichten, patriotische, perfonliche und locale, hinübertrug; theils barin, bag man fich in ben Streit eingelaffen, ohne fic vorher über ben Begriff ber Sache, mas benn nun eigentlich eine Zeitung fei und mas querft man mit biefem Ramen neunen wolle, ine Rlare gefest zu haben; und endlich und hauptfachlich barin, bas bie gange Arage bisber immer nur außerlich, nur aus antiquarifdem Gefichtspunft, betrachtet und fomebl ber Angriff, wie bie Bertheibigung bieber immer nur mit außerlichen Baffen, mit alteften Beitungeblattern und bergleichen. geführt worben ift. Diese geboren auch bagu, gewiß; aber für sich allein können sie ben Streit nicht enticheiben. Schon barum nicht, weil bei ber völligen Berftreutheit, in melder biefe älteften Documente fich befinden, Riemand im Stanbe ift. Das Beitungeblatt, welches er für bas erfte und altefte balt, auch wirklich als das älteste nachzuweisen. Jede Folgerung baber, bie man auf ein angeblich alteftes Zeitungsblatt bauen mochte, wird vielleicht schon nach wenig Jahren durch einen gludlicheren Aund, ein alteres Document wieder umgeftogen fein: ober weniaftens fie unterliegt bem Berbachte, bag bies jeben Augenblick geschehen fann. Auch fommt es nur auf bie Ausbehnung an, bie man ber Untersuchung geben will, um fie überbaupt in eine

<sup>4)</sup> Boll beißen Beonbarb.

Beit und auf ein Gebiet hinüberzuspielen, wo von Documenten und Nachweisen nicht wohl gesprochen werden kann; wie z. B. diesenigen thun, welche den Ursprung der Zeitungen bei den alten Römern oder auch im Morgenlande suchen. Auf diese Weise also steht kein Resultat, geschweige denn eine Einigung zu erlangen.

Ohne baher die antiquarische Seite der vorliegenden Frage ganz ablehnen und ihrer Beantwortung auch in diesem Sinne und völlig überheben zu wollen, so glauben wir doch, der Frage nach dem änserlichen Ursprung der Zeitungen vielmehr eine andere vorausschicken zu müssen, deren Beantwortung und gleichsam erst den Grund und Boden gewähren wird, um auch über jene mit leidlicher Gewisseit zu entscheiden: die Frage nämlich nach den inneren Bedingungen, durch welche die Entstehung der Zeitungen sowohl möglich, wie näthig geworden ist. Mit andern Worten: wir appelliren von der Zufälligsteit des historischen Doruments an die Nothwendigsteit der bistorischen Idee.

Die Materialien jur Beantwortung biefer Frage sind im Befentlichen in der Einleitung gegeben. An diese daher werden wir im Nachstehenden wieder anknubsen.

Und zwar zunächst an bassenige, was baselbst über bie Entwicklungegefese gefagt worben ift fowohl ber Gefdichtichreis bung, als ber Gefdichte felbft. Bir haben barauf hingebeutet. wie burd alle Gefchichte und alle Buftande ein gewiffer bemofratischer Bug geht: ein Bug, meinen wir, vermöge beffen alles Befisthum und alles Intereffe Anfange gwar in ben Sanben wenig einzelner bevorzugter Perfonen, einzelner Familien, Raften und Rörperichaften fich befindet: mit ber fortidreitenden Entwidlung aber, unwiderfiehlich, in immer weiteren Ringen, machft und wacht ber Rreid ber Berechtigten: bis endlich bie Gefammtheit bes Bolts, die ganze große Menge ber Nation, ja in legter Juftang bie gesammte Menfcheit zu gleichen Theilen in bas Erbe jener Einzelnen eintritt. Die Belt foll Jebem, barum muß fie Allen - fie foll Allen, barum muß fie Jebem gehören. Dies ift bas vornehmfte Princip, es ift bie Wefenheit und naturliche Eigenschaft aller Entwicklung, Die Nativität gleichsam, Die unvermeibliche, die von Uranfang allen Rechten und allem Befisthum gestellt ift, bem materiellen nicht minder, als bem gei= ftigen.

Und diesem zumal. Denn es ist ein Borzug gerade bes geistigen Besithums unermeßlich theilbar zu sein, ohne baburch an seiner Kraft und seinem Werthe zu verlieren. Im Gegentheil, es ist mit ihm, wie mit der Liebe: es weggebend gewinnt man, es theilend verdoppelt man seine Kraft.

Eines der vorzüglichken Wertzeuge nun, durch welche dieses bemofratische Princip der Geschichte sich verwirklichte, ist der Journalismus. Er ist durch und durch ein demofratisches Institut, ebenso wie die Buchdruckertunst, die Eisenbahnen und überhaupt alle weltbewegenden, Epoche machenden Ersindungen, welche dem menschlichen Geist semals gelungen sind. Denn wie Alles, in seinen letten Gründen, aus dem Bolke hervorgeht, so muß auch Alles, in seinen letten Spigen, wieder dem Bolke zu Gute kommen.

Dber benfen wir und einen Augenblid gurud in bie Epoche por Entstehung ber Zeitungen. Damale, ju ben Ereignif= fen ber Beitgeschichte, ju ber Unmittelbarfeit feiner eigenen Schidfale, welches Berhaltnig fonnte ber große Saufe bes Bolls einnehmen? Bar ein anderes bentbar, als nur bas Berhaltniß einer blinden, geift = wie willenlofen Unterwerfung? Die Gleichgiltigkeit gegen bas Allgemeine, Die bornirte Abgeschlossenheit einseitig egoistischer Interessen, mar fie bamals nicht eine unvermeidliche Nothwendigkeit? Renntniß ift Dacht: wenn überall, fo namentlich in Beziehung auf bie politischen Berbalt= niffe, bie und felbft unmittelbar umgeben. Aber biefe Renntniß ftand bamale, ebe ber heroldruf ber Zeitungen bie gefeffelten Beifter wedte, von Niemand ju erlangen, es fei benn von benjenigen, welche vermoge ihrer Geburt, ihres Reichthums, ihres amtlichen Ginfluffes, felbfticaffenben Antheil an ben Greigniffen bes Tages hatten. Bon ber Geschichte wußte nur, wer selbft Geschichte machte. Aber biefer find zu allen Beiten nur wenige gemefen; Die Mehrzahl maren Paria's, Kutter fürs Pulver, nur vorhanden, um burch ihre unterschiedlofe Daffe bie 216= grunde auszufüllen, in welche bie Privilegirten, wetteifernb um ben Befig ber Macht, fich wechfeleweis zu fturgen Auf ihre Scholle beschränft, ausgeschloffen von ber Sucten.

herzerquickenden, geistbefreienden Aussicht in die Geschichte, waren sie im besten Fall den fabelhaften Berichten eines heimstehrenden Pilgers, den Aufschneidereien eines Landstnechtes oder den berechnenden Märchen eines wandernden Krämers Preis gegeben. Gewisheit über die Ereignisse erlangten sie erst in dem Augenblick, wo diese selbst auch ihre stille Hütte zerschmetterten. Und auch dann zumeist war dieses Factum des Untergangs das Einzige, was sie erfuhren; das Warum, Für wen, Wozu? blieb ihnen in den meisten Fällen ein unklares Räthsel, um dessen Lösung sie sich kaum bekümmerten.

Bir brauchen nicht weiter auszuführen, wie erbarmlich bieser Standpunkt war und wie tief die verderbliche Wirkung besselben eingreisen mußte. Die Geschichte, diese glänzendste Offenbarung Gottes, war für die ungeheure Mehrzahl der damaligen Menscheit zu einem bloßen unvernünftigen Jufall herabgesunken, einer feindlichen Naturerscheinung, gleich dem Hagelschlag, der ihre Felder verwüstete: dergestalt, daß von sener Selbständigkeit der Einsicht, jenem Muth der überzeugung, die allein im Stande sind, das freie Recht des Geistes vor der Brutalität der Thatsachen zu schüsten, überall keine Rede sein konnte.

Nicht anders, als mit biefen Intereffen ber Politik und bes praktischen Lebens, mar es auch mit allen Angelegenheiten ber Runft, ber Wiffenschaft und überhaupt mit Allem bestellt, was bas Leben geiftig bereichert und erhebt. Auch bier gab es feine Offentlichkeit, mithin fein gemeinsames Streben, tein bewußtes Ineinandergreifen, feinen lebendigen und allgemeinen Umschwung ber 3been. Ginfam und mubfelig, von feinem Rachbar nichts wiffend, burch teine Theilnahme bes Publifums getragen, teinen Aleiß ber Mitstrebenden geforbert, trieb auch hier ein Jeber feine Maulwurffarbeit vor fich hin. Auch hier mar nur benfenigen, bie an ber wiffenschaftlichen Bewegung ber Beit unmittelbaren Antheil nehmen fonnten, Die Renntnig ihres Ganges. ber Genuß ihrer Refultate vergonnt. Die Gelehrten ichrieben nur für Gelehrte, oft nur für fich felbft: ja felbft ber Doet. um überhaupt nur Ohren ju finden, die ihn hörten, mußte fich auf die fleinlichen Intereffen seiner Landschaft, seiner Stadt. fogar feines Standes und feiner Bunft beschränken. Wie ber

Mensch einmal war, so blieb er; jener seine und doch so gewaltige pädagogische Einstuß, welchen gegenwärtig die Gesammtheit des Publikums, die Stimmung der Zeit auf die Entwicklung des Talentes ausübt, mangelte, weil das Organ mangelte, durch welches diese Erziehung vor sich geht: der Journalismus.

Und bagegen nun, wie mit einem Rauberschlage, bas glangenbe Bilb unfrer gegenwärtigen Buftanbe! Alle Boller Eurova's, was fag ich? bie Bolfer ber Erbe, von Vol zu Vol, alle vereinigt in eine einzige Familie, einen einzigen großen Leib, beffen entfernteftes Glieb, beffen fleinsten Rero bu nicht berübren fannft, ohne bag bie leifeste Berührung, bie geringfte Beränderung in bemfelben Moment, in sympathetischem Fluge, ben gesammten Leib durchzuckt! Wo ift eine Entfernung so groß, baß bie Zeitungen fie nicht überwunden hatten ? wo ein Winkel ber Erbe fo entlegen, bag er nicht an Allem, was in ben Dutterftätten ber Bilbung, ben Bohnfigen ber Gefchichte fich ereianet, lebendigften Antheil nehmen konnte? Politisch, wie literarisch, ift die Physiognomie ber Welt durch die Zeitungen völlig verändert und neu gebildet worden. Das stolze Borrecht ber Renntnig, bas bie Regierenben ehemals behaupteten, ift auf ewig gerftort; es giebt fein Gebeimnig ber Rabinete, feine verborgene Beisheit ber Diplomaten mehr, biefelben Rathfel ber Geschichte, ber Statistif, ber Diplomatie, an benen ebemals felbft unfre Gelehrteften mit ehrfürchtiger Schen herumfunfperten, werben tagtäglich in unfern Beitungen gur Renntnig einer gangen Welt gebracht. Darum noch einmal, Kenntniß ift Macht! Beil die Zeitungen von ber Zeit wiffen, fo find fie auch ihr Gewiffen geworden; fie berichten nicht blog, fondern auch fie richten. Wir haben es gefeben, wie die Macht ber Beitungen, bas ift bie Dacht bes ausgesprochenen öffentlichen Bewußtfeins, größer war, als die Macht ber Bajonnette. Deiligfeit ber Gibe, Rechte bes Bolfe, Rechte ber Menfcheit ?! Pah! - Aber bie Feber bes Beitungsschreibers fürchten fie.

In bemselben Maße aber und auf eben bemselben Bege, wie der Kreis unfrer politischen Theilnahme und sogar unfrer politischen Rechte sich durch die Zeitungen erweitert hat, ebenso haben auch die wissenschaftlichen Interessen an Ausbehnung und Kraft gewonnen. Auch bier ift keine Zelle mehr so klein, keine Hitte

fo niedrig, bag nicht ber Journalismus mit feinen hunderttanfend Armen hunderttaufend Gefchenke hineinreichen und in den burftigften Raum die Bildung einer Welt ausschütten follte. Die mondisch mittelalterliche Trennung hat aufgehört; feder fleinfte Fortschritt einer einzelnen Biffenfchaft, febe frubefte Entbedang eines einzelnen Gelehrten wird unmittelbar, burch bie ewig rinnenden Ranale bes Journalismus, jum Befigthum Aller: - Dieselben Ranale, welche wiederum jedem Einzelnen mit jebem neuen Morgen eine neue Fulle befruchtenber 3been, unterftugenber Thatfachen auführen. Dit Ginem Wort: wohin ber Gelehrte fich wendet, gebend, empfangent, fichlt er fich inmitten bes Publikums, bas beißt jener wandersamen Allgemeinbeit, die ber Journalismus geschaffen bat und bie uns unendlich bichter umglebt, unendlich tiefer in unfer gefammtes Dafein eingreift, ale wir gegenwärtig, im unmittelbaren Genug all biefer Wirtungen, es uns felbft noch jum Bewustfein bringen fonnen. -

Und nun das Ziel von biefem Allen? Es ift im Obigen bereits genannt: Die Theilnahme Aller an Allem, die eigentliche Einkehr des himmels auf der Etde, in der gleichmäßigen Ersfüllung aller der Ansprüche an Glad und Wohlfahrt und seben menschlichen Geung, die uns Allen gleichmäßig angeboren sind.

Eben bies aber haben wir in ber Einleitung als bie Aufgabe wie aller Geschichte, so besonders unfrer modernen Zeit erkannt, als deren Anfang und eigentlichen Ausgangspunkt wir die Reformation bezeichneten. Es fallen mithin der Journalismus und die moderne Zeit in ihrem wesentlichen Inhalt als gleichbedeutend zusammen: und ist mithin erst mit dem Eintritt der modernen Zeit, und speciell also mit der Reformation, als dem ersten Ansang dieser neuen Epoche, der Journalismus selbst möglich geworden.

Aber mit ihr auch nöthig. Es ist das alte historchen von der henne und dem Ei: sie bedingen sich gegenseitig und haben Eines ohne das Andere nicht werden können. Ohne die allgemeine Erschütterung der Welt, welche die Reformation einleitete und begleitete, ohne diesen großartigen Stoff, dieses allverbreitete Interesse, welches sie darbot, womit hatten sene frühesten sliegenden Blätter ihre Spalten süllen, wodurch das

Inftitut ber Zeitungen fich ben Bolfern wunschenswerth und balb unentbehrlich machen wollen? Aber auch, wie hatte bie Erschütterung felbst so allgemein, die Theilnahme so gewaltig werden konnen, wenn ber Reformation und ben Ereignissen. welche fic, nach vor = und rudwarte, an fie anschließen, nicht eben biese fliegenden Blatter ju Gebote geftanden hatten, Sturmvogel gleichsam, bie fie vor fich herfandte, bie schwellende Woge ber Geschichte zu verklindigen ? — Gine große gemeinsame Angelegenheit follte ploglich bie fo lange gerfplitterten beutschen Stamme in einem gemeinschaftlichen Intereffe vereinigen; bas Bolf felbft, bie große antheillose Menge, Die bis babin in ftumpfer Selbstsucht vor sich hingelebt hatte, follte plöglich in bie Bewegung ber Geschichte hineingezogen und aller Unterschied ber Stände, alle Entfremdung bes Ranges in ber gemeinsa= men Begeisterung für bas Recht und bie Freiheit aufgehoben werben. Mit ben gewöhnlichen Mitteln mare hier nicht auszu= tommen gewesen; es bedurfte einer neuen Erfindung, bie pfeil= fonell, gleich bem gunten ber elettrifden Rette, alle Stanbe. alle Orte, alle Gegenden burchläuft und überall bie Bergen erwärmt, die Geister entzundet: einer Erfindung, die fich Niemanbem verfagt, ja bie felbft bem Allerunterften im Bolt, bem Beggeworfenen. Rechtlofen, burch bie Ginficht, bie fie ihm in ben Gang ber Ereigniffe eröffnet, bas unichagbare Recht einer eigenen überzeugung, einer freien Parteinahme gewährt. Diefe Erfindung waren bie Zeitungen.

Demgemäß haben wir den Ursprung des Zeitungswesens nicht mehr als etwas Zufälliges oder Willfürliches zu betrachten, das beliebig hier oder dort, sett oder künftig geschehen konnte; sondern es stellt sich dar als eine nothwendige Bedingung, ein unentbehrliches Werkzeug, bessen die moderne Zeit ebenso zu ihrer Verwirklichung bedurfte, wie es selbst solgerecht nur im Zeitalter der Reformation und also nur auf deutschem Boden entstehen konnte. Denn die moderne Zeit, wie sie in ihrer politischen und socialen Entwicklung zuerst in Frankreich zum Bewußtsein gekommen ist, so hat ihre früheste kirchliche Offenbarung zuerst in Deutschland Statt gefunden. Deutschland ist das Mutterland der Reformation. Bon ihm ist sener Strom der Bewegung ausgegangen, der, nachdem er die übrigen Reiche

Europa's erschüttert und gereinigt hat, jest endlich seine befänftigte Welle auch zu uns zurückzulenken scheint. Und barum haben wir, von vorn herein und abgesehen von allen historischen Beweisen, ein Recht, die Anfänge des Journalismus zunächft in Deutschland zu suchen.

Wo aber ein Fortschritt einmal innerlich möglich, sogar nothwendig geworden ift, ba fehlt es der Geschichte auch niemals an Mitteln, ihn auch äußerlich ins Werk zu sezen. So gehen auch der Entstehung des Journalismus zwei andere Ereignisse voraus, ohne die jene selbst niemals hätten Statt haben können. Wir meinen die Erfindung der Buchbruderkunst und die allmälige Vildung des Postwesens.

Über die allgemeine Bedeutung der ersteren hier noch etwas ju fagen, ware thöricht; jebe Beile, bie gebrudt wird, und ob fie eine Schmähung Gutenberg's enthielte, ift fein Lob. Rur hindeuten wollen wir auf die gang befondere und untrennbare Begiehung, bie zwischen ber Erfindung ber Buchbruderfunft und ber Entstehung bes Journalismus Statt findet. Der Journalismus ift ohne bie vermittelnbe Macht ber Presse überhaupt unbenfbar; wieberum aber mit bem erften Buche, bas gebrudt war, war auch bas Princip aufgestellt, aus welchem ber Journalismus fich mit ber Zeit nothwendig entwideln mußte. Der Sournalismus ift bie vollendetfte Anwendung, ju welcher bie Erfindung Gutenberg's gebracht werben fonnte; er ift, fo zu fagen, bie Preffe in ber höchften Poteng, ein energifcher Auszug und Inbegriff aller ber Birkungen, welche bie Buchdruderkunft übers Es ift baber ein fehr richtiger Inftinkt bes haupt ausübt. Sprachgebrauches, wenn man neuerdings anfängt, unter ber einfachen Bezeichnung ber Preffe hauptfächlich und vornämlich bie Tagespresse zu verstehen. Richt zwar, als ob alle Literatur fich schließlich in Journalistif auflosen und Runft und Biffenschaft in ben Spalten unfrer Zeitungen untergeben wirb: aber ben erften Rang wird fie behaupten, fie wird, wie ein Ocean, alle übrigen Strömungen ber Literatur in fich aufnehmen, und bas um fo mehr, je gebildeter unfer Bolf werden und je freier, in felbftbewußter Arbeit, sein hiftorisches Dafein fich bewegen wird. Urtheile man hienach, was von ben Bemuhungen berfenigen gu halten, welche bie Literatur zwar übrigens pflegen und unterftugen wollen, aber die Tagespresse, ben eigentlichen Rero ber Literatur, zerftoren sie. Sie wollen Früchte ernten: aber die Krone bes Baumes haben sie abgeschnitten.

Wir bürfen dabei nicht verschweigen, daß es zu verschiedenen Beiten, in alten sowohl, wie in neuen und neuesten, auch geschriebene Zeitungen gegeben hat: vgl. Schwarzfop süber Zeitungen, p. 8 fgg. Allein theils (und von diesen wersen wir sogleich noch sprechen) fallen dieselben in solche Zeiten, wo, aus inneren Gründen, an einen wirklichen Journalismus überhaupt noch nicht zu denken ist; theils, wo sie den gedruckten Zeitungen zur Seite gehen, verdanken sie ihren Ursprung immer nur ganz localen und meist so absonderlichen Beziehungen, daß sie nur als eine zufällige Abnormität zu betrachten und daher dem eigentlichen Zeitungswesen, dessen innerstem Princip, dem Princip der Öffentlichkeit und Allgemeinheit, sie eben durch ihre Absonderlichkeit widersprechen, in der That kaum beizuzählen sind.

Die zweite Borausfegung, ohne welche ber Journalismus niemals entstehen, ober boch niemals benjenigen Umfang und Einfluß gewinnen tonnte, beffen er gegenwärtig genießt, ift bas Poftwesen. Auch bas Poftwesen ift, feinem Begriffe nach, ebenso sehr eine Erfindung, ale ein Bedürfnig ber modernen Beit. Die Ifolirtheit bes Mittelaltere mußte nicht blog geiftig, fe mußte auch räumlich überwunden werben; bie länder mußten fic verfnupfen, bie Bolter fic naber ruden, um fo allmalig jene große Weltbuhne ju bilben, welche allein im Stanbe ift, bem Drama ber neuen Zeit, bas ift: ber allgemeinen Berwirflichung ber Freiheit und Menschlichkeit, gum Schauplage gu bienen. Es ift baber völlig consequent, bag, wie bie Erfindung ber Buchbruderfunft und weiterhin bie Entftehung ber Zeitun= gen, fo auch bie Unfange bes Poftwefens mit ben Unfangen ber mobernen Beit, alfo mit bem Beitalter ber Reformation, aufammenfallen. Soon in ber aweiten Salfte bes funfgehnten Jahrhunderts war eine Postroute durch Eprol eingerichtet worben, welcher 1516 eine Boft awischen Bruffel und Wien, fowie wenige Jahre barauf (1522, bei Gelegenheit bes Reichstags, ber damals in Rurnberg gehalten wurde) eine britte zwischen Bien und Rurnberg folgte. Bal. von Beuft's Berfuch einer

ausführlichen Erflärung bes Poftregale 2c., Jena 1747. Eb. I., p. 101 bis 206. Es ift richtig, bag bei biefen frliheften Pofteinrichtungen an ben Ruten bes Publifums und ben Berfehr ber Rationen wohl mit keinem leiseften Gebanken gebacht worben war. Bielmehr hatte man fie ursprünglich nur zum verfonlichen Dienft bes Raifers, fpaterbin bes Reichstages, und fogar in Dovoktion gegen bie bis babin üblichen Berkehrsmittel gegrundet; worüber bas Rabere bei Benft a. a. D. nachausehen Aber ebenso richtig ift es auch, bag bie Gelbstsucht ber Einzelnen zulest immer nur bem Bortheil ber Gesammtheit in bie Hande arbeitet und daß ein Wert, burch welches ein hiftorifder Fortschritt geforbert wird, baburch in feinem Werthe nichts verliert, weil feine erften Grunder nur bem Antrieb ihres Eigennutes folgten. Go ift es auch mit ben Poften ergangen. Ans ben Reichsboten find Bollsboten geworden, aus bem Dienft der Rabinette find fie übergegangen in den Dienft des Publifume: und mur in bem mucherischen Bine, ben bie Debrzahl unfrer Regierungen von ber Berwaltung ber Poften erhebt, ift uns ein Merkmal ihres Ursprungs übrig geblieben.

Bas nun speciell bas Berhaltnig ber frubeften Pofteinrichtungen zur Entstehung bes Zeitungswesens betrifft, fo liegen bie Bortheile, welche ben Zeitungen baburch erwachsen find, zu fehr auf ber hand, als daß wir uns bei einer ausbrücklichen Auseinandersesung berfelben aufbalten barften. Rur eines. worauf icon Sowarzfopf (ub. Beitungen, p. 24 fag.) aufmertfam gemacht, wollen wir ben Lefern in Erinnerung bringen: nämlich, bag von Alters her bis auf bie neuefte Zeit meift folde Stabte bie bauptfachlichften Site ber Zeitungeliteratur gebilbet haben, welche von ben vornehmften Voftrourfen berührt werden. So läuft frühzeitig, parallel den beiden gro-Ben Poft- und handelsftragen ber bamaligen Beit, ben Strafen awischen Rurnberg und Benebig, fowie awischen Bruffel und Wien, eine Reihe von Zeitungen, von benen bie ju Frankfurt, Augeburg und Roln fich bis auf biefe Stunde an ber Spige bes beutschen Zeitungswesens erhalten haben; so ift (und war namentlich im gaufe bes vorigen Jahrhunderts) ber Rhein, biefe belebtefte Bafferstraße Deutschlands, auf beiben Ufern mit Beitungsfabrifen eingefaßt. « (Schwarzfopf a. a. D.

Selbft kleinere Stäbte, wie Lippstadt, Rempten, p. 25.) Reuwied und ahnliche, bie an und für fich völlig außer Stande gemefen maren, bedeutende Zeitungen zu unterhalten, murben burch ben zufälligen Umftand, baß fie an einer berartigen Route lagen, vielleicht sogar einen Central- und Knotenpunkt berfelben bildeten, jum Sig weitverbreiteter und einflugreicher Zeitungen; wogegen Refideng= und hauptftäbte, felbft Provingen und gander, welche biefer localen Begunftigung entbehren, bis auf bie neuefte Beit genothigt gewesen find, ihren Beitungebedarf von frembher au beziehen. Auch dies ift nicht ohne Ginflug auf die Entwicklung des Zeitungswesens geblieben, daß, in Folge ber eben angebeuteten Berhaltniffe, in ben alteren Beiten bie Abfaffung und Ausgabe ber Zeitungen fich in ber Regel in ben Sanben ber Postmeifter befand und gleichsam mit ju ben Berrichtungen ihres Amtes gerechnet wurde : wofür uns im Folgenden bie Beichichte ber Krantfurter Zeitungen ein intereffantes Beispiel bieten wirb. Einstweilen vergl. Somargtopf über politische und gelehrte Zeitungen 2c. zu Frankfurt a. D. p. 11 bis 19. —

Nach biefem Allen nun und nachbem wir gefeben haben, wie die Zeitungen durchweg ein Erzeugniß bes mobernen, insbesondere bes beutschen Lebens sind, und früher ober auf einem anderen Boden weber innerlich möglich, noch außerlich herftellbar waren: so werben unfre Lefer nunmehr felbst entscheiben konnen, was von ben Anspruchen ju halten ift, welche von früheren Zeiten und andern Boltern auf die Ehre biefer Erfin= Wir werben fpaterhin Gelegenheit finbung gemacht werben. ben, ben Jrrthum, ber biefen vermeintlichen Ansprüchen ber Italiener, ber Frangosen und sonftiger moderner Bolter gu Grunde liegt, bee Naberen nachauweisen. hier wird es genugen, nur zwei Thatfachen zu erwähnen, welche noch in neuerer Beit und von gelehrten Mannern gegen ben beutschen Ursprung ber Zeitungen eingewendet worden find und die allerdings eini= gen Anschein bes Rechtes für fich haben. Das find bie orien'= talischen, besonders die dinesischen Zeitungen und bie Acta diurna bes alten Rom.

Um von den letteren, als den bei Weitem intereffantesten, zuerst zu sprechen, so mußten wir, wenn Alles das wahr ware, was die Gelehrten sich und uns davon aufgebunden haben, in

värtigen Zeitungen erkennen. Denn was sollten sie nicht entshalten? Die täglichen Begebenheiten ber Hauptstadt, wie der Provinzen, die Ankunft und Abreise vornehmer Herren, die Neuigkeiten der Fisch = und Fleischmärkte, die Prügeleien der Birthshäuser, wo das Wetter eingeschlagen hatte, wo eine Hochzeit, eine Scheidung, ein Begräbniß Statt gefunden, Banskerotte, Hinrichtungen, Processe, kurzum den ganzen Kram unstern der Von Cilano's Ausschlätter. Siehe besonders Masternus von Eilano's Ausschlätter. Siehe besonders Masternus von Eilano's Ausschlätter. Die doch doch ausschlätter und bie Censur nachwieß, als das man auch den Zeitungsstempel und die Censur nachwieß: und bekanntlich hat diese letztere wirklich nicht gemangelt.

Allein bei Lichte besehen, so find alle biese schönen Reuigsteiten ber Mehrzahl nach theils muthwillige Erfindungen, theils bie Frucht gröblicher Migverständnisse. Die Sache selbst aber beschränft sich auf Folgendes.

In ben alteften Zeiten, ju ben Zeiten, konnte man fagen, ber römischen Theofratie, wo sich ein ansehnlicher Theil ber politischen Macht noch in ben Sanben ber Priefterschaft befand, gehörte es zu ben Berpflichtungen bes Pontifer Maximus, weldem befanntlich auch bie Eintheilung bes Jahres, sowie Einrichtung bes öffentlichen Ralenbers oblag, gewiffe Register über bie Ereigniffe bes Jahres abzufaffen und, jur Renntnignahme bes Dublifums, in ber Rabe feiner Bohnung öffentlich auszu-Dies find bie fogenannten Annales Pontificum, quo Annales Maximi ober, wie fie in altefter Beit, vor ber Eroberung Roms burch bie Gallier, von bem Stoffe genannt wurben, auf welchem man fie bamals verzeichnete, libri lintei. leinene Bucher. 3m Laufe ber Beit aber, wie bas Pontificat allmälig zu einer machtlofen Burbe, einem leeren Titel berabgefunten, bie politische Gewalt bagegen ausschließlich an ben Senat und andere weltliche Rorperschaften übergegangen mar. so traten auch bie Acta Pontificum allmalia zurud und verschwinden endlich, etwa seit bem Jahre ber Stadt 621. völlig. An ihre Stelle treten nun bie Acta Sonatus, mit ber Ginichranfung jedoch, daß diefe bloß ein fortlaufendes Protocoll ber Senateverbandlungen enthielten. Auch wurden fie awar noch

im Ararium niedergelegt und ben Geschichtschreibern und wer fich fonft bafür intereffirte, zur Ginficht verftattet; aber öffent= lich ausgestellt, zu allgemeiner Kenntnig bes Publifums, wurden fie nicht mehr. Erft Julius Cafar fællte auch bies wieder ber, obne 3weifet, um fic bem Boll gefällig zu erweifen und weil er wußte, wie bedeutungslod nachgerade bie Berhandlungen bes Senats gewerben waren und wie wenig es baber Roth that, Die Protofolle berfeiben ju verheimlichen. 3mar Schloffer, in einem gleich näber anzuführenden Auffabe über die Beitungen ber Romer, idiebt biefer Beröffentlidung einen viel ehlern Beweggrund unter. »Cafar,« fagt er, »ber eine Art confiitu= tioneller Monarchie im Sinne hatte, tonnte ohne Bebenfen auf Offentlichkeit bringen. Ware biefe Auslegung richtig, fo wurde allerbings auch bem Producte biefer Offentlichkeit, ben Acla felbft, eine ungleich größere Bebeutung beigulegen fein, als biefelben bis babin behauptet haben. Dene fie maren bann nichts Geringeres, als ein Berfuch Cafar's, bas romifche Bolf volitifch umzubilben und bas, was Schloffer veine Art conftitutioneller Monarchie" nennt, bes Räheren vorzubereiten. Allein bei aller Ehrfurcht vor dem Scharfblick und ber außerordentlichen Renntnif bes berühmten Siftorifers, fo fcheint er und boch in biefem Bunfte fowohl ben politischen Charafter Cafars, als namentlich ben Gefammtcharafter ber Beit verkaunt zu haben: und fann ber Berfaffer baber bie 3weifel, bie er bereits vor Jahren in seiner Dissertatio de fontibus, que in conscribendis rebus inde a Tiberio usque ad mortem Neronis gestis auctores veteres secuti videantur, Hal. Sax. 1838. p. 16., bagegen genta fert hat, hier nur aufs Bene wiederbolen.

Auch hatte biese Schöpfung Casar's keinen langen Bestand. Schon Augustus unterbrückte sie, vermuthlich weil er sich bes Genats nicht völlig sicher fühlte und doch, seinem Charafter gemäß, vor jenen Handlungen ber Gewalt, durch welche seine Rachfolger sowohl die Berhandlungen sethst, als die Protokolle berselben von allem Ankösigen frei erhielten (man erinnre sich nur an die Geschichte des Cremutius Cordus Tac. Ann. IV. 34.) eine gewisse Abneigung verspürte. Dagegen stellte Tiberius (und dies möchte ein schlagender Beweis sein, daß in der ganzem Einrichtung nichts Constitutionelles lag, noch liegen konnte,

weil sie sonst gewiß nicht eben von Tiberius wäre erneuert worden) die Beröffentlichung der Auszüge wieder her, vermuthlich aus denselben Motiven, welche nach unserer Ansicht, den Julius Cäsar dadei geleitet hatten. Wie lange sie dem-nächst bestanden, ist nicht völlig nachzuweisen. Den sogenannten Bersassern der Kaisergeschichte (Scriptores historiae Augustae) haben sie noch als Hauptquelle gedient, s. Heyne in den Opuscula, VI. p. 64. 65. die sie endlich im dritten Jahrhundert unsere Zeitrechnung, unter den setz erneuten Aumulten der Militärherrschaft, ihren Untergang gesunden zu haben scheinen. Iwar tauchte späterbin, am byzantinischen Hose, etwas Ahnliches wieder auf, aber in so veränderter Gestalt, als breviaria principum, registra scribarum 2c. und mit so entschiedenem übergewicht des hössischen Clementes, das ursprünglich in dem ganzen Institute sag, das man es nicht mehr hieher rechnen kann.

Dies also sind jene Acta populi ober Acta diurna, auch Acta folechthin, welche man vornämlich im Sinne hat, wenn von altrömischen Zeitungen gesprochen wird. Ihr Inhalt beschränkte sich ursprünglich, wie gesagt, auf Auszuge aus ben Senateverhandlungen, soweit die Raifer eben für gut befanden, biefelben gur Renntuiß bes Publikums gelangen zu laffen. Doch trat icon unter Tiberins, wie unter Anderm aus ber Ergablung bei Dio Caffins, LVII. 21. hervorgeht, einiges Reue bingu, namentlich bie Rachricht von öffentlichen Strafen und Belobnungen, von Beforberungen und Entfenungen, von öffentlichen Bauten und bergleichen. Ein besoubers reichhaltiges Rapitel aber und ben eigentlichen Lern bes Inhalts bilbeten bie Personalnachrichten über bie Imperatoren und beren Kamilien: wie hier bie Schmeichler bes Senats einen neuen Ehrentitel erfunden, wie bort eine goldene Statue, ein pruntvoller Siegeseinzug becretirt worden, wie ein andermal bie Mutter bes Imperators ober seine Frau ober am liebsten sein Rebeweib bie Aniebengungen ber Sengtoren, bie hulbigungen bes Bolfes empfangen bat u. f. w. Mit Ginem Borte: es waren Sofnachrichten und baber bie Acta felbft, wenn überhaupt als Zeitung, jum bochfen als hofzeitung, als ein Staatsfalenber in nuce und ausschließliches Eigenthum bes Sofes zu betrachten. Sogar, ob fie ber Benugung bes Publifums nur insoweit offen

geftanden, bag fie bemfelben ale Anzeigeblatt für ben Berfehr bes bürgerlichen Lebens gedient haben, ift, um wenig zu fagen, febr zweifelhaft: theile, weil bie Romer für biefen Berfebr bereits ihre bestimmten Formen (bie Ausrufer, Die Anschlagezettel u. bgl.) hatten, theils und hauptsächlich, weil alle Beweisftellen, mit benen man biefe Behauptung unterftugen will, eine genauere Prüfung nicht aushalten, ja zum großen Theil ale betrügliche Machwerke einer weit jungern Beit bereits nachgewiesen find. Bgl. über biefen gangen Gegenstand Niebuhr's Rom. Geschichte, Thi. 1. p. 168. fag. ber zweiten Ausgabe, C. F. Schloffer in Schloffer und Bercht's Ardiv für Geschichte und Literatur, Bb. 1. p. 80 bis 106., Zell im Morgenbl. für gebild. Lefer, Jahrg. 1835, p. 581 bis 598., Bedmann's Geschichte ber Erfindungen, II. 239 und IV. 309., sowie die bereits genannte Abhandlung bes Berfaffere, p. 14 bis 20., wo fich außer einer erschöpfenben Angabe ber betreffenden Literatur auch alle diejenigen Stellen nachgewiesen finden, in benen bie alten Schriftfteller felbft ber Acta Erwähnung thun.

Ganz ebenso verhält es sich auch mit den chinesischen Zeitungen, rücksichtlich beren wir, in Ermangelung eigener Kenntniß, nur auf dassenige verweisen können, was Schwarzstopf über Zeitungen, p. 62. und ausführlicher im Allgem. Literar. Anzeiger, Jahrg. 1801. Nr. 35. p. 329 bis 333. darüber gesammelt hat. Auch die Zeitungen, welche von Uralters her bis auf die gegenwärtige Zeit in China, ferner in Japan, Delhi und einigen andern Ländern des Orients erscheinen \*),

<sup>\*)</sup> Die Berbindungen, welche England burch seine neuesten Siege ben Chinesen aufgenothigt hat, werden nun wohl in kurzer Zeit ganz Europa mit berartigen Curiositäten überschwemmen; wie denn schon ber lette Krieg mehre sehr ergöhliche Dokumente chinesischer Journalistik geliesert hat. Einstweilen wollen wir diesenigen unsver Leser, welche bergleichen noch nicht gesehen haben, auf die ausschhrliche Beschreibung verweisen, welche Schwarzkopf a. a. D. p. 332. von einer Zeitung bes Großmogul (vom Jahre 1798.) giebt, die er selbst, als Geschenk des berühmten Sir Joseph Baonks, besessen. Sie war zu Delbi erschienen und auf Seibenpapter, in schmalem,

find nichts mehr noch weniger, ale officielle Befanntmachungen bes hofes und ber regierenben Gewalt. Und zwar tragen fie biefen Charafter um fo beutlicher, je weniger bie morgenländifchen herrscher es nothig haben, die Brutalität ihrer Regierungen hinter jener Maste bes Boltswohls und bes allgemeinen Beften zu verfteden, welche biefelbe Brutalität zuweilen in Europa Unter allen Umftanben aber machen hofzeitungen noch feinen Journalismus. Sie sind nur eine andere Art von Ebicten, Manifeften, Cabinetsorbres, ober wie man fie fonft nennen mag; wahrhaft Zeitungen ju fein, fehlt ihnen nicht weniger, als Alles, nämlich bie Seele ber Journalistif felbft, bie freie und schöpferische Betheiligung bes Bolfes, bem ber Journalismus wohl einen Spiegel feiner felbft, feiner Bedurfniffe, Buniche und hoffnungen, nicht aber bas permanente »Wir haben geruht« feiner Konige vorhalten foll.

Daher so verlodend es für den Alterthümler auch ift, den Stammbaum des Journalismus nach Rom oder in den Orient zu verpflanzen, und so sehr auch in jüngster Zeit von einer gewissen Seite her darauf hingearbeitet wird, sogar den gegen-wärtigen Journalismus auf den Standpunkt der römischen Acta oder noch lieber der chinessichen Hofzeitungen zurückzuführen: so können wir an unserm Theile uns doch nicht entschließen, diese angeblichen Zeitungen überhaupt nur als solche anzuerkennen, geschweige denn, daß wir aus ihrem faulen Kerne die versheißungsreiche Blüthe der modernen Journalistist ableiten möchten. Bielmehr können wir sie nur als eine Euriosität gelten

aber besto långerem Format gebruckt; bas Eremplar, welches Schwarzfopf besaß, hatte mehr als zehn Ellen Franksurter Maß.

— Im übrigen barf man nicht außer Acht lassen, baß sich in Oftinibien in neuester Zeit, unter bem Einslusse bes britischen Gouvernements, an ber Stelle ber alten Mogolshoszeitungen eine Journalistik entwickelt hat, sowohl in englischer, als in einheimischer Sprache, die der europäischen Journalistik, ihrer Mutter, völlig ebenburtig ist, ja sogar sie in einigen Punkten übertrifft. 3. B. ber letzte Sklave in Indien, wenn er sonst zu schreiben Lust hat, hat Preßsreiheit, aber in Deutschland, dem Kernland Europa's, hat selbst der Gebildetste sie — nicht.

laffen, an welcher nichts merkwürdig ift, als die äußere Ahn= lichkeit bei so völliger innerer Berschiedenheit: und werden da= her die Geschichtschreiber des Journalismus inskunftige auch auf diese vermeintlichen Origines keine Rücksicht mehr zu neh= men haben.

#### П.

### Altefte politifche Blugfdriften :

#### Relationen.

Fassen wir nun die Resultate des vorigen Abschnittes zusammen, so ergiebt sich darans, erstens, das wir die Anfänge
des Zeitungswesens in Deutschland, als dem Mutterlande des
modernen Lebens, und daß wir sie zweitens in einem Zeitabschnitte zu suchen haben, der einerseits durch die Ersindung der
Buchdruckertunst, sowie andrerseits durch den Eintritt der kirchlichen Resormation begrenzt wird. Denn die eine, wie wir gesehen haben, machte die Zeitungen erst äußerlich ausführbar,
die andere aber bedurfte ihrer, als eines fertigen Wertzeugs,
zu ihrer eigenen Eristenz. In die achtzig Jahre also, von 1440
bis 1520, müssen die frühesten Anfänge des Zeitungswesens sallen.

Sehen wir nun, inwieweit biefe Boraussetzungen burch bie vorhandenen hiftorifden Documente gerechtfertigt werden.

Dabei ift Eines voraufzuschicken, was freilich nach bem, was wir über Wesen und Bedeutung der Zeitungen bereits erinnert haben, keinem Zweisel unterliegen kann, nämlich daß die periodische Wiederkehr, die man setzt zwar, versührt durch die Praxis unster Tage, als eine nothwendige und begriffsmästige Eigenschaft einer Zeitung zu betrachten pflegt, in der That nur ein beiläusiges Moment ist, das mit dem ursprünglichen Wesen der Zeitungen nichts zu thun hat. Vielmehr erschöpftsich dieses vollständig darin, daß durch die Zeitungen die Erzeignisse der Tagesgeschichte, unmittelbar, wie sie sich ereignet haben, zur allgemeinen und öffentlichen Kenntnis des Publikums gebracht werden, gleichviel, ob dies in einzelnen Blättern, ober in einer regelmäßigen Wiederkehr geschieht.

Diesem ursprünglichen Begriff entspricht auch bie frühefte, als bie ursprüngliche, form. Die erften Zeitungen maren, mas

man heutzutage nennt, fliegende Blätter: einzelne Druckschriften von geringem Umfang, meistens ohne Angabe des Orts, oft auch der Jahreszahl. Ihre eigentliche Form ist die Briefform; auch sind sie in der Regel mit Holzschnitten und ähnlichen Schildereien ausstaffirt. Sie erscheinen, sowie eine Begebenheit eingetreten ist, ein Krieg, eine Schlacht, ein Regierungswechsel, eine Feuersbrunst, eine Mordthat, ein seltsames himmelszeischen oder was sonst irgend geeignet ist, die Ausmerksamseit einer größeren Menge zu beschäftigen. Sie übernehmen also zunächst das Amt, das bis dahin, nur in viel engeren Grenzen und mit langsamerer Verbreitung, von dem historischen Bolkstliebe geübt worden war.

Das historische Bolfelied war bie Zeitung eines Zeitalters gewesen, bas bie Buchdruderfunft noch nicht erfunden hatte und bas baber noch auf bie mundliche Uberlieferung angewiesen mar. Anfangs geben beibe zusammen, ja man konnte sagen, sie er= gangen fich gegenfeitig, indem ju ber politischen Relation ber Beitung bas Bolfelied gleichsam bas politische Pathos hinzufügt. Bir werden im Folgenden an Beispiele fommen, welche biefe Berwandtschaft und ben allmäligen Übergang Beiber fogar in ber Form auf eine unverkennbare Weife barlegen. Doch fonnte bies Berhältniß fich nicht lange erhalten. Die Autorität bes gebruckten Blattes mußte ben Crebit bes gefungenen Wortes nothwendig untergraben. Auch war ber gebrudten Zeitung ein Detail möglich, auf welches bas Lieb, feiner Ratur nach, verzichten mußte. Aber bies Detail wurde fest von Werth. Die mittelalterliche Zeit, in ihrer Flucht vor ber Birklichkeit ber Befchichte, hatte fich mit ben allgemeinen Anregungen begnugen tonnen, welche bas historische Bolkelied zu geben vermag. Dagegen eine Beit, welche wesentlich eine politische werben und in ber vollständigsten Durchdringung ber historischen Ruftande ihre Aufgabe finden follte, tonnte auch die Specialitäten und jenen ganzen großen Apparat, wie er sich allmälig in ben Beitungen aufammengehäuft bat, nicht entbehren. gahlreicher die Preffen, je sparfamer die Lieber; die Poefie bes hiftorifchen Bolfsliedes geht an ber Profa ber Beitungen gu Grunde.

Daß aber biefe fliegenden Blätter wirklich ben Unfang

unserer Zeitungeliteratur bilben, bafür legt unter Unberm auch ber Name Zeugniß ab. Denn auch fie heißen mit ihrem alteften und gewöhnlichsten Ramen Zeitung; fo bag fogar jene veriobi= iden Beröffentlichungen, welche biefen Titel jest allein in Unsvruch nehmen, ihren Namen erft von den fliegenden Blättern abertommen haben. Diefe felbft bagegen werben, gur Unterscheibung von ben modernen Zeitungen, heutzutage in ber Regel Relationen genannt. Auch biefer Rame gehört zu ben ältesten; er scheint ben biplomatischen Berhandlungen, ben Berichten ber Gesandten an ihre Bofe, entlehnt au fein und bat allmälig jenen anderen gang verbrängt. Außer biefen mar eine Menge anderer Namen fruhzeitig in Gebrauch: Brief, Mar, Radricht, Reues, Bericht, Avifo, Poft, Poftreuter, Poftillon, Rurier, Kama, Depefche, Felleisen u. f. w. Bgl. Sowarz= topf über Zeitungen, p. 18. fgg. Die Sache ift bei allen biefen Namen ftete biefelbe; es find einzelne fliegende Blatter, gebruckte Reuigkeiten, die balb burch biefen, bald burch jenen Titel bie Theilnahme bes Publifums auf fich zu lenten fuchen.

Die älteste dieser Relationen nun, welche dem Berfasser zu Gesichte gekommen ist, gehört in das Jahr 1493. Sie besindet sich in der Universitätsbibliothef zu Leipzig und ist, so viel wir wissen, dieher noch niemals öffentlich erwähnt worden. Daß sie wirklich die älteste sei, auch nur die älteste, welche sich nachweisen läßt, kommt und freilich nicht in den Sinn; im Gegentheil läßt sich aus ihr selbst der Beweis führen, daß vor und neben ihr schon ähnliche Relationen bestanden haben müssen. Doch gehört sie jedenfalls unter die ältesten; weshalb eine kurze Beschreibung derselben, die zugleich dazu dienen wird, die Gattung überhaupt zu charafteristen, und hier am Orte zu sein dünkt.

Die erwähnte Zeitung besteht aus sechs Blättern in Quart, ohne Seitenzahl, auf starkem Papier, mit grober Schrift. Der vollständige Titel lautet:

Wie vnd mit welcherley herlykeit vnd solempniteten. Auch durch Bischose prelaten Sürsten vnd Serren. Daß begengniße vnd Erequien etwan deß allerdurchleuchtigisten Grosmechtigisten fürsten vnd Serren Serren friderichs deß heyligen Römischen Reichs keysers czu Sungern koniges etc. Unnd Erns hernogen czu Ofterreich etc. vnfers Allergnedigsten Sers ren milbeß seliges vn löblichs gedechtniß gehalben vors bracht vn begangen sey. Czu Wyenn yn Ofterreich.

Unter bieser Überschrift, ben übrigen Raum bes Titelblattes einnehmend, befindet sich ein Holzschnitt: in der Mitte der kaisserliche Sarg mit den Sceptern und dem Wappen, zu seder Seite drei Leidtragende, hinter dem Sarge ein Altar, vor welschem ein Geistlicher mit dem Meßbuch. In dem Leipziger Eremplar ist dieser Holzschnitt mit Farben grob ausgemalt; doch scheinen dieselben erst später hinzugethan. Die Zeitung selbst beseinnt, auf der Rehrseite des Titelblattes, unmittelbar folgendermaßen:

vllermerkt yn dem sare do man czalte von Criftgepurt. M.CCCC. vnd Irrriy. Am achtten tag nach sannd Riclastage hat man löblichen begange yn der erlichen stadt wien czu Osterreich den allerdurchleuchtigsten Großmechtigste fürsten und herren. herren friderichen von gots genaden Römischen keyser czu allengeczeite Merer deß Reyche czu Hungern. Dalmacien. Croatien. etc. könig. Ersherhog zu Osterteich (sic) czu Steyr czu kernten und czu Crayn etc. Graue czu Tyroll czu Habsburgs und czu kyburgs etc. Herren czu Portonaw etc. Marggrauen czu Burgaw und Lanntgrauen czu Elsaeß etc. Seliger und löblicher gesechtnise der gestorben ist yn dem iare Am motag nach Barthoslomey dem got genedig und barmherczig seyn und gnad beczeizgen wolle Amen.

- S. Item auff ben selben tage vnnd begengniße nach sannd Riclastage obgeschriebe hat man eyn Seelampt am allerersten gehalten vnd am selben ampt ist man gen Opffer gegange. daß ber Erczbischoff von Salczburg gesunge hat wy hirnach geschribe stat etc.
- S. Item man hat von Erft czu Opffer getragen alle Bannyr Schylt vnb helmczeiche kenserlicher (sie) Maiestat löblicher gebechtniß douon. er sich geschribe hat Mitsampt einem islichen Bannyr rip personen gehabt. alle angelegt yn lanngen schwarzen hessude mit Schwarcze Flagkappe vnb seyn die pferdt auch alle mit schwarczen beden bededt gewesen vnd seyn alweg allso nacheinander gegangen.«

Wir brechen hier ab, ba wir bie Gebuld unserer Lefer zu erschöpfen fürchten. In der einförmigsten Beise, meistens mit bloser Angabe der Namen, werden die verschiedenen Abtheilungen und Personen des Leichenzuges aufgezählt und schließlich der Berlauf des eigentlichen Traueraftes kurz berichtet. Am Ende des Ganzen ift der Druckort angegeben: SImpressum Lyptzf.

So geringfügig bieses Blatt nun auch seinem Inhalte nach ift, so lassen sich boch einige nicht unintereffante Bemerkungen über die Relationen im Allgemeinen daran anknüpfen. Zunächft, wie wir oben bereits angedeutet haben, können berartige Relationen zu jener Zeit schon nicht mehr etwas Ungewöhnliches ober Neues gewesen sein. Denn sonst würde doch wohl in dem vorliegenden Schriftchen irgend eine Andeutung dieser Art enthalten sein. Können wir also auch nicht das Jahr angeben, in welchem die ersten Relationen erschienen sind, so läßt sich doch diesbehaupten, daß das Institut der Relationen zu Anfang der neunziger Jahre bereits in vollem Gange gewesen ist und mithin die Entstehung unsers Zeitungswesens in die ersten fünfzig Jahre nach Ersindung der Buchdruckerkunst fällt.

Sobann läßt fich baraus zweitens ein Schlug auf Die Entftehungsweise biefer fliegenden Blätter thun. Die gange Saltung bes Berichtes nämlich, bie große Genauigfeit ber Ramen und Titel, ber Rangverhältniffe zc. fest es außer Zweifel, bag ihm etwas von ber Urt ju Grunde gelegen, mas man heutzutage eine officielle Quelle nennt. Bir benten une bas Berhältnig fo. Es war vermutblich zu Wien felbst, als bem Schauplay ber Feierlichkeit, irgent eine officielle Beschreibung berfelben, ein Programm ober bergleichen erschienen. Davon machte nun ein industrieller Buchbruder in Leipzig Gebrauch, indem er fie theilweise wieder abdruckte und diesem Abdrud die Form einer Zeitung gab. Auch dies ift von Bichtigkeit, daß man überhaupt in diefer Art speculiren konnte, und daß selbst eine trockene Aufzählung von Namen, Titeln und Ceremonien bennoch, sobald fie fich bem Publifum nur in Beftalt einer Beitung barbot, auf Lefer rechnen burfte. Denn es ift ein neuer Beweis bafur, wie verbreitet bamals icon bie Beitungeluft, und alfo auch, wie verbreitet bie Beitungen felbft gewesen fein muffen.

Es steht baber bie obgebachte Relation auch in dieser hinsicht keineswegs allein. Bielmehr scheint die Beschreibung von fürftlichen Aufzügen, Zusammenkunften, Leichenbegängnissen, Krönungen ic. ein Lieblingsthema des damaligen (wie zum Theil des heutigen) Zeitungspublikums gebildet zu haben. So liegt uns, gleichfalls aus der Universitätsbibliothek zu Leipzig, ein Zeitungsblatt vom Jahre 1510 vor:

> Die werbung vnd rede des Anthoni Justinian vo Venedig zu unserem allergnedigisten herren Gerren Maximilian Romischen Kayser. Auch auff dieselben seiner maiestat antwort. (Ein Bogen in Quart.)

So citirt ferner Panger (Annalen ber alt. beutschen Lit.

1788. I. 687) eine:

Newe zeitung, wie unnd welcher gestalt Raiserliche Majestat, mitsampt ben Königen von Sungern und Polen am Sechzehenden tag Julii Tausent Junfhun:

dert funfzehne zu Wien eingeritten ift un was sich alldo verlaufen hat. Nürnkerf 1515 (Leared)

Panger überhaupt kennt; Schwarzkopf (über Zeitungen, p. 10.) batirt bie Relationen sogar erft vom Jahre 1524.

Eine besonders reichliche Gelegenheit zu Relationen und Zeitungsblättern gab demnächt der Regierungsantritt Rarl's des Fünften. Doch beschränften sich die Berichte auch hier ausschließlich auf die Äußerlichkeiten der Festaufzüge und Schaustelslungen, die bei dieser Gelegenheit üblich waren. Dabei genügte es schon nicht mehr an Einer Zeitung, sondern verschiedene Buchbrucker machten sich dieselbe Gelegenheit zu Rus und brachten eine und dieselbe Reuigseit in wenig veränderter, mitunter auch in völlig gleicher Fassung ins Publikum. So sind uns allein über Rarl's Einzug und Krönung zu Nachen folgende verschiedene Relationen bekannt geworden, welche wir sämmtlich wiederum der Güte der Leipziger Universitätsbibliothes verdanken und die bisher gleichfalls noch nirgend verzeichnet waren:

Des allerdurchleuchtigisten vnnd großmechtigisten Jürsten vn herren herren Aarls Romischen vn Sispanischen Konigs auch künstigen Reysers Binzug, yntzunt zu Uch am ppy tag Octobris beschehen, ganz € :

luftbarlich vnd kurmweilig zu lefen. D. D. Unter bem Titel bas kaiserliche Wappen. Ein Bogen in Quart. Eine Fortsetzung bavon und, nach bem äußern Anschein, aus berfelben Preffe hervorgegangen, ift Folgendes:

Die trönug des allerdurchleuchtigisten ynd großmechstigisten fürsten vn herren Serren Karls Romischen vn Syspanischen Konigs, auch errvelten Romischen Kaysers, vzunt zu Uch am priv. tag Octobris besches, hen, gang luftbarlich ynd kurgweilig zu lesen. D. D. von derselben Stärke, wie das Borige, und mit demselsben Wappen.

Bon beiben giebt es Wieberholungen, die sich lediglich durch ben veränderten Druck, sowie jum Theil durch geringfügige Abweichungen des Titels unterscheiden, während der Inhalt vol- lig berselbe ift, nämlich:

Eyntzug bes allerdurchleuchtigifte vn grofmechtigiften Jurftenn vnnb berren Berren Barls ic.

und: Kronung. Die kronung des allerdurchleuchtigisten von großmechtigisten Jursten von herren Serren Karls ic. Auf diesem letteren ist auch der Name des Druders beigefügt: Getruckt zu Leppfist durch Wolffgang Stöckel. Es wiederholt sich hier also dasselbe Berhältniß, auf das wir oben, bei der Relation über das Leichenbegängniß Friedrich's des Dritten, ausmerksam machten, nur daß wir hier das Driginal sogar nachweisen können. Wir irren daher auch wohl nicht, wenn wir ansnehmen, daß Leipzig, begünstigt durch seine Lage und seine kaufmännischen Berbindungen, wie in diesen Fällen, so überhaupt schon frühzeitig einen vorzüglichen Mittelpunkt für die Berbreistung buchhändlerischer Reuigkeiten gebildet hat.

Auch als Karl sich späterhin, nach ber Eroberung Oberitaliens, zu Bologna zum König von Italien frönen ließ, so bot bies wiederum Beranlassung zu verschiedenen Relationen:

KEyserlich Mayestat beyde troonung, wilche bie yrste am. pry. dach Spurdels. \*) Dye ander am. priiy.

Dach Spurdels, mit eyner gulben troon 3ü Bonos nia. Im Jair M. D. ppp. geschehen seyn.

Ein Bogen in Quart, ohne D. und J. Unter bem Titel befinden sich brei holzschnitte, von denen der mittlere ben Raisfer felbst, mit der eisernen Krone auf dem haupt, barstellt; rechts und links eben berselbe, in seinen Eigenschaften als König von Spanien und Erzherzog von Hireich.

Rayserlicher Mayestat beyde Arönung, deren die Erst am pry. mit einer Eysnen, die Ander am prity. Sebruary mit einer gulde Aron zu Bononia Im 1530. Jar geschehen seyn. Bon berselben Stärke, die Copie bes vorigen, aber ohne Holzschnitt.

Endlich gehört noch hierher, burch Berwandtschaft ihres In-

rewe Zeitung WJe der durchleuchtigiste Sochgebo: ven Jürst vnd Serr, Serr Philip Pring von Sispanien etc. Römischer Reiserlicher Maiestat Son, zu Meiland eingezogen. Gedruckt zu Leipzig, durch Valentin Babst. M. D. XLIX. Zwei Bogen in Quart.

Doch beschränkten sich bie Relationen schon in bieser ältesten Beit keineswegs auf die deutschen Reuigkeiten allein. Ja sogar, als ob die spätere Berirrung der deutschen Beitungen, diese nämlich, sich für Alles in der Welt zu interessiren, nur für die Angelegenheiten des eigenen Landes nicht, schon damals in diesen ersten Anfängen unsers Beitungswesens gleichsam vorgespukt hätte, so wird auch der Inhalt der Relationen um so bedeutender, se weiter der Schauplag ihrer Neuigkeiten von Deutschland selbst absliegt. Bon vinländischen Ereignissen hatte man schon damals nur Festbeschreibungen, Register, allenfalls Mordgeschichten mitzutheisten; was interessant sein sollte, mußte aus dem Auslanden kommen. Wahrlich, die deutschen Zeitungen sind sich drei Jahrhunderte hindurch auf eine merkwürdige Weise ähnlich geblieben!

Es find besonders drei Ereignisse der damaligen außer= beutschen Welt, um welche die Relationen sich gruppiren. Zuerst die Entdedung der neuen Welt: ein Ereignis, so mär= chenhaft, so ungeheuer, daß es mit nichts Anderem verglichen werden kann. Aus dem unfruchtbaren Schoos des Meeres war urplößlich eine Welt hervorgegangen, beren Reichthümer alle kühnsten Träume bes alten Europa zu erfüllen, seine üppigsten Bedürfnisse zu überbieten schienen. Nichts mehr schien sabelhaft, nichts unerreichbar, seitbem dies Unglaublichste sich verwirklicht hatte. Es war, als ob die Erde auf einen andern Fled verpflanzt werden sollte; ein allgemeines Wandern und Jagen begann, der Abenteurer wurde der wahre herr der Erde, ja wer selbst an die heimath gebunden war, wollte doch wenigstens in Gedanken die kühnen Flüchtlinge begleiten und aus Beschreibungen und Berichten das neuentdeckte Land der Wunder kennen lernen.

Dies war Deutschlands Fall; es hatte, wie gewöhnlich, nur bas Zusehn. Aber eben um so mehr mußten die Berichte von ber neuen Welt, einer Welt, in der die Stelfteine so gewöhnlich sein sollten, wie bei und die Rieselsteine, die Reugier der armen Deutschen locken; um so begieriger mußten sie die Nachrichten davon verschlingen, um so eifriger sie ausschmucken und vergrößern.

Sehr natürlich baher, daß die Zeitungen sich eines fo gunfligen Stoffs wetteifernd bemeisterten. Aber ebenso natürlich ist
es auch, daß es dabei mit der Wahrheit nicht allzustrenge genommen wurde und daß die referirende Trockenheit der einheimischen Berichte allmälig einem blühendern Stile und einer
poetischern Auffassung der Dinge Raum gab.

Auch von biefen Zeitungen, die sowohl für die Sittengeschichte, als speciell für die Geschichte der Geographie von erheblichem Werthe sind, hat sich Einiges erhalten. Was wir davon kennen, ift hauptsächlich Folgendes.

Buerft ein Blatt ber fgl. Bibliothef zu Dresben:

Von der neu gefunden Aegion die wol ein welt genent mag werden durch den christlichen künig von portigal wunderbarlich erfunden. D. D. 1505.

Es sind, nach Faldenstein's Angabe (f. beffen vortreffliche Befchreibung ber königl. öffentl. Bibliothet zu Dresben 1839. p. 154.) sieben Blätter in Quart, ohne Custos und Blattzeichen, und enthalten eine Übersetzung von Amerigo Bespucci's drittem Reisebericht.

Rur wenig fpater (benn befanntlich war Brafilien bereits

im Jahre 1500 von Pedro Alvarez Cabral entdeckt worden) scheint die

Copia der Newen Zeitung auß Brefillg Landt zu sein, die sich auf der Universitätsbibliothek zu Leipzig besindet: ein Bogen in Quart, mit einem Holzschnitt, das Meer darstellend, voll Inseln und Schiffe, oben in den Eden zwei Engel, die günstigen Wind herunter blasen. Ob ein portugiesisches (oder spanisches) Original zu Grunde liegt, oder woher die Relation sonst stammt, läßt sich nicht wohl nachweisen. Zwar heißt es im Berlauf derselben: » Der Pilota, das ist der Schiffer, oder Schislayter, So mit dysem Schiff gefaren ist, ist mein fast güt frewndt: a aber dies kann möglicher Weise auch aus dem zu Grunde liegenden Originale mit übertragen sein. Der Anfang lautet:

»ITem wist das auff den Zwelften tag des Monadts Octobris Ein Schiff auß Presillg landt hye an ist kummen vmb geprech der Victualia, So dan Nono vn Cristossel de Haro und andere gearmirt oder gerüst haben. Der Schiff sein Iway, durch des konigs von Portugal Erlaubnuß vmb das Presilg landt zu beschreiben oder zu erfaren And haben das Lanndt in Sechs oder Syden hundert meyll weyt deschribiert, dann man das vor wissen hat gehabt. «

Es werden bann die Widerwärtigfeiten erzählt, mit welchen biefe Schiffe ju fampfen gehabt haben; bann bie Sitten ber Einwohner geschildert (bas land heißt »wol gepopolirt, bas ift vol volde, ober fer wohnhaft ... haben in gar teyn migprauch, ban bas ain ort mit bem anbern friegt: Effen aber nit an einander, wie in bem undtern Prefill landt, Schlagen aber an einander zu todt, nemen tepnen gefangen«) und endlich bie Serr= lichfeiten bes neuen Lanbstriches beschrieben: über bie Maffen schönes Pelzwert, »Cana fistola, in ber größ eines Arms groß«, Sonig, Bache, Gummi, » Gloret «, ferner » ein fort Specerei, Prent auff ber jungen wie pfeffer, noch raffer, wechft in einem Schelftein mit vil fornlein barinnen es wechfta, bann vor Allem wil Sylber vn gold, auch fupffer . . . auch ein metal, fagen febe wie meffing, und emtphabe feyn Roft noch verlegung, wifsen nicht ob es nyder goldt ist oder was es ist. Das Schiff felbst »pringt auch einen man von beselbigen landt, ber bat ben tunig von Portugal ve sehen wöllen. Der sagt, er wöll bem könig von Portugal so vil golds und Sylber anzaygen geben, das im Landt sey, das seine Schiff nit furen mögen.« Der Schluß lautet: »Also habt ir die Newen zeyttung. Das Schiff under ber Coperta \*) ist mit Presil holtz gelade, ob der Coperta voller erkaussten Jungen knaben und maydlen, haben die Portugaleser wenig kost, dann sie das merer tayl mit freyem willen geben sein worden. Dann das vold allda vermayndt Ire kinder farn in das gelobt landt. Sie sagen auch das vold an demselbigen ort werdt bis in Hundert und Biersig Jar alt«.

Eine ähnliche Zeitung, mit völlig gleichlautendem Titel, jedoch dem Umfange nach verschieden, (zehn Bl. in Quart) citirt Ralden ftein a. a. D. —

Aber während so im Besten eine neue Welt aus dem Meer aufstieg, wurde der sichre Boden der alten von Often her gewaltsam erschüttert. Bereits im Jahre 1453 war Constantinopel von den Türken erobert worden; der Wall, der bis dahin den eigentlichen Kern Europa's vor den Überschwemmungen der Türken geschützt hatte, war gesunken und Deutschland sah mit Entsehen, wie der allgemeine Feind der Christenheit sich auch seinen Grenzen näherte. Schon hatte Ungarn, schon Riesderösterreich in wiederholten Plünderungen die Gewalt der Sieger und die Ohnmacht des deutschen Reichs erfahren. Überall, wohin man blicke, war der Türke siegreich, die Christenheit unthätig, Deutschland gefährdet; selbst Benedig, das die dahin, in wechselvollem Kampf, wenigstens die Ehre der christichen Tapferkeit aufrecht erhalten hatte, schien allmälig das Feld räumen zu müssen.

Man weiß, wie lange und mit wie gutem Grunde diese Türkenfurcht in Deutschland geherrscht hat. Weniger bekannt ist es, wie frühzeitig dieselbe namentlich auch die deutsche Presse beschäftigt hat. Schon das zweite Product der Gutenberg'schen Presse, das nächte nach der vierzigzeiligen Bibel, das überhaupt bekannt ist, ein Kalender nämlich auf das Jahr 1455, der erst fürzlich von Docen in einem ehemaligen Kloster zu Augsburg entbedt worden und gegenwärtig in der Bibliothef zu München

<sup>\*)</sup> Berbed; italienisch.

befindlich ift (vgl. Fr. Meg Geschichte bes Buchhandels und ber Buchbruckerfunft: Buch 1. u. 2. Darmftabt, 1834. p. 200 fg.), enthält im Anhange eine »Mahnung ber Christenheit wiber ben Türfen«. Die Relationen verfaumten nicht, biefem Beifpiele ju folgen. Jebe neue Eroberung, welche bie Türken machten, jeder neue Sieg, der ihnen den Weg nach Deutschland erleichterte, wurde von ben Zeitungen mit angftvoller Eile begleitet und berichtet; wie sie andrerseits jede entfernte Möglichkeit, jebe unsichere Aussicht, wie bie Kortschritte ber Sieger aufzuhalten sein möchten, mit patriotischer Geschäftigkeit ausbeuteten. Es ift hier zuerft, wo bie beutsche Zeitungspreffe eine Art nationaler Lebendigkeit entwickelt und eine gewisse Karbe geigt. Glangend ift biefelbe freilich nicht: es ift bie Blaffe ber Angst, es ist ber Schrei ber Wehrlosigkeit, ber sich in biesen Beitungen vernehmbar macht. Doch ift auch bies nur bei einem Theil ber Fall; die Mehrzahl berichtet bie turfischen Reuigkeiten gerabe fo faltblutig, wie febe andere: es find Zeitungenachrichten, man ergahlt fie, man lieft fie, ohne bag etwas Beiteres babei empfunden wird.

Bur naheren Charafterifirung wird Folgendes beitragen. Buerft ein

Summarium ber brieff auß Candia, von geschichten ber Stadt Aodiß, wie die de Turden vbergeben ift worben.

Es ist Ein Bogen in Quart, ohne Ort und Jahr. Indessen ba die Eroberung von Rhodus bekanntlich in den letten Tagen bes Jahres 1522 stattsand (f. Jos. v. hammer's Gesch. des osmanischen Reiches, III. 22 fgg.), so wird obige Relation ins Jahr 1523 zu setzen sein. Es ist ferner bekannt, daß diese Erosberung von Rhodus einer der empsindlichsten Schläge war, welcher damals die Christenheit betraf: weniger durch den materiellen Berlust — denn was wollte in der That diese hand voll Ritter gegen die unermeßliche Überzahl der türkischen heere wiegen? — als durch die moralische Riederlage, welche die christliche Sache badurch erlitt. Ihr Hauptbollwert, oft belagert, nie erobert, der Schus der Meere, die Justucht der Berfolgten, war gefallen, die Templer, diese letten streitenden Ritter des Christenthums, mußten, theils als Flüchtlinge, theils als Ge-

fangene, den Boben verlassen, den sie so oft mit ihrem Blute vertheidiget. Was schien noch sicher, nachdem Rhodus, die unüberwindliche, Preis gegeben war? Wer sollte den Türken noch Widerstand leisten, nachdem selbst die Templer es nicht vermocht? — Aber von all diesen Besorgnissen, so natürlich, so wohlbegründet, ist in unfrer Zeitung auch nicht das Mindeste zu spüren. Sie hebt ganz wohlgemuth an, ohne Borwort, ohne Einleitung, wie ein kausmännischer Bericht:

»Man hat bericht auß ben brieffen, bes .xxiip tages Decembris, wie das in Candia ankommen warn, her Anthoni Maioni, des durchleuchtigen Bice Re in Cicilia Rathe vnd Diener, der des .xx. tags deßselbs monats zu Rodiß were bey Nachts außgefaren, der selbig hat vo vbergebung Rodiß gefagt, der gestalt.

Das auf .xxix. November hette ber Turck eine anlauf an Robiß furgenomen, an einem ort, ba es bei .xv. schritten wept offen stunde, vn als man sagete, etwo also eingefallen were, aber bie Robiser hette sich gar trostlich gewert, bey funff tausent ber Turcke, mit gar klepnem schade ber pren, erschlagen.« u. s. w.

In dieser einsach historischen Darstellung ohne Leidenschaft, ohne Theilnahme, wird ein ziemlich vollständiges und, wie die Bergleichung mit hammer a. a. D. p. 26. fgg. darthut "), sehr zwerlässiges Tagebuch der Belagerung gegeben. Als Gewährs=männer dienen dabei, außer dem obengenannten »her Anthoni Maioni«, ein hauptmann Bidal, ein Franzose, und »ein Bargelloneser Edelmann, herr Gabriel Sarato«, die beide gleichfalls als Flüchtlinge auf Candia angesommen waren. Deren Aussagen waren zunächst auf Candia selbst in Briefen zusammengestellt worden, die wahrscheinlich nach Benedig bestimmt waren; we-

<sup>\*)</sup> Rur baß bie Zeitung bei Weitem naiver und barum lebenbiger erzählt, 3. B. von ber Zusammenkunft bes gefangenen Hochmeisters mit bem Sultan: "Alhie hab ich obgemelter Gabriel (b. i. ber Erzähler ober Schreiber bes Briefs) gesagt, bas yme einer, bers vom Aurden (b. i. ber Großsultan) gehort, gesagt hab, bz ber Aurd zu be haubtman gesproche. Disem alten elenben man (hat ben hochmeyster gesmeynt) sol es on zweysfel herhlich wee thun, vo hinnen also zu schepbe, bas er alle seine herlichteit also hat verlorn, mich beyamerh banocht. Hat ber haubtma geatwort. Herr bz gibt bz glud also. Dieselbe Geschichte (aus Giovio) bei hammer a. a. D. p. 30.

nigstens sprechen bie einzelnen italienischen Wörter, die in den Tert der Relation eingeschoben sind, für diese Bermuthung: so daß wir also hier den Beg, auf welchem der deutsche Relationenschreiber seine Neuigkeiten bezogen hat, mit Deutlichkeit versfolgen können.

Noch um einige Jahre früher datiren zwei andere Relationen verwandten Inhalts: beide ein Beleg für dassenige, was wir oben von der Bereitwilligkeit, ja Leichtgläubigkeit, gesagt haben, mit welcher man in Deutschland Alles aufnahm, was ein Beistand gegen den allgemeinen Feind, den Türken, zu werben versprach. Zugleich aber sind sie charakteristisch für die wunderbar naive Beise, mit welcher man damals die Berhältnisse des Morgenlands auffaßte, und für die Dunkelheit, die in dieser hinsicht in den Köpfen herrschte.

Das Siftorische bes Kactums ift einfach biefes. Die Anhänger Mahomed's theilten fich frühzeitig in zwei religiöse Setten, bie Sunni (Sunniten) und Schii (Schiiten) genannt, von benen die letteren als Reger galten und in diefer Eigenschaft vielfache Berfolgungen auszufteben hatten, julest von Selim bem Erften (fommt zur Regierung 1512), ber fammtliche Schiiten im osmanischen Reiche meuchlings hinrichten ließ. Aber noch blühte biese Sette im Persien: und so beschloß Selim, sie auch bort zu verfolgen und ben Rrieg nach Perfien zu tragen. Er mochte biefe Beranlaffung um fo lieber benugen, als eben bamals in Perfien ein Mann regierte, beffen wachsende Macht ihm unbequem wurde: Schah Ismail, ber Gründer des Throns der Staffi und felbft ein Schitte, ein talentvoller und gludlicher Krieger, der eben in dem Augenblick, da Selim ihn mit Krieg übersiel, durch eine Reihe gludlicher Eroberungen sich auf dem Bipfel seiner Macht befand: er hatte in vierzehn Jahren viergehn herrschern, bie bas haupt ihm nicht zu Fügen legen wollten, es vor die ihrigen gelegt.«

So Joseph von Sammer, Gesch. bes osm. Reichs, III. 395. bem wir dieses Siftorische entlehnt haben. Run aber sehe man, was diese einfachen Thatsachen unter ben Banden bes beutschen Relationenschreibers geworden sind. Schon ber Titel ift von ber Art, daß er einen schlechten Renner ber morgenländischen Geschichte, wie ber Berfasser dieses Bertes zu sein bekennt, einigermaßen in

Berlegenheit setzen kann. Die erste, welcher wiederum eine venetianische Quelle zu Grunde liegt, nämlich der Bericht eines venedischen Staatsagenten »Joannes Rotta, der Erzney doctor, an den aller cleristen und durchleuchtigsten fursten der Benediger, herrn, herrn Leonharten Lauretani«, und außerdem verschiedene Briefe vom »Consulo von Scio«, von Napoli di Romania, aus Damascus, von »Bone in Bone Salernitano« u. s. w. lautet so:

Das leben vnnd gewonheyt. vnd gestalt des Sophi Kunigs der Persten, vnnd der Medier. vnd von vil ansbern kungreichen. vnd landt mit den aller groffisten krige. welche er than hat. wider den groffen Turcken. und anderer kung. vnd herrn. vnd von der beschrezbung. der Landt. leben vn gewonheyt deren volker. mit villen anderen kuryweylichen dingen. M. CCCCC. XV. D. D. Der Titel der anderen gleichzeitigen, als deren Quelle ein Bericht aus Hungern an Römische kapserliche Masestal am Schlusse angesührt wird, ist kurzer:

Von den newen Propheten in Persta, Sophey genant, Onnd von seiner geburt, Auch von seinen Ariegen, vnd mechtigem Gewalt. D. D. u. J. Ein B. in D.

Dafür aber ist ein Holzschnitt zugegeben, ber ben "Sophen", im feierlichen Gefolge seines Heers, barstellt: er selbst zu Roß, wie ein beutscher Raiser, mit bem Reichsschwert in ber Hand und einer Krone auf bem Haupt, an der zum Übersluß sogar das Kreuz nicht sehlt. Diese Berlegung des Kostüms ist nicht so unbedeutend, wie sie scheint, und gewiß mehr, als ein unwillfürlicher Irrthum des Zeichners. Denn dies ist die Absicht beider Relationen: der "Sophen von Persia", der kein anderer ist, als der eben erwähnte Schiite Schah Ismail ("er nent sich Schmenl und nit Sophen", sagt die zweite unser Zeitungen) soll als ein entschiedener Feind und Gegensaß der Türken dargestellt werden, nicht bloß in politischer, sondern namentlich auch in religiöser Beziezhung: daher Prophet einer neuen Religion, die sich die Bertilgung des Islam zum Ziel gesetzt hat, sa die mit dem cristlichen Bekenntniß in allen wesentlichen Dingen übereinstimmt:

»Er pricht all firchen ber Turden und ftelbt barein seyne roß ben driftlichen firchen thut er nichts, von bem Turdischen und Judifchen glauben helt er nichts, vn ben Juden ift er gang gehaß . .

»Er glaubt das Chriftus von den Jüden gemartert und getöbt fey und am dritten Tag erstanden, gen himel gefarn (2c.) Machomet sey ein hirtter ") und ein trügner gewest«.

Ja ber Brief aus Damascus, am Schluß ber erfigebachten Relation, geht noch weiter:

»hat noch zu gewinnen ein künigrench, hie sagt man, so er bas gewin, so ziehe er gegen Constantinopoli, darnach in das windisch Landt, und wil machen setzen, alle die stet die der Turck helt der Christen, in frenheyt, vir wil komen gen Rom, glaubt man sich do lassen taussen, vir zu küssen die sues vnsers Pontiser, vnd darnach durch ziehen das künigrench Allm valsona, Bnd wegt haben das andere tapl des Turcken, sagt man, das er wölle thun ein schendung von allen den dingen der kirchen gottes \*\*)«.

Mit berfelben romantischen Freiheit werden nun auch die persönlichen Schicksale bes Sophey behandelt. Es ist eine vollfommene Rittergeschichte, im Geschmack des "Buchs der Liebe" (vgl. Gervinus II. 258. Bouterwef, Gesch. d. Poesse u. Bereds. IX, 420.) und anderer Bolfsbücher sener Zeit. Da wird sein Batex erschlagen (vom "Raiser Jagenweck"), er selbst als Kind entführt, in der Fremde erzogen, bis er sich ausmacht, seines Baters Tod zu rächen: Niemand kann ihm widerstehen, er ist so flug, wie tapfer, so tapfer, wie großmüthig, das rechte Ideal

<sup>\*)</sup> Birtter : Haereticus: Reger.

<sup>\*\*)</sup> Gleich barauf muß auch ber fabelhafte Priester Johann seine Rolle spielen: "wie das der priester Johan zeucht durch India kumpt gegenwars gen Jerusalem, mit vier mall hundert tausent Indianer, in der weiß, das der groß Chan macht vil Fursehung in Jerusalem, das man schaft er kome zu eroberen das grad Christi, welche ding Got thun wolle. Über das Marchen vom Priester Iohann und was ihm etwa historisches zu Grunde liegt, vergleiche namentlich Carl Ritter's Erdkunde, Theil II. Buch 2: Assen, We. 283—299. (Abschn. 1. §. 24. Anm. 2.) der 2. Ausg. Auch in Kurze Kulb in der Ersch u. Gruberschen Encykl. Sect. II. Th. 22. s. v.

eines Ritters, freigebig, prächtig und obenein galant; er besiegt bie Rönige und heirathet ihre Töchter.

Wie bas Alles entstanden ift und wohin es geht, ift leicht abzuseben. Es mochte ein bumpfes Gerücht von ber religiösen Spaltung ber Muhamebaner, von ben Siegen Ismail's, von bem bevorstehenden Rriege zwischen Verfien und ber Türkei nach Europa gekommen fein. Die geschäftige Phantasie spann ben hingeworfenen Kaben weiter und wob ein Nes baraus, in welchem fich schließlich ber Turfe elendiglich fangen follte. Der Muth ber Deutschen foll moralisch gehoben, ihr Gifer gegen ben Erbfeind angefeuert werben burch bie Borftellung eines Bundsgenoffen, ber ihnen ploglich in ber Mitte Ufiens, im Rucken bes Reinbes, ermächft. Bielleicht ging bie Abficht noch weiter, vielleicht lag ber Gebanke eines Bunbniffes im hintergrunde, wie benn ber venetianische Bericht bereits ruhmend hervorhebt. bag bei feinem Beer, und zwar bei bem Gefcus, vetliche Chriften find «. Jebenfalls ift es intereffant ju feben, wie burch die Kurcht por bem Türken bas entlegene persische Reich in ben Rreis ber beutschen Interessen eingeführt ward und wie die Zeitungen allmälia anfingen, ihre Lefer an politische Combinationen, sogar febr weitgreifende, ju gewöhnen: und wie bennoch neben biefem gang neuen, modernen Elemente bie Formen ber mittelalterlichen Romantif fich erhielten, ja wie jenes Element felbft vorläufig nicht anders, als in biefer Form, auftreten fonnte.

Wenn man indessen bei hammer den weitern Fortgang dieses türkisch-persischen Krieges nachschlägt (a. a. D. 403. fgg.), so zeigt sich wiederum, daß es mit der romantischen Politik nichts ift. Denn alle diese kühnen hoffnungen, welche die deutschen Zeistungsschreiber in die Macht des »Sopheia sesten, zertrümmerten beim ersten Anlauf: Ismail wurde in der Schlächt von Aschalbiran (23. August 1514: s. hammer a. a. D. p. 413—417.) auss haupt geschlagen, ohne sich von dieser Niederlage semals wieder aufrichten zu können. So lag also die Macht des Sophen zu eben der Zeit, da man sich in Deutschland, Dank der Langsamkeit der damaligen Berkehrsmittel, noch mit seinem Beiskand schweichelte, in Wahrheit bereits seit einem Jahre in Trümmern; der Türke blied gefährlich, wie zuvor, und auch aus der Tause zu Kom wollte nichts werden.

Endlich der britte Zeitungsfreis. Sein Schauplat lag Deutschland und den deutschen Interessen nahe genug: nämlich Oberitalien und die Kriege, welche daselbst zu Anfange des sechszehnten Jahrhunderts zwischen Frankreich und Benedig geführt wurden und an denen, in Folge der Liga von Cambray (10. December 1508), auch Raiser Maximilian thätigen Antheil zu nehmen hatte: vgl. Leo's Geschichte von Italien, V. 198 fag-Aber lau, wie die Theilnahme des Kaisers, scheint auch das Interesse des deutschen Publikums für diese Ereignisse gewesen zu sein. Dafür wenigstens spricht die Unbedeutendheit der Relationen, die uns aus diesem Kreise zu Auge gekommen sind und von denen wir nur zwei ansühren wollen, beide der Universitätsbibliothet zu Leipzig angehörig:

Hernach volgte de verzanchnusse des heeres, so der Kunge von Franckrench wid' die Venediger gehabt hat. Auch die ordnunge der schlachte zu Caravan beschehen im M. CCCC. vn ir. Jar Auß Francsischer sprache. uns teutsch gebrachte. Acht Blätt. in Quart. o. D.

Dieselbe enthält querft eine ausführliche Übersicht ber frangofifden, wie ber venetignischen Streitfrafte, beren Anführer und Aufftellung. Sobann folgt ein Bericht über Die Schlacht von Caravaggio felbft: vgl. Leo a. a. D. 202: nebft ben verschiebenen Mariden, Gefechten und Eroberungen, welche fich an biefelbe anfchloffen. Dabei fehlen benn auch bie Übertreibungen nicht, burd welche bie Schlachtbulletins aller Beiten und aller Bolfer verrufen find. Go 3. B. prablt bie Zeitung, bag »bas geschoß fo ben Benedigern genummen ift worden, fend ob achrig pis in hundert groffer ftud gewesen, on bas flein gefchof, vn haden pudffen bas an gal ift: « während Sismonbi (bei Leo a. a. D. 203.) nur von zwanzig Stud groben Gefchutes weiß, bie von ben Krangofen erobert wurden. Den Schlug macht eine Befchreibung bes Siegeseinzugs, welchen Ludwig XII., nach gludlich vollendetem Feldzuge, in Mailand gehalten. Der Stil von biefem Allen ift, wie gefagt, rein relatorisch, ohne alle vatriotische Beimischung. Bermuthlich war ber gange Krieg, beffen Endzwed bie Demuthigung beffelben Benebigs mar, bas für einen großen Theil Deutschlands bie Mutterftatte bes Sanbels, also die Quelle des Reichthums und der Gewerbthätigkeit bildete, in Deutschland nicht gern gesehen. Darum ist auch in der allgemeinen Betrachtung, mit welcher die Relation schließt, nichts von Siegesfreude oder von politischen Sympathien für die Franzosen, die siegreichen Berbündeten des deutschen Raisers, zu spüren: sondern im Gegentheil schließt sie mit einem mitleibigen Hindlick auf die Bergänglichkeit aller irdischen Größe und der unversteckten Warnung, daß vielleicht binnen ganz Rurzem das Kriegsglück sich wenden und es den Franzosen so ergehen könne, wie sest den Benetianern:

»Wie prechlich sey das menschlich streben Wie gar zergencklich vnser Leben, Macht hochsart, glori, regement Wie schnell das alles nem eyn ent, Benedig eyn exempel sey Bnd bend ein peglich man dapey, Was heut ist an Benedigeren Das mag an im auch morgen weren.«

Die zweite ist vom Jahre 1512 und berichtet die Eroberung von Brescia durch Gaston de Foix: vgl. Leo a. a. D. p. 242. Der Titel lautet:

Siernach volget das ernftlich vnnd geweltig erobern vnd eynnemen Der löblichen reychen hochberumbten vn vesten stat Pressa, mit sampt dem Closter, so dars uor gelege, welches auch mit gewalt gestürmt vnnd gewunnen worden ist. D. D.

Es sind sechs Blätter in Quart, mit einem Holzschnitt, die Eroberung von Brescia barstellend. Der Bericht, in beliebter Trodenheit, ist aus Bern, vom wierondzwainsigsten tag bes Hornungsa (die Eroberung hatte am 19. besselben Monats statzgefunden) datirt und, wenn man der Fassung trauen dars, einem Gesandtschaftsbericht entnommen. Doch ist es auch leicht möglich, daß diese Form, um des Jutrauens willen, das man in dergleichen officielle Berichte zu sesen psiegt, allmälig singirt wurde: und mag dies hier um so ehr der Fall gewesen sein, als weder der Name des Hoses, an, noch des Gesandten, von dem der vermeintliche Bericht geschrieden ist, sich irgendwie bezeichnet oder auch nur angedeutet sindet.

#### Ш.

# Gintritt ber Reformation: Polemit, Blugidriften.

Im Ganzen also zeichnen sich biese Zeitungen ber ältesten Epoche baburch aus, baß sie, im strengsten Sinne bes Wortes, nur Relationen sind, ohne politischen Standpunkt, ohne Farbe, ohne Weinung, ja überhaupt ohne allen anderen Zweck, als nur die abstracte Neugier bes Publikums zu befriedigen.

Aber bies wurde in bemselben Augenblide anders, ba bie Reformation in Deutschland jum Durchbruch fam. Es fann nicht bringend genug barauf bingewiesen und nicht baufig genug wieberholt werden, bag bie Reformation, ihrer urfprünglichen Grundlage nach, unendlich mehr enthielt und auf weit Größeres angelegt war, ale nur ein religiofee, ein theologisches Ereignig. Sie war zugleich ber Anfang einer politischen Revolution: nicht politisch in bem Sinne, bag baburch nur die Form ber Regierung, nur bie außere Bulfe bes Staatelebens, mit einseis tiger Übergehung seines praktischen Inhaltes, verändert werden follte, fondern politifc in fenem anderen und boberen Ginne, ber augleich bas sociale Element mit in fich schlieft und vermoge beffen von teiner politischen Reform, teinem politischen Fortfdritt bie Rebe fein fann, es fei benn, bag mit ber Erweiterung ber Staatsform jugleich ber Inhalt bes Staatslebens, ber prattifche Buftand ber Gefellschaft gehoben und verbeffert murbe. Die Reformation, insofern man fie auf die befannten Ereigniffe bes fechszehnten Jahrhunderts beschränkt, hat bies ihr mahres und boberes Biel nicht erreicht. An Berfuchen gwar bat fie es nicht feblen laffen, felbft nicht an ben gewaltsamften; aber fie find nirgend gur Reife gebieben und haben eben burch biefe Berfrappelung etwas Rarrifirtes und Bibermartiges erhalten, bas uns nichts befto weniger nicht ungerecht machen barf gegen ben Rern, ber eigentlich barin ftedt.

Auch ift biefe Ungerechtigkeit in der That nur von den Geschichtschreibern ber Reformation begangen worden, welche alle, bis auf die neueste Zeit, der Eine mehr, der Andere weniger, von theologischen Rudfichten abhängig gewesen sind; es war weniger Geschichte, als Rirchengeschichte, was fie schrieben. Dagegen die Mitlebenden der Reformation felbst erfannten, die Einen unterftugend, die Anderen befampfend, bas politisch fociale Element berfelben aufs Deutlichfte. Ja es ift bies fogar ber eigentliche Bunft, aus welchem ber ungeheure Enthufiasmus, bie lebendige Sympathie, mit welcher bie große Daffe bes Bolfee bie Reformation begrugte, hervorging und aus bem allein biefe Sympathie sich erklaren läßt. Dber wer glaubt wirklich, bag es nur die Beschränfung ber papftlichen Digbrauche, bie Dethronisation ber Beiligen, Die Abschaffung bes Pfaffenthums gewesen, was wie ein Lauffeuer bie Bergen bes bentichen Bolfee entzündete und ben armen Augustiner, ber ben Muth befeffen, bas Wort auszusprechen, bas Jebem auf ber Bunge lag, jum Beros ber Ration erhob? Ja, es war es: aber nur beshalb, weil man in ber Zerftorung ber papfilicen herrschaft ein Unterpfand erblidte fur die Berftorung einer jeden Berricaft. welche die Gewiffen in Bande ichlagt, um die Geifter zu verberben; weil man nachft ben Beiligen auch alle biejenigen gu entfernen bachte, welche, in ihrem Namen, bas Bolf in Knechtschaft erhielten und fich mafteten von seiner Dummbeit; endlich weil ber Umfturg bes entsittlichten, verlogenen, verberbten Pfaffenthums überhaupt als die Riederlage ber Unsütlichfeit und als ber Anfang einer neuen Epoche erschien, in welcher Babrbeit, Sitte und Gesen, gleich bindend für Alle, die Zugel ber Belt aufe Reue ergreifen follte.

Mit Einem Worte: die Reformation, nach ihrem eigentlischen Inhalt, war eine Angelegenheit des Bolfes als solchen. Unmittelbar aus dem Bolfe, aus dem Stande der Armen und Gedrückten, war der Mann hervorgegangen, in welchem in diessem Augenblic die Entwicklung der Welt sich concentrirte, ein Bergmannssohn, und sest ein Gegenstand der Sorge für Papst und Kaiser; die Sprache des Bolkes war es, die er redete, mit der er hier die Säulen des Batikans erschütterte und bort die Könige der Erde zergeißelte; an das Bolf appellirte er, auf das Bolf baute er, vom Bolke fühlte er sich verstanden.

Bare die Reformation nur eine theologische Angelegenheit gewesen, man wurde fie in gelehrten Streitschriften, in Mondes

latein und bidleibigen Folianten erörtert haben. Dies mar einmal gewesen, im Mittelalter, in jenen icholaftischen Streitigkeiten, fenen abstrufen Philosophemen, beren legte Resultate fest in der Reformation lebendig geworden waren. Es wurde auch wieber fo: ba nämlich, in ber zweiten Salfte bes Jahrhunderts, als es ben vereinten Anftrengungen bes Fürftenthums wie bes Pfaffenthums, fest bes protestantischen, wie ehemals bes fatholischen, gelungen mar, die Reformation innerhalb ber theologischen Grenzen zu beschränken und aus bem, mas eine politisch sociale Erhebung bes Bolles zu werben versprach, nur eine Bergrößerung ber fürftlichen, eine Wiederherftellung ber priefterlichen Gewalt zu machen. Damals entftanben fene Berge von Streitfchriften, Auslegungen, Berteperungen, jener gange grobe Buft ber theologischen Literatur, ber sich zum Theil noch burch unfre fenige Wiffenschaft binfdleppt. Dabingegen in ber Beit, , von ber wir reben, war bie Reformation, wie gefagt, noch volles und frisches Eigenthum bes Bolfes. Daber mußte and ibr literarischer Ausbrud mit Nothwendigkeit in berjenigen Sphare ber Literatur vor fich geben, Die vor Allem dem Bolfe geborte, ja bie recht eigentlich um bes Bolfes willen und aus bem Bolfe felbft entftanben war: in ben Beitungen.

Alfo in biefes bisher fo obe Bette ber Relationen und Avisen lentte jest biefer Strom ber Begeisterung, biefe Woge bes Borns, biefe Fluth lebendigfter Empfindung, welche in Folge ber Reformation bas beutiche Bolt erfüllte. Beld eine Beranberung! Bis babin gelegentliche Blatter, ohne Bufammenhang und ohne Plan: jest Manifestationen eines gewaltigen bistorifcen Princips, zusammengebrängt auf Einen Gegenstand, ben fie mit unermublicher Bebendigfeit, mit unerfcopflichem Big von allen Seiten balb befampfen, balb vertheibigen; namenlos bis babin, die ruhmlosen Erzeugniffe speculirender Buchdrucker ober fonft unerheblicher Scribenten: getragen jest burch ben Glanz ber berühmteften Namen, bie es nicht langer verfomaben, ale Pamphletiften und Zeitungeschreiber aufzutreten; beschränft bisher auf eine einförmige Erzählung der Thatfachen, auf Ramen und Bahlen: jest raisonnirend, urtheilend, bas Urtheil bes Bolfs bestimmend; umirrend fo lange in allen fernften Gegenben und Meeren, Jagb machend auf entlegene,

dufällige Ereignisse, die heimathlichen Zustände übersehend: jest dagegen zurückgeführt auf den heiligen Boden des Baterlands, in die innerste Mitte des deutschen Lebens, kämpfend für seine höchsten und werthvollsten Angelegenheiten; die dahin ohne Farbe und ohne Ziel: jest die Fahne der Partei hochausstedend, mit gewaltigen Schlägen loshämmernd auf einen offenbaren Feind; ohne Kunst disher, in nachlässig auseinandersließendem Stil: jest wohlberedt, in gemessener, oft sogar in fünstlerischer Form, mit allen Reizen des Wiges und der Beredtsamkeit geschmüdt; ohne Begeisterung so lange und ohne Glauben: jest das offne, durchssichtige Gefäß, in das ein ursprünglich ungefünstelter Enthusasmus seiner köstlichen Strömungen mit übermüthiger Lust aussprudelt.

Allein biefe Erweiterung bes bisherigen Zeitungswesens war zugleich feine Auflofung. Die Reformation, anknupfend an die vorgefundene Form der Relationen, der Avisen 2c., führte biefelbe, vermöge bes gewaltigen Inhalts, welchen fie in fie legte, jugleich über fich felbst binaus und brachte baburch eine neue Literaturgattung ju Wege, welche von bem Zeitungewesen nur feinen Ausgangspunkt nimmt, im Übrigen aber als eine, wenn auch nab vermandte, boch selbständige Literatur zu betrachten ift: Die Literatur ber Klugidriften und Pam= phlete. Es find raifonnirende Relationen: und eben barum feine Relationen mehr. Das Moment ber Benachrichtigung, ber Reuigfeit, bas in ben urfprunglichen Relationen bas berrschende, sogar bas einzig vorhandene ift, finkt hier zur Rebensache berab, wo es nicht völlig verschwindet. Un bie Stelle ber Reugier tritt bie Partei, Die Autoritat ber Beugniffe wird burch bie Dialeftif ber Leibenschaft überboten. Es beginnt also icon bier, in ber Burgel, jene Scheibung bes referirenden und bes raisonnirenden Elementes, welche die politische Journalistif ber Deutschen Jahrhunderte lang auf eine so unvortheilhafte Beise charafterisirt, mabrent fie im literarischen Journalismus frühzeitig und mit glanzenbftem Erfolge überwunden wurde. Das raifonnirende Element fpann fich immer mehr ins Breite, aus ben Alugidriften wurden Schriften, Die bald zu politisch biplomatischen Bibliotheten anwuchsen: aber bem Boll und feiner Bilbung waren fie verloren. Es bat große Mühe gefostet, diese auseinander gerissenen Elemente wieder zu vereinigen; erst die jüngste Zeit hat den Versuch dazu gemacht und auch sie mit mehr gutem Willen, als Geschick. hoffen wir, daß auch dies sich in Zukunft ausgleichen wird. Wenn die Deutschen erst aushören werden, sich auf der einen Seite in abstracte Raisonnements, in müssige Betrachtungen der Dinge, wie sie sein könnten, zu verlieren, während sie auf der andern Seite jede Thatsache, und sei sie noch so brutal und noch so unversnünftig, in demüthiger Beschränfung anerkennen: so werden auch die Zeitungsschreiber folgen.

Diese Flugschriften also sind die Journalistif ber Reformation. Im Außern find fie ben Relationen ziemlich abnlich. nur bag fie burchgangig von größerm, mitunter von bebeutenbem Umfange find. Die holgichnitte, mit benen fie nach Art ber Relationen versehen find, erläutern theils den Inhalt, theils find es selbständige Karrifaturen. Denn auch bie Entftebung ber politischen Zerrbilder fällt in biefelbe Zeit und fteht mit ben Flugschriften in engftem Busammenhange. Aber wenn bie Relationen burchgangig in Briefform gehalten find, fo wird für die Flugschriften biefes Zeitalters vorzüglich die Form bes Dialogs beliebt: theils weil fie am Meisten bem bramatischen Intereffe entsprach, bas in ben Dingen lag, theils weil bie Dufter ber Satire, benen man fich in biefen Streitschriften ans folog, vornämlich Lucian und die romische Romodie, fich berfelben Form bedient hatten. 3m übrigen waren fie grundbeutich und volfethumlich jum Augerften; auch Plattheiten und Boten genirten fie nicht, wie bas aus Luther's Beifpiel binlanglich erhellt. Die Sauptverson ift gewöhnlich ein Mann aus bem Bolf, ein Bauer ober fo bergleichen; bag fein fcblichter Big, fein gefundes Gefühl ichlieflich die ichnode Lift ber Pfaffen aufbedt und bie Berberbtheit ber Großen geißelt, ift bie Bointe bes Stude. Ein darafteriftischer Unterschied ift ferner biefer, bag bie Relationen von einer einzelnen Begebenheit, biese von einem einzelnen San ausgeben; jene ftellen ein Ereignif an bie Spine und beschreiben es, biefe eine Bahrheit und begrunden fie.

Leiber muffen wir uns hier und für unsere 3wede an biefer allgemeinen Charafteristif begnügen; gerade auf die ergiebigste und anziehendste Literatur biefes Zeitabschnittes — eine

Literatur, beren Breiheit, Wig und Rulle nie wieder erreicht worden ift, und am Wenigsten in Deutschland - muß ber Beschichtschreiber bes Journalismus Bergicht leiften, ba biefelbe, wenn auch ausgehend vom Journalismus und mit ihm in nachfter Bermandtschaft, doch übrigens zu felbständig und zu sehr eine eigene Literatur ift, als bag wir fie bem Journalismus unmittelbar beigahlen burften. Sie weiter verfolgend, murben wir und zu febr von unfrer eigentlichen Aufgabe entfernen und uns in Gebiete vertiefen muffen, welche unferm Wege gwar gur Seite liegen, aber auch nur jur Seite. Auch tonnen wir uns um so eber bierauf beschränken, als in ber That bereits ein Buch porhanden ift, welches biefe gange Literatur mit einer Lebendigfeit, augleich mit einer Gelebrfamteit und Grundlichteit darafterifirt, welche jebe zweite Bearbeitung entbehrlich machen. Es find bies Rarl Sagen's "Deutschlands literarische und religiose Berbaltniffe im Reformationszeitalter«, Erlangen, 1841-44 in brei Banben: ein vortreffliches Buch, bem ber Berfaffer mannigfache Aufflarung und Belehrung verbanft und por bem es ibm baber Freude macht, seine volle Sochachtung bier auszusprechen. Namentlich gebort bierber ber Abschnitt Alugschriftenliteratur, im zweiten Rapitel bes zweiten Banbes, p. 176-208, auch die folgenden Abschnitte bis pag. 227: sowie, wenn auch theilweise für eine fpatere Beit, aus einem anderen Buche beffelben Berfaffere (Bur politischen Geschichte Deutschlande. Bon Dr. Rarl Sagen. Stuttgart, 1842) ber lette Abichnitt: Dolitische Flugschriften aus bem 16. und 17. Jahrhundert: pag. 269-339.

#### IV.

## Beitere Ausbreitung ber Relationen.

Durch biese Absonberung nun bes referirenden und bes raissonnirenden, des stofflichen und des geistigen Elementes, von der wir so eben gesprochen haben, war den Zeitungen, genau genommen, sede weitere Entwicklung abgeschnitten. Denn entswicklungefähig ift nur der Geift, die 3dee, das Lebensvolle;

bas Ibeenlose fann wohl eine mechanische Anhäufung, aber kein organisches Wachsthum mehr erfahren.

Dies war die Rolle, welche, indem Alles, was von politisschem Raisonnement, von Einsicht, Begeisterung und Theilnahme in Deutschland überhaupt aufzutreiben war, sich seine eigene absgesonderte Literatur, die Literatur der Streitschriften, schuf, den eigentlichen Zeitungen, zunächst also den Relationen, als der dersmaligen Form des deutschen Zeitungswesens, übrig blieb. Die Relationen beschränkten sich reinweg auf Thatsachen; die Ideenslosseit war ihr Princip.

Damit aber war ihnen jebe wirkliche Entwicklung abgeschnitten. Zwar sie gewinnen an Ausbehnung, sie vergrößern ihren Umfang, sie häusen ihre Notizen: aber innerlich bleiben sie boch immer dieselben. Immer dieselbe Trockenheit, dieselbe Urtheilslosigkeit, berselbe Dienst der Reugier. Selbst der Übergang vom einzelnen Zeitungsblatt zur regelmäßig wiederkehrenden Zeitung, auf den wir demnächst werden zu sprechen kommen, war nur ein äußerlicher, der auf die innere Haltung, den eigentslichen Kern unsers Zeitungswesens keinerlei Einsluß übte. Statt einzelner Relationen gab es künftig deren eine Reihenfolge; das war das Ganze.

Es kann mithin auch von einer weiteren Geschichte der Reslationen nicht wohl die Rede sein. Bielmehr mechanisch, wie der Gegenstand ist, werden wir uns auch mit einer mechanischen Rebeneinanderstellung der hauptsächlichten Kreise begnügen müssen, über welche die Relationen sich allmälig ausgebreitet haben. Wir werden dabei freilich unsrer spätern Entwicklung öfters vorgreisen und das Grundgesetz historischer Darstellung, die Zeitsfolge, mehrsach verletzen müssen. Aber wir erlangen dafür auch den Bortheil, diesen ganzen Gegenstand, der sich in lebloser Einförmigkeit noch durch Jahrhunderte hinschleppt, hier im Zussammenhange, eins für allemal, abzumachen, so daß wir späters hin nicht mehr darauf zurückzusommen brauchen.

Der erfte Kreis soll die Ereignisse ber beutschen Geschichte enthalten: und zwar zunächst diesenigen, die mit der Reformation in unmittelbarstem Zusammenhange stehen.

Dabei ift zu bemerken, daß die Reformation felbft, wir meinen die Ereigniffe, mit benen die thatfachliche Umwälzung

ber Rirche ihren Anfang nahm, feinen Stoff zu Relationen gegeben hat. Nicht einmal folche Thatfachen, wie etwa die Berbrennung ber papftlichen Bulle burch Luther, feine Entführung auf bie Wartburg, feine Rudfehr nach Wittenberg und bergleiden mehr, find, fo viel und befannt geworben ift, von ben Relationenschreibern ausgebeutet worben. Gebr folgerecht: ba bei all biesen Ereigniffen bas eigentlich Thatfachliche bei Beitem bas Geringfte mar; man mußte zugleich die Motive verfteben, aus benen fie bervorgingen, man mußte bie geiftigen Rampfe theilen, die fie gur Entscheidung brachten, um fich fur die Ereigniffe felbst zu intereffiren. Daburch aber maren fie bem Gebiete bes Relationenschreibers, ber, jedes Raisonnement ablehnend, fich einfach auf ben Bericht ber Thatsachen beschränkte, entrudt und vielmehr ben Flugschriften anheim gegeben, welche, nach unfrer obigen Charafteriftif, bas Ereignig nicht blog als folches berichteten, fondern es zugleich in feinen geiftigen Bufammenbangen betrachteten. Dit Ginem Borte also: auch die Thatsa= den ber Reformation waren noch zu geistiger Natur, als baß ber bloge Relationenschreiber fie batte abfertigen fonnen. Erft ba, wo bie Reformation bas geistige Gebiet allmälig verläft, um fich auf ber breiten Bubne ber Welt als prattifche Dacht geltend zu machen, wo aber eben besbalb (benn bas ift beutsche Natur) bie geistige Theilnahme nachzulaffen anfängt: erft ba tritt die Relation wieder in ihr Amt ein. Der Begeisterung, bem sittlichen Interesse mare ber Raum ber Zeitung ju eng gewefen; erft die Neugier fand fich auch von ihr befriedigt.

Solche Ereignisse sind nun hauptsächlich ber Schmaltals bische und ber dreißigjährige Krieg; um biese beibe baher gruppirt sich eine außerordentliche Menge von Relationen und Berichten.

Bas den ersteren angeht, so find bekanntlich in dem großen Hortle ber'schen Werf\*) alle Urfunden, Documente und Be-

<sup>\*)</sup> Wer das Buch nicht naher kennen sollte, wird boch schon aus bem vollständigen Titel den Reichthum seines Inhalts und demgemaß seinen Werth für die Geschichtforschung erkennen. Er lautet, nach der und vorliegenden (ersten) Ausgabe von 1618, folgendermaßen: » Der Ro:
. mischen Kepser: Bud Königlichen Maiestete, Auch des heiligen Ro.

richte, bie jur Geschichte bes Schmalfalbischen, ober, wie Sortleber ibn nennt, bes beutschen Rrieges bienen konnen, mit einer wahrhaft feltenen Genauigkeit gesammelt. Auch bie Zeitungeli= teratur ift babei nicht übersehen worden. Im Ganzen theilt er elf Relationen (nämlich in ber angeführten Ausgabe Buch III. p. 209. 261. 347. 372. 428. 429. 699. Buth VI. p. 1126. 1139. 1141. 1142.) nach ihrem vollen Inhalte mit, anbebend von ben erften Ursachen bes Schmalfalbischen Rrieges bis auf ben Tob bes Rurfürsten Morig bei Sievershausen und bie wieberholte Nieberlage bes Markgrafen Albrecht burch ben Bergog von Braunschweig. Gine zwölfte (Buch III. p. 290: » Newe Reitung, ber man fürmals nicht viel geboret, bie fich begeben haben in Niderland, zu Mecheln und anderen umbliegenben Statten, Fleden, Schlöffern, vnb Dorffern mehr, welche vom Donnern und Bligen fehr beschäbiget find worden. Geschehen ben 7. Tag Augusti, beg Nachts zwischen 10 und 11 Bbr, in bem 1546 Jahr « 2c.) fieht mit bem eigentlichen Thema bes Buche nur in fehr lockerm und willfürlichem Bufammenhange.

Reichs, geiftlicher ond weltlicher Stanbe, Churfurften, Rurften. Graffen, herren, Reichs: vnb anberer Statte, jufampt ber beiligen Schrifft, geiftlicher und weltlicher Rechte Gelehrten, Sanblungen und Aufichreiben, Rathichlage, Bebenden, Genb : vnb anbere Brieffe, Bericht, Supplicationschriften, Befehl, Entschuldigungen, Protestationes, Recusationes, Aufführungen, Berantwortungen, Ableinun: gen, Abfagungen, Achteerklarungen, Bulfebrieffe, Bertrage, Biffori: fche Befchrenbungen und andere viel herrliche Schrifften und Runben mehr: Bon Rechtmaffigfeit, Anfang, Fort: vnb enblichen Aufgana beg Teutschen Rriegs, Renser Carls beg Funfften, wiber die Schmaltalbifche Bunbesoberfte, Chur: vnb Furften, Sachfen vnb Beffen, vnb 3. Chur: vnb Furftl. G. G. Mitverwandte. Bom Jahr 1546 bis auff bas Jahr 1558. Orbentlich jufammen gebracht, an vielen Orten bewart, erklart, und an tag gegeben, burch Berren Kriberich Bortle: bern, Rurftlichen Gadfifden Rath ju Beinmar. Gebruckt ju Rrantfurt am Mann, burch Ricolaum hoffmann, Prostat apud Rulandios. Anno 1618 «. Das Gange bilbet einen Folioband von mehr als fiebzehnhunbert Seiten. über bie Schickfale ber folgenben Ausgaben (eine zweite, caftrirte, erichien zu Gotha, 1645, eine britte murbe im Ericheinen unterbrudt) Ebert's Bibliogr. Ber. I. 838.

Daß nun hortleber in biefen elf ober zwölf Relationen nicht die ganze Zeitungsliteratur dieses Krieges erschöpft, sondern aus der großen Masse nur die wichtigern ausgelesen hat, läßt sich voraussezen. Ebenso, daß er auch von den wichtigern noch diese und jene wird übersehen haben; wie denn uns selbst, troß des geringen Materials, das uns zu Gebote gestanden, Einiges dieser Art begegnet ist. Immer aber bleibt es höchst schägbar, die hauptsächlichsten Relationen dieser Zeit hier auf Einem Flede, in spstematischer Anordnung, beisammen zu haben, besonders, da sie, soweit wir die Originale haben vergleichen können, einzelne Kleinigseiten der Schreibweise und Ähnliches abgerechnet, sedessmal mit der größten Treue, in wörtlicher Bollständigseit abgesdruckt sind: und wäre nichts mehr zu wünschen, als daß auch für die übrigen Hauptepochen unserer Geschichte ähnliche Sammslungen vorhanden wären.

Im Übrigen sind die Relationen dieser Periode noch besonbers baburd mertwürdig, bag fie, ftreng genommen, eine eigene Mittelflaffe zwischen ben eigentlichen Relationen und den Alugfdriften bilben. Rämlich fie find, bem Unscheine nach, meiftens von Theologen ausgegangen; einleitende Gebete, biblifche Spruche, theologische Weberufe und bergleichen geben ihnen einen gewiffen pathetischen Anftrich, ber allerbings nicht binreichend ift, die Relation zum Raisonnement, bas Zeitungsblatt zur Alugidrift zu erheben, ber aber boch mit ber fonftigen grundfählichen Nüchternheit ber Relationen in einigem Wiberspruche ftebt: fo daß wir berechtigt find, bier eine Art von Mittelglied, einen Bersuch zur Berschmelzung ber Relationen und Flugschriften anzunehmen. Doch gilt bies nur von bem erften Anfang ber bezeichneten Epoche, von bem Borfpiel gleichsam, ben Unterhandlungen, Rüftungen und Tractaten, burch welche ber Schmalfalbifche Rrieg eingeleitet murbe. Je mehr fpaterbin bie Geschichte fich aus bem Ibeellen ins Praftische zieht, je mehr an bie Stelle ber Erwägungen die Thatsachen treten, je mehr verschwindet auch biefer pathetische Anftrich: bis zulegt die Relationen über bie Schlacht bei Sievershaufen, über ben Tob bes Churfürsten Moris zc. wieder so empirisch find, wie möglich.

Eine abnliche Entwicklung zeigen auch die Relationen aus bem breifigjabrigen Rriege; nur bag bas Pathos hier noch

fürzere Zeit anhielt, ja endlich die Reugier selbst durch diese unaufborlichen Berichte von Schlachten, Eroberungen, Blutvergießen gefättigt und fogar ermubet wurbe. Der erfte Ausbruch ber Unruhen, die Auflehnung Bohmens, die Ernennung Friedrichs von ber Pfalz, werben auch in ben Relationen nicht obne eine gewiffe gemuthliche Theilnahme erzählt. Man giebt gereimte Beitungen beraus, mit ben Bilbern bes neuen Ronigs, ber Ronie gin, ber Stadt Prag 2c., in benen bie bohmifchen Unruhen mit Beifall begrüßt und allerhand frobe Soffnungen mit Lebhaftigfeit ausgesprochen werden. Allein wir wissen, von wie kurzer Dauer biese bohmische Herrlichkeit war und welche verberbliche Wendung ber Krieg barauf nahm: verberblich nicht allein baburch, daß er breißig Jahre hindurch bas gesammte Baterland vermuftete, feine Stabte in Afche legte, feine Burger entzweite: bies Alles war fclimm, ohne Frage! Aber bas Schlimmere, ja bas eigentlich Unfelige bes breißigjährigen Krieges war bies, bag feine lange Dauer, feine entscheidungslofen Wechselfalle, fein allgemeines hinschleppenbes Elend endlich alle Gemuther erschlaffte, alle Begeisterung erfaltete, alle Theilnahme erftidte: fo daß ber Friede am Ende nur ein Geschlecht fand, mude und abgebraucht, nur friedensbedürftig, fo recht gemacht, um auf seinen gebengten Naden bie neu auffeimende Souverainetat ber beutschen Fürsten geborfamft aufzunehmen.

Diese Erschlaffung, wie sie bazumal über alle übrigen Sphären bes deutschen Lebens, die Politik, die Wissenschaft, die Dichtung sich verbreitet, würde sich auf eine sehr eindringliche Weise
auch an den Relationen des dreißigjährigen Rrieges nachweisen
lassen: vorausgeset, daß es möglich wäre, die ungeheure Menge
dieser einzelnen Blätter auf einmal zu übersehen und zu ordnen.
Aber noch sehlt uns ein Hortleder des dreißigjährigen Rrieges;
die Wehrzahl unster heutigen Historiker haben genug zu thun,
sich in die fürstlichen Archive den Eintritt zu eröffnen: für die
unverschlossenen Archive des Bolkes haben sie keine Zeit. Sie
sind glücklich, wo sie einen alten Gesandschaftsbericht, ein Hosregister, eine Kanzleirechnung entdecken: aber die Stimmung
vergangener Zeiten aus dem Schutt der alten Zeitungen
heraufzubeschwören, ist ihnen zu mühsam, oder gar zu unwichtig. —

Nach dem breißigfährigen Rriege nimmt die Bahl ber Relationen auf eine auffällige Weise ab. Die Beranlaffung bazu mag zum Theil in ber politischen Abspannung ber Ration ge= legen haben. Sauptfächlich aber lag fie in ben regelmäßigen Beitungen, welche, furz vor Ausbruch bes breißigfahrigen Rrieges entstanden, mabrend ber Dauer beffelben fich außerordentlich erweitert und verbreitet hatten. Durch biefe regelmäßigen Beis tungen waren benn freilich bie Relationen, ber Sauptfache nach, überflüffig gemacht. Rur für gang besondere galle, wo es auf eine febr schnelle ober febr ausführliche Mittheilung eines einzelnen Ereigniffes antam, ober auch für Neuigfeiten aus folchen Gegenben, die bem gewöhnlichen Bertebr abseits und baber außer bem Rayon ber regelmäßigen Zeitungen lagen, blieben bie Relationen in Kraft. Solche Ereigniffe maren allerdings, je nach ben Umftanben, febr verschiebener Ratur. Sauptfachlich find es Thronbesteigungen, hoffeierlichkeiten, einzelne Schlachten und Eroberungen; aber auch Feuersbrunfte, Naturerscheinungen, Mord- und Diebsgeschichten und bergleichen. Das lette größere Ereigniff, bas von einer stetigen Reibe von Relationen begleitet wurde, ift ber fpanische Succeffionefrieg (1702-1712). Friedrich ber Große und bie ichlesischen Rriege fanben bas (regelmäßige) Beitungswesen bereits auf einer solchen Stufe mechanischer Ausbildung, daß fie ber Relationen faum mehr bedurften. Banglich untergegangen find fie inbeffen noch immer nicht: fie tauchen, in ber Gestalt von Extrablättern, Bulletine ober mit welchen Ramen sonft die neue Zeit eine alte Sache benennen mag, wieder auf bis auf diese Stunde, mabrend ber Revolutionsfriege, ber fogenannten Befreiungsfriege, bes letten Ruffisch = Türkischen Ja sie werden vermuthlich auch in Zufunft wieder auftauchen, überall, wo bie Geschichte fich in einzelne große Momente, namentlich in Schlachten und friegerische Entscheibungen, zusammenbrängt, beren Kenntniß so rasch, ale möglich, und in ben möglichst weitesten Rreisen verbreitet werben foll. Aber freilich steht all diesen Dingen durch die Eisenbahnen und bie unermefliche Beschleunigung, wie Steigerung, welche ber Berfebr burch fie erfahren wird, eine berartige Ummalgung bevor, bag es miglich ift, in biefer Beziehung irgent etwas vorauszusagen. -

### V.

# Fortsegung.

Es bleibt uns nun noch übrig, ben außerdeutschen Kreis ber bamaligen Zeitungeneuigkeiten zu charafterifiren.

Den ersten Rang nehmen barin natürlich wieder die Türsten ein; man beschäftigt sich am Meisten mit dem, den man am Meisten fürchtet. Die Hauptquellen für diese Neuigkeiten sind, wie früher, theils Wien, theils Benedig. Auch fängt man an, die Nachrichten aus beiden Orten zusammenzudrucken und als Türkenzeitung gemeinschaftlich herauszugeben, wie in folsgender vom Jahre 1542:

Ware New zeitung vom Türken, durch einen Glaubwirdigen Man, der damit und da bey gewest, Aus Ongern einem guten Freund zugeschrieben. Item; andere New zeitung, aus Venedig geschrieben, vom Türken und Franzosen, Den dritten Ienners im XLy. Mehr noch andere zeitung, vom Babst aus Rom geschrieben. Anno M. D. XLy. (D. D. zehn Bl. in D. besindet sich auf der Universitätsbibliothet zu Göttingen.)

Der Inhalt dieser Relation besteht, wie der Titel andeutet, aus drei verschiedenen Abschnitten. Der erste ("Inhalt des Briesse") ist aus Ungarn angeblich von Einem, der "mit dem Zeug widern Türcken" gezogen ist, geschrieden. Er erzählt zuerst die wiederholten Niederlagen und Bedrängnisse, welche die Unsgarn erlitten, und sest dann hinzu:

"Darumb wir gar keinen trost oder hoffnung mehr haben, bas wir möchten errettet werden, denn die dendschen fürsten sißen auch still dazu, Lassen alle gute vrsach vos von solchem Jamer vod Elend zu erlösen furvber gehen, Es ist niemand, der sich voser armen trostlosen Leute anneme. Nachdem er darauf die neuen und drohenden Rüstungen des Türken berichtet hat, fährt er mit eindringlicher Warnung fort: "darumb werden die Christliche Potentaten nicht ausse erft, so bald der Früling auss gehet, dazu thun vod sich von das Königreich Bogern

wiederumb mit ernft bey ber Zeit annemen, werden fie bernachmale wenig furmugen aus zurichten .... Ja richtet ber Feindt bas aus, und bempfft ber Bngern macht gar, 3ft nachmals nichts gewiffere ju warten, Denn bas er gleicher gestalt auch Ofterreich, Meherern, Bebem, welche Lenber alle mit Ungern grengen, mit Kemer und Schwerdt vorhere und verterbe. . . . Geschicht foldes, bas Gott verhute, werben ale benn bie fenigen, fo ist in folden geferrlichen zeiten bennoch ftill figen Bit frer Chriftlichen Bruber jamer, elenbe, und feuffgen gar nicht zu gemut füren, iren geburliche Lohn auch ungezweiffelt erlangen, Ja es wird inen ire igige vnzeitige nachleffigfeit mit eben fo beschwerrlicher vnleidlicher bienstbarfeit und elendt vergolten werden, als ist die Bngern ertregen muffen, benn gewislich, fo bas Ronigreich Bngern one rettung gelaffen, vntergebrudt wirb, und gu boden geben mus, bas Teubschland gleiche ferligkeit schwerlich wird entflieben.«

Ahnliche Rlagen und ähnliche Schilderungen der täglich wachfenden Bedrängniß wurden vielfach, mit immer größerer Dringlichfeit wiederholt: fiebe unter Anderm: "die dritt Mem zeittung vom XXI. tag Augusti auf Wien, wie Jula wieberumb von ben Türden befftig belegert und beschoffen ift worden; Much wie ber Turdifch Reyfer brey feiner Oberften bat jamerlich töbten laffen, barumb, bas fie von Jula und Desperia abgezogen seinb. Und wie er mit ben Chriften. Mann, Weib, und Rind also unbermherzig umbgeht und binweg fürt. Getrukt zu Strasburg bey Peter Bug in S. (Ein Bogen in D., obne Jahrszahl, aber, Berbel Gaffen. " wie fich aus Bergleichung ber "Newe zeittungen, Von dem 5. tag Augufti, biß 66. Jars auß Wien, Vonn ber Vefte Vn Stat, Schloß, Jula in Vngern, 40. meil under Ofen Getrudt zu Mugfpurg, Durch Sans 3immermann" feche Seiten in D., ergiebt, ine Jahr 1566, geborig); wo jum Überfluß sogar ein Bild beigefügt ift, bas bie Greuel, so bie Ungarn zu erbulben haben, auf flägliche Weise veranschaulicht: in ber Mitte ber Großturfe, ju Rog, in ber Linfen ein Rind, bas er fo eben mit bem Gabel auseinander bauen will: por und hinter ihm fein Gefolge, theils auf ben Spigen ihrer langen Rinder tragend, theils fie auf Pfahlen fpiegend; bann Gefangene, die Sande auf den Ruden gebunden; die Erde mit abgeriffenen Röpfen, Armen und Beinen bebedt; im hintergrunde brennende Städte, Rad und Galgen.

Es läßt sich benken, mit welchen entsetten Augen bergleichen Schilbereien betrachtet worden sind und wie viel Angst und Schrecken sie verbreitet haben. Aber dabei leider blieb es. Die Raiser, statt ben bedrängten Ungarn mit der vereinten Kraft des Reiches beizuspringen, verloren vielmehr ihre Zeit in Bekamspfung der Reformation, in Unterdrückung des Geistes und der Freiheit; die Reichsstände complimentirten, intriguirten, protostollirten; das Bolk las die Türkenzeitung und — fürchtete sich.

Es macht einen eigenthumlichen Eindruck, wenn man mit bem Nothschrei biefer Türkenzeitungen biejenigen vergleicht, welche bundert und fünfzig Jahre später, gegen Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts, ausgegeben wurden. Befanntlich hatten die Türfen noch im Jahre 1683 vor Bien geftanden; wenig hatte gefehlt, so waren jene Prophezeiungen, die wir so eben auszugsweise mitgetheilt haben, ju einer spaten, aber noch immer bochft traurigen Bahrheit.geworben. So aber follte bie außerfte Gefahr zugleich die lette fein. Die Belagerung Wiens mar ber Gipfel gewesen, zu welchem bie turfische Dacht fich erheben fonnte; erschöpft gleichsam burd biese vergebliche Anftrengung, sant fie seitdem ftufenweise in fich felbft jusammen. Die Besiegten wurben nun bie Sieger, und biefelben Relationen, bie zwei Rabrhunderte bindurch nur Berlufte und Rieberlagen berichtet hatten, burften jest ben glanzenden Siegeszug bes Prinzen Eugen begleiten. Rein größerer Unterschied, als zwischen bem Tone biefer Relationen (beren gleichfalls eine außerordentliche Menge erschien, meiftens auf officielle Beranlaffung, unter Benugung ber Schlachtbulletine, Gefandtichafteberichte und ähnlicher Quellen) und ber früheren! In jenen nichts als Jammer, Roth, Bebflage; in biefen Alles eitel Freude, Frohloden, Ruhmredigkeit. "Diese Bictoriose Action" beißt es in bem "Relationis-Diarium, Der Groffen, 3wischen benen Rayserlichen und Tur: difchen Urmeen ben 11. September 1697. unter bem Cammondo (sic) Ihrer Durchl. Pringen Eugenio von Saroven, unweit Jenta und klein Canischa vorbeigegangenen Blutigen felb: Schlacht, In welcher ber Turden über 22000.

Mann auf der Wahlstatt erlegt" \*) u. s. w. (o. D. Ein Bogen in D.): "hat sich geendet mit Scheidung Tag und Nacht, und fann man wol fagen, daß fogar ber Sonnenschein ben Tag nicht ebenber quittiren wollen, big er nicht vorhero ein vollftanbiges Genügen beg völligen Triumphes ber gloriofen Rayferl. Baffen bat geben wollen. Der tapffere Belbenmuth ber boben Generalen, Officiers und Gemeinen, ift mit feiner Feber genug ju beschreiben, noch ju loben, fonne es von ber Belt für fein Orbinari Combat auffgenommen werden, sondern für die wahre Gerechtigfeit, welche allzeit in ber Sochlöbl. Räyferl. Armee beftebet. « Auffällig ift es babei, bag bas religiöse Motiv, auf bas in ben Zeiten ber Roth ein so großes Gewicht gelegt murbe, aus biefen Siegesrelationen völlig verschwunden ift. Man triumphirt über ben Turfen, wie über jeden andern politifden Reind; die Rategorien ber Glaubensfeindschaft, bes bebrangten ober geretteten Christenthums u. f.w. find völlig außer Gebrauch gefommen. Db bas nur baber rührt, bag ber Menfc in ber Noth gewöhnlich frommer ift, als im Glud? ober ob bie bazwischen liegenden Jahrhunderte und bas veranderte Gewicht, bas ber Religion überhaupt noch beigelegt murbe, fich auch bierin bemerklich machen? - Auch war ber Turfe, wenngleich überwunden, boch immer noch gefährlich genug, um intereffant gu bleiben. Richt bloß bie Türkentriege, sondern auch in Friedensgeiten und in ihren inneren Buftanben bleiben bie Turfen ein Sauptaugenmerf ber bamaligen Zeitungefdreiber. Jeber Thronwechsel wird genau berichtet, jebe hinrichtung eines Wegirs, jebe Meuterei ber Janitscharen, jebe innerliche Erschütterung bes Reiches fofort in eigenen Zeitungen gemelbet, g. B. bie "Umbftanbliche Nachricht bon Der jungfthin zu Conftantinopel und Adrianopel entstandenen Unrube, Und Der barguff in ber Türdischen Regierung erfolgten Veranderung (u. f. w.) Cum Privilegio Sac. Caesareae Majestatis Speciali. Wienn, ju finden bey Johann Baptift Schonewetter, im Rothen

<sup>\*)</sup> Burbe auch, mit unbebeutenben Anderungen des Titels, neugedruckt 3u Oresben, "gedruckt und zu finden bei Johann Riedeln." Beide Exemplare befinden fich auf ber Universitätsbibliothet zu Galle.

Agel, 1703." (Ein halb. Bog. in O.) Man hatte sich so baran gewöhnt, von ben Türken zu lesen, daß diese Relationen auch da noch Absaß fanden, wo sie für die deutschen Interessen bezeitst unwichtig geworden waren. Die Furcht hatte die Türkenzeitungen entstehen lassen; die Gewohnheit erhielt sie: bis sie endlich gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts verschwinden. Benigstens sind dies die süngsten, welche uns begegnet.

Nächst ben Turfen waren es hauptsächlich bie Frangofen, mit benen die beutschen Relationen fich beschäftigten: ein Borgug, ber burch die nachbarliche Lage beiber Länder, ihren lebhaften Berkehr und ben Rang, ben man Frankreich schon bamals, politisch wie gefellig, einzuräumen anfing, binlänglich erflärt wirb. Besonders gablreich find bie Relationen aus ber zweiten Salfte bes fechezehnten Jahrhunderte, bas beißt alfo aus ber Beit ber Sugenottenfriege. Un ben Ausgang biefer Rriege ichien jum guten Theil auch bie Wendung gefnüpft, welche bie religiofe Krisis in Deutschland nehmen sollte. Es war daher nicht bloß die Neugier, nicht bloßes nachbarliches Intereffe, es waren auch gemuthliche Reigungen und Abneigungen, politische Erwartungen und Befürchtungen, welche biefe Rriege von Deutschland aus mit Aufmerksamkeit verfolgten. Auch laffen in ben Relationen biefer Beit fich febr beutlich zwei Richtungen unterfcheiben, zwei Beitungestämme gleichsam, von benen ber eine fich auf die Seite ber'Ratholischen, ber anbere auf die Seite ber Sugenotten menbet. Der eine, ber fatholifche, geht hauptfächlich von Roln aus, ber andere theils von Stragburg, theils von Bafel, theils auch, vermuthlich, weil ber Buchdruder in manden Fällen Bebenten trug, fich ale Berbreiter Diefer Nachrichten gu befennen, ift bie Angabe bes Ortes unterblieben. Der erftern Art ift 3. B. die:

Dritte Zeytung auß frangösischer Spraach, inn Soch Teutsch transferiret und vbersett. zu wissen. Was sich seithero den proj. tag Octobris nechstuerschienen, Darnach noch weiter in Franckreich verloffen, und den prij. auch priij. Nouembris, bis gar an den ij. Tag jest ablaussendes Monats Decembris zugetragen. Darauß lauter erscheinet, was von den Jugonoten, newlich außgesprengtem Sieg und Victori zu halten,

oder endtlich dauon zu hoffen sey. Zu Cölln durch Gotfridt von Rempen, auff der Burgmauren, Anno M. D. LXXXVij. (Ein Bog. in Qu.)

Diese Zeitung weiß von ber Sache ber hugenotten nur Ungünstiges zu erzählen: "ber herzog von Guise hat abermals siben Fanen Teutscher Nauarrischer Neutter, und Fünsshundert Landtöfnecht erlegt", die Schweizer, die bisher auf Seiten der hugenotten gesochten, haben die Wassen niedergelegt, die häupter der hugenotten selbst sind theils gefangen, theils auf der Flucht: "Ran hat allenthalben zu Pariß, wegen solcher guten zeitung, das Te Deum laudamus gesungen."

Aber wie gang anders horen fich dieselben Begebenheiten an in ber:

"Warhafftige und Bigentliche zeitung, was sich kuryverschiener zeit in Franckreich zu getragen, zwisschen dem König von Navarra und zerrogen von Joyeuse, auch welcher gestalt ein offne Veldtschlacht abgelaussen, so gehalten den 20. tag Octob. dieses Jars 87. Alles auß glaubwirdigen Copeyen und Schrifften, so von Bordeaux und der orth hieher gesschrieben worden, gezogen und in Truck versertigt. Sampt anzeigung der Grafen und zeren, so ausscheibes zum auch gefangen, auch was Beuten sie daruon gesbracht. Im Jar M. D. LXXXVII. (o. D. Ein Bog. in D.)

Zwar wird im Eingang dieser Zeitung ein völlig neutraler Standpunkt ausdrücklich in Anspruch genommen: "Rach dem (günstiger Leser) jeso mancherhandt zeitungen hin vnd wider außgespreitet werden, den jesigen Kriegshandel in Franckreich betreffent. Jedoch vngrundtlich daruon geredt wird, So hab ich (so viel ich auß vilen glaubwirdigen schriften, so dero ort her kommen vnd geschrieden werden) derselben Inhalt einem jeden hie mit getheilet haben wollen. Richt daß ich einer oder anderen seiten halbe solches zu gunst oder nachtheil thu, sonder basselbig wie die sach in sich beschaffen auß obgemelten schreiben, auß liebe der Warheit anzeigen. "Richts desso weniger ist es aus der ganzen Auffassung der Begebenheiten einleuchtend, daß

wir es hier eben so sehr mit einem Freunde, wie in der vorigen Zeitung mit einem Gegner der hugenotten zu thun haben: sa es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese Relation ausdrücklich gegen die vorige gerichtet ist, indem sie genau dieselben Begebens heiten erzählt und es dabei nicht an Seitenhichen sehlen läßt auf diesenigen, welche darin vielmehr eine Niederlage der huges notten gesehen haben.

Ein ganz besonderes Aufsehen machte es, als im Verlauf biefes Rrieges (August, 1589) König Heinrich der Dritte "durch eines Monchs gelenete hand" ermordet wurde. Uns liegen über dies Ereigniß zwei Relationen vor:

Warhaffte und eigentliche Beschreibung, dern Sistoria, wie der König in Franckreich, dessen Nahmens
der Dritt, Genrich von Valois, als er belägerte die
Statt Paris, zu Pont S. Clou, von einem Jacobinen oder Prediger Mönch, eilendt vom leben zum
todt bracht, am Ersten tag Augusti, Anno 1589.
Sampt einer Weysfagung (etc. etc.) Alles auß dem
Französischen Gedruckten Eremplar, in Sochteutsch,
vbergesett. Gedruckt im Jahr 1589. (o. D. anderthalb Bog. in D.)

Wolbedenkliche Beschreibung Des, an dem König in Frankreich newlich Verrhäterlich begangenen Meuchelmords, von einem Mönch Prediger Ordens.

(etc.) Auß dem Frangösischen der eygentlichen mey: nung nach verteutschet, und mit Nötigen Erinne: rungen erset: Durch Bernhart Janotteno M. D. LXXIX. (v. D. zwei Bogen in D.)

Man erinnere sich, daß die Pariser eben damals gegen ihren König, oder wie sie ihn, mit Berweigerung des Königstitels, nannten: Heinrich von Balois, in Aufstand gewesen waren und daß daher der plögliche, wenn auch gewaltsame Tod desselben ihnen nichts weniger als ungelegen, ja vermuthlich nicht unerswartet kam. In diesem Sinne war auch die officielle Erkläsrung abgefaßt, welche die Stadt Paris über den Borfall versöffentlichte. Diese daher haben beide Relationen zu Grunde gelegt: aber nur um sie zu widerlegen und »damit sich seyner in verlesung nachgehender Partheisschen erzehlung der Geschichten,

an ber Sanguiligifden \*) barten Bundfnöpffen, und ben fcmablichen Mayestetverlegenden Gifftreben nicht ärgere. « numlich find von Verfaffern gefdrieben, Die entschieden auf Seiten ber Sugenotten fleben; fie tragen baber auch fein Bebenfen, Die vereinzelte Greuelthat eines fanatischen Monche ber gesammten fatholischen Partei, insbesondere ber papfilichen Lique auguschreis ben und, mit einem Runftgriff, ber ju allen Beiten von allen Parteien beliebt worden ift, die Principien ber Gesammtheit nach bem Irrthum eines Einzelnen zu meffen. Diefer Kanatismus, mit welchem hier bie gesammte fatholische Beiftlichfeit ale eine Berbrüderung ju Ronigsmord und allen außerften Berbrechen angegriffen wird, macht bie beiben Relationen merkwürdig; es ift eine erfte Rarte, die nachher von ber Gegenvartei wieberholentlich zurüchgespielt worden ift, und zugleich ein Beweis für ben gewaltigen Zwiespalt, ben man bamals in Deutschland noch fünftlich zu verbeden suchte. Besonders die lettgenannte Relation ift unerschöpflich in Anklagen und Befculbigungen; bie Energie ihres Baffes erhebt fich fogar jum Poetifchen. bringt zum Schluß bas Bilb eines Monchs, in ber einen Sand eine vergiftete Softie, (anspielend auf Die Bergiftung Raiser Beinrich bes Siebenten burch einen Monch, in Italien, im Jahre 1308) in ber andern ein gezucktes Meffer; barunter eine poetifche "Ermanung an bie Bunbbapftler": ohne bich= terifchen Werth, aber darafteriftisch für bie Zeit; weshalb, und weil fie unsers Wiffens noch nirgend befannt gemacht ift, wir einige ber bezeichnenbften Stellen in ber Anmerfung berfegen wollen. \*\*)

»Alfo fart fort jr Romanisten, Beigt recht, baß jr seit Antichristen, Belche bie hochste Mapesteten, Die Oberteit, mit Fussen treten.

Man hat nun lange Zeit her eben Den Sugonoten offt foulb geben

<sup>\*)</sup> Bortspiel mit Sanguis und la Sainte Ligue.

<sup>\*\*)</sup> Sie fangt an:

Eine andere, aber für bas beutsche Gefühl bochft traurige Gruppe von Relationen wird burch Ludwigs bes Bierzehnten

Als baß sie jren Königen Wöllen die Kron vom Haupt tringen: Wo hat man aber je vernommen, Ober ist etwas je fürkommen Daß mehr ober ein Hugonot Sich so vergessen het an Gott Daß er nu het vielleicht gedacht (Vil weniger es dann vollbracht) Auf ein dergleichen Schelmenstuck Wie hie ein Mönch erzeigt ein Duck?

Euch aber ift es henligthumb Wann jhr pringt einen König umb.

Aber dis macht, jhr habt zu Rom Ginen, ber macht euch wieber from, Belder bie Ronig feget ab, Bnb fchendt bie Reich, bie er nie gab . . . Aber mo fie (b. i. bie Dbrigfeit) nicht zwingt bie Gemiffen Und will tein Chriftenblut vergieffen, Da fteht fie euch gar nicht mehr an, Der Bapft muß fie gleich thun in bann: Miebann ift Donden und ben Pfaffen Erlaubt, biefelben bingufchaffen : Ja alsbann mogen ungeschmacht Biber ir eigen Genftlich Recht Die Genftlich Band ersubeln fich Im Kurftenblut vermeffenlich : Alsbann gilt Meffer, Buche ond Gifft, Rur bag man abichafft, was Gott ftifft: Alebann mag eim Beichtvater glingen Auch in ber Beicht ein umbzubringen Alsbann mag auch ein Rlofterbruber Legen im Sacrament ein Luber, Bnb in ber Oftn auch vergeben Gin Renfer . . . . . .

Das macht, baß bie new Heuchlersect, Das Zesuitisch Bapftgebeck Plünderung des Elfaffes und der Pfalz veranlagt. Stadt, die geplündert, febes Dorf, bas verbrannt, jebe Landschaft, die erobert wurde, finden fich bier in eigenen Zeitungen vertreten; man mag banach die Bahl berfelben beurtheilen. In ber Regel ist biefen Relationen als Anhang eine genaue Specification bes Schabens beigefügt, welchen bie betreffende Stadt erlitten: wie viel Burger erschlagen, wie viel Baufer verbrannt, wie viel Pferbe gestohlen, wie viel Bieh geschlachtet, wie viel Gelb erlegt worden. Alle biefe Particularintereffen find forgfam aufgezeichnet, ihre Berletung wird fläglichft bedauert; nur an bas verlette Interesse bes Baterlandes, ben Berluft bes Reiches, bie Schande bes beutschen Ramens benkt von allen Relationen nicht eine. Die Bande bes Baterlandes waren so loder geworben, bas Rationalgefuhl fo gebrochen, bag biefe Stabte, in bemselben Augenblid, wo fie, vom Reiche preisgegeben, einem fremden Bolt anheimfielen, ben Berluft ihrer Sammel und Rinder tiefer fühlten, als ben Berluft ihrer Nationalität, ihrer Sprace und Geschichte. -

Die Relationen aus Italien knupfen fich meistentheils entweder an ben Papst ober an Benedig. Im erstern Falle betreffen sie regelmäßig die religiosen Bustande: Anreden des Papstes an das Collegium der Cardinale, Bundniffe, die er

Anfangt . . . . . Bnd macht bie weltlich Oberkeit Beracht mit bem Wort Weltlichkeitt, Darumb wird ber Welt kein ruh Allweil man biesem Gifft sicht zu.

### Bum Schluß heißt es wieber:

· »Bolan fart fort jr Romanisten Erweißt euch gnug die Antichristen Die Gotts und Menschlich Maiesteten Durch Wort und Mord mit Füsen tretten, So wird best ehe ewr Maß erfüllt, Daß man euch Doppelt dran vergilt Gleichwie jr Andern habt gespielt.«

Die Relation felbft, mit vielen anberen verwandten Inhalts, ift in einem Quartband ber Universitätsbibl. zu Balle enthalten.

geschloffen, Rriege, ju benen er anftachelt: Alles in nächster Beziehung auf bie Berhaltniffe ber beutschen Welt, wobei fie nicht selten aus ben fnappen Grenzen ber Relation in bie umfangreiche Form ber Flugschrift, auch wohl ber poetischen Satire übergeben. Benedig bagegen bient meiftens als Mittelglied für Die turfischen Angelegenheiten: eine Stelle, Die eben fo febr feiner geographischen Lage, als feiner politischen Stellung ent-Bon eigentlich italienischen Geschichten findet fich nur wenig; biefe nachbarlichen Kriege, biefe gehben ber Stäbte, biefe 3wistigfeiten ber Burger, biefer gange mittelalterliche Reft, ber fich burch bie Geschichte Italiens binfchleppt, wie mare er auch im Stande gewesen, die Aufmertsamteit ber modernen Welt in größeren Rreisen bauernd zu beschäftigen? Man batte, um fic für biefe Gefdichten zu intereffiren, Partei ergreifen muffen, für ober wiber. Dazu aber lag bie moberne Geschichte Italiens ben beutschen Berhältnissen zu fern; bie großen Zeitfragen, von benen fich Deutschland bis auf ben Grund erschüttert fühlte, waren in Italien faum angeregt. Nur aus ber alteften Zeit find und einige bemerfenswerthe Relationen aufgestoßen, die eine über bie Schlacht von Pavia (1525), bie 'anderen über bie Eroberung Roms burch Rarl von Bourbon im Jabre 1527 Sie gehören alfo schon ber Zeit nach zu ben Seltenheiten biefer Literatur, und burfen wir fie icon bosbalb nicht gang übergeben:

Unzeig wahrhafftiger newer zeptung, wie es sich eysgentlich mit der Schlacht von Pauia, zwüschen Reysferlicher Maiestat vnd des Königs von Franckreych triegs volck auff priiij. Februarij begeben hat. (v. D. und J. zwei Bogen in Du.)

Den Anfang macht eine Schilderung der verschiedenen Märsche, durch welche die Schlacht vorbereitet wurde, und sodann der Schlacht selbst. Über die Gefangennehmung Franz des Ersten heißt es ganz naiv: "Da hat sich der könig vast gewert, Doch ist er, als der hengst unter phm gefallen, gefangen worden Bnd wollen phr viel phn den könig gefangen haben. "Es solgt dann eine officielle (sie ist unterzeichnet Bice Re aus Neapels) Liste der feindliche Gefangenen und Todten; darauf ein Blatt, überschrieben: "Die nachvolgende zettel kompt von

beer Cafpar Winger .: ein Auszug, wie es scheint, aus einem Brivatschreiben, worin noch einzelne Notizen über bie Rieberlage ber Keinde nachgetragen werden. Den Befdluß endlich machen einzelne vermischte Rachrichten: "aus wellischen Landen", über bie Gefangenschaft bes Konigs; aus " Nurmbergt «, wie ber Rath baselbst zur Feier bes faiserlichen Sieges verordnet bat "eynem ieben armen menschen so von gemeynen almusen underbalten werben, zwey pfundt buttern zugeben, gloden zulemtten, au trometen und ichalmeven, und fremben femr gumachen«: ferner aus Burtemberg, über ben Rrieg zwischen Bergog Ulrich und bem Bund; endlich aus Schwaben und Tyrol, über ben Beginn ber Bauernfriege. Und zwar scheint ber Zeitungsschreiber biese Rriege nicht eben zu migbilligen: "Im Schwabenland an ber Thonam, Schwarzwald, Pregenz, vm Segam und ber art, ift nochend die gangte Pawerschafft wagich und emporich, ligen unn eplichen hauffen feer viel taufent ftard, habe phr poft gelegt, egliche Clöfter ... eyngenommen, schiden phr ausschub zusammen, begern von stedten eyn wissen zuhaben, Ruffen das Euangelisch recht an, behelffen fich bes gottlichen rechtens, wollen nymer levbevgen fenn, Sondern maffer und holger frey haben, Bnd bas phnen bas Euangelion geprebigt werbe. Die lantichafft ju Tirol ichrevet gleucherweyse nach bem Euangelion, vermeynt fennen geiftlichen rat, noch epnig Spanisch amptleut jugebulben.

über die Erftürmung Roms, ein Ereigniß, das dazumal bie ganze Welt in Erstaunen seste und das namentlich in Deutschland, als ein Beweis, daß von der Macht des Papstes nichts mehr zu fürchten sei, den größten Jubel erregte, liegen uns zwei Relationen vor:

Warhafftige und kurge Bericht ynn der Summa. wie es veno, ym Tausent Jünffhundert und siben und zwennigsten Jar, den Vi. tag Maij, durch Römischer Reiserlicher und Sispanischer Königlicher Maiestet kriegesvolk yn eröberung der Stad Rom ergägen ist bis auff den ein und zwanzigsten Tag Junij. (Zehn Bl. in Du. o. D.)

linter biefem Titel folgt » Ein fpruch an ben Bapft «:

»Drumb bas bu Gott nit haft gehort,

Ja ftee veracht fein heplfams wort,

Dich vber yhn mit ftolgem mutt Erhaben, all ber Welbe gutt
3u dyr gerissen und gehaust,
Dafür deyn lügen und verkaust,
Gehet vber dich ist diese rach
Bnd leydest schaden, schand, und schmach
So wirds auch all den yhenen gan
Die Sottes wort nicht nemen an,
Bnnd noch dar widder grausam wüten
Gott wolt seyn volck ynn fried behüten
Den blinden öffnen yhr gesicht,
Das sie auch können sehen das licht.«

Die andere ift nur einen halben Bogen ftark, gleichfalls o. D. Der Titel lautet:

Newe gezeytunge von Rom, wye des Keysers volck die stat Rom, am. vy. tag May hat eyngenomen ym Jare. M. D. XXvy.

Beibe sind sichtlich von Augenzeugen verfaßt; die triegerischen Ereignisse werden mit großer Lebhaftigkeit und genauer Berücksichtigung des Örtlichen geschildert. Nur über den interessantesten Zwischenfall dieser Eroberung, über den Tod des Herzogs von Bourbon, dessen nähere Umstände bekanntlich bis auf diese Stunde noch nicht völlig ins Klare gestellt sind (vgl. Barthold's George von Frundsberg, p. 445), gehen sie flüchtig hinweg. Die eine weiß nur, daß "In solchem Sturm auch der Edel, theur fürst, der Herzog vo Burbo, Key. M. oberster Capitan erschossen worde ist, dem Gott genedig sey, Ame." Die zweite sast sich noch fürzer: die Bürger haben bei Erstürmung eines gewissen Klosters "viel knechte erstochen auch den Herzog von Borbon." Das dies nicht völlig genau ist, siehe bei Barthold a. a. D.

Auch um Spanien scheinen bie beutschen Zeitungsleser sich damals nur wenig gekümmert zu haben. Die Wunder ber neuen Welt, deren Kenntniß bis dahin ausschließlich von Spasnien aus verbreitet worden war, hatten sich nachgerade theils erschöpft, theils waren die Spanier nicht mehr die einzigen, benen der Zutritt zu benselben offen kand. Auch das politische Band, das einige Zeit lang Deutschland und Spanien verbuns den hatte, war durch die Abdankung Karls des Künften ausges

löst worden. In die Weltereignisse griff Spanien allerdings noch immer fräftig ein: aber den Deutschen wurde dies Eingreisen nicht augenfällig genug, um sie für ein so weit entlegenes Land zu interessiren. Nur die Armada machte eine Ausnahme, welche Philipp der Zweite gegen England ausrüstete. An dieser Begebenheit, welche schon mit dem Ruf ihrer Borbereitungen die Welt erfüllte, konnten auch die Zeitungen der Deutschen nicht ohne Antheil bleiben.

Ja sogar auf die gesammte Zeitungsliteratur hat die Armada einen wesentlichen Einfluß geubt, indem burch fie querft ber Journalistif basjenige Land eröffnet wurde, welches feitbem ber wahre und hauptfächlichfte Boben berfelben geblieben ift. Rämlich im Berlauf biefes Seetrieges zwischen England und Spanien, fpeciell feit bem Jahre 1588, entftanben in England, angeblich auf unmittelbare Beranlaffung ber Ronigin Elisabeth, bie fogenannten Mercuries, Rriegszeitungen, welche bie einzelnen Siege und Gefechte fofort zur Renntnig bes englischen Publitums brachten. Es war also eigentlich nichts Anderes, als bas beutsche Institut ber Relationen, bas hier querft nach England übergefiebelt murbe. 3war wenn wir bem einseitigen Patriotismus einiger englischen Biftorifer glauben wollten, fo batten wir bier vielmehr eine urfprüngliche Literatur und ben eigentlichen Anfang bes Beitungswesens. Aber für biefe Bebauptung fehlt feber flichbaltige Beweis. Die englischen Rriegszeitungen erschienen gerabe so will= fürlich, wie die beutschen Relationen, je nach ben Ereigniffen, bie eine besondere Mittheilung zu verdienen schienen; von einer veriodifchen Anordnung, einer regelmäßigen Biebertehr zeigen fie feine Spur. Rur barin ift ein Unterschieb, ber ben englischen Rriegszeitungen allerbings einen gewiffen Anftrich regelmäßigen Busammenhanges giebt, daß fie namlich fich ausschließlich auf ben Rrieg mit Spanien befchranten, mabrend, wie wir gefeben baben, die beutschen Relationen ben gangen Erbfreis, Chriften und heiben, burdwanderten. Aber bies bunkt uns Seitens unferer Zeitungen eher ein Borgug, als ein Mangel: und werben baber bie Englander ben Reim bes Zeitungswesens so wenig uns freitig machen tonnen, wie wir ihnen feine - Bluthe. Immerbin ichien ber Umftand, daß die spanische Armada ben Grund gelegt bat zur englischen Journaliftif, intereffant genug, um bier

beiläufig ermähnt zu werden. Bgl. Schwarztopf über Beistungen, p. 11. 12. \*)

Theile alfo auf biefe Rriegszeitungen ber Englander geftütt, Theils auf die Actenftude und Proclamationen, welche von fpanischer Seite veröffentlicht murben, verfolgten bie beutschen Relationen bie Schidfale ber Armaba mit vorzüglicher Aufmerkfamfeit. Auch in ihnen find zwei Richtungen bemerfbar, abnlich, wie wir fie oben an ben Relationen über die Sugenottenfriege nachgewiesen: bie eine, bie seltenere, bie fur ben Ronig von Spanien, ben Sort ber fatholischen Christenbeit, Bartei nimmt gegen bas fegerische, abtrunnige England; bie andere, bie eigentlich berrschende, die nationale Richtung, die umgefehrt für Enas land Partei nimmt gegen Spanien, in welchem fie nur ben ge= meinsamen Feind ber Glaubens - und überhaupt jeder Freiheit erblickt. Jene hat, eben wie es bei ben Zeitungen aus Frantreich ber Kall mar, ihren vornehmften Sig in Roln; diese bagegen wird hauptfachlich von Nieberland aus verbreitet. Bon beiben liegen uns zahlreiche Proben vor. Doch beschränken wir uns auf Folgendes:

Warhaffte Relation, vberschlag, vnd Inhalt der Kriegsrüftung oder Armada, so Philippus der König von Sispanien, auff dem Meer, bei Lisbona, der Sauptstatt des Königreichs Portugal, zusamen hat lassen bringen. Mit welcher Armada, der Sergog von Medina Sidonia als Capitein General vnd Obrister vons Königs wege, sampt allen Galleonen, Schiffen, Lasten, Munition, Prouiandt, Sauptleuten, vom Abel, Sendrichen vnnd anderem Kriegsvolck, in grosser anzal den 29. vnd 30. Maij nechst verschienen von dannen abgeseplet. Auß dem Sispanischen Exemplar (so zu Madrid mit des Königs selbst bewillis

<sup>\*)</sup> Übrigens nahmen mit bem Enbe bes englischespanischen Krieges auch biese Mercuries und bamit also bie gesammte englische Journalistik einstweilen ein Enbe; erst in ben Relationen über ben breißigjährigen Krieg, beren Schwarzkopf a. a. D. p. 12. in ber Anmerk. erwähnt, kam sie wieber zum Borschein. Die balb barauf ausbrechenbe Revolution brachte sie zu rascher Bluthe; allein von 1641 bis 1660 zählt man 156 verschiebene Mercuries. Schwarzkopf a. a. D. p. 12. 35. fgg.

gung, vnd jrer May. Secretarien vbersehung, vnd vnderschreybung betrefftigt) in Sochteutsch vbersept, den 6. Tag Augusti, Unno 1588. (Bier Bogen in Qu.)

Am Schluß, sowie unter ber Borrebe (in welcher ber "gut= willige Lefera ersucht wird unter ben "Tractatlein, Die in verschienen tagen in Italianischer Sprach ju Benedig, vnb andern orten Italie, von ber gewaltigen Schiffart Ronigs Philippi burch ben Trud aufgangen«, biefes, weil es "auf bem Spanischen von Wort ju Wort, wie es auf Konigs Soffhaltung ju Mabrid selbst getruckt worden, vnd auf der Post alber kommen ift, in boch Teutsch vbergesett ift," für bas "Barhaffte und Befte" angunehmen) wird ausnahmsweise ber Rame bes Berfaffers, ober richtiger bes Uberfetere, genannt: "Colln \*) ben 6. Augusti, 1588. Durch Michael Eyzinger Auftriacum." Diefer Eyzinger (ft. nach 1593) war Historiograph Raiser Rarls bes Fünften und seiner Nachfolger; auch wurde er zu biplomatischen Beschäften, vornämlich zu Gesandtschaften, verwendet: vergl. v. Stramberg in Ersch und Gruber's Encyfi. Sect. I. v. Th. 39. p. 486. fgg. Biogr. univers. Supplém. t. 63. p. 476. fg. und in Rurge Joder II, 458.

Schon aus dieser amtlichen Stellung läßt sich auf die Partei schließen, welcher er in dem damaligen Kriege seine Feder dienstdar machte. Auch die vorliegende Relation ist in spanissem Sinne geschrieben. Ein lateinisches Distichon am Schlusse prophezeit den Engländern, dafür, daß sie die »leges Romanas, w die römischen Satungen, verschmäht, würden sie sich dem Joche der Spanier unterwerfen müssen. Die Relation selbst ist ein eigentlicher Schiffstatalog: eine trockene Aufzählung und Berechnung der Schiffe, der Schiffsleute, Geschütze, der Generale und Hauptleute, Freiwilligen und Fähnriche, die hinunter zu den Spitalmeistern und Geistlichen.

Aber nur wenige Tage brauchten zu vergehen und die Gesgenpartei konnte gang andere Relationen erscheinen laffen:

Warhafftige Zeytung vnd Beschreibung von der Ges waltigen Armada, oder Kriegsruftung, so der Groß:

<sup>\*)</sup> Doch ift das vorliegende Exemplar »zu Rurnberg, durch Ricolaum Knorr« gebruckt.

mechtige, König von Sispanien auff dem Meer, bei Lissabona der Sauptstatt, des Königreichs Portugal, zusamen hat lassen bringen (1c. 2c.) Und wie die Spanisch Armada auff dem Britannischen Meer, von der Englischen Armada ist angriffen, beschedigt, versjagt, vnd vil zu grundt geschossen, vnnd bis in die Nordsee getrieben, Anno 1588. den 1. Augusti. M. D. LXXXVIII. (Mit einem Medaillon Philipp bes Zweiten in Holzschnitt; Ein Bogen in Du.)

Schifffreit, Das ist, kurze doch warhafftige Zeitung vnnd Beschreibung der mechtigen Armada oder Kriegs: rüstung, Welche der König auß Sispanien (2c. 2c.) Onnd wie die Spannische Armada zwischen Pleymuyen Douer vnd Dunckerke von den Englischen angegriffen, beschediget, verjaget vnnd etlich in grundt gesschossen den 9. 10. Augusti. Welchs alles Jacob de Medrago, der als ein Oberster der Spanier mit vnd darbey gewesen, von den Englischen gefangen, gesehen vnd ersahren. Sernach der Königin in Engelland zu sonderen gefallen hat abcontraseyt vnnd beschrieben, wie solgen wird, vnd in der Sigur zu sehen ist. Auß Englischer Sprach in Deusch transferirt. (Am Schluß:) Erstlich gedruckt zu Nider Wesel, durch Ioshan von Leiden. Anno 1588. (Zwei Bogen in Du.)

Die erste dieser beiden Relationen enthält zuerst einen Bericht "Bonn der Ersten ahnkompft der Spanischen Armada, bey die Costen von Engellandt, auß dem Hoss von Engellandt an ihr May. Reich in Hollandt vbergeschriben," also gleichfalls ein officielles Actenstück, das von Holland aus verbreitet war; sosdann Auszüge aus Privatbriefen "Auß Cales" und "Auß Jersmout in Engellandt" (Calais, Jarmouth); endlich ein Gedicht oder, wie es sich selbst in richtiger Bescheidenheit nennt, einen gereimten "Bericht" 20., ein ächtes Bänkelsängerstück, von dem wir nur den Schluß mittheilen wollen:

Den ix August ber Drad ansieng Funff breffend schiff zusamen hieng Dieselb ins feinds schlachtordnung bracht, Damit zertrennt ir ganzte macht,

÷

Darnach ging erst ber lermen an, Der brey tag wehrt on unberlan, Bo großer macht ber büchsen schall Das Meer war Blutroth vberall, Ein feind seim seind die schif absieng Manch mensch daben zu bode gieng. Grossen schale Armad sloh gar weit. Ir vil wurden zu theil dem todt, Sep in genedig D Herre Gott.

In der anderen (von der wir auch eine Wiederholung kennen mit geringen Abfürzungen: anderthalb Bog. o. D.) haben
wir, wie der mitgetheilte Titel ausdrücklich erweist, einen ächten
»Mercury«. Den Hauptinhalt bildet eine Beschreibung der Riederlage, welche ein spanischer Gesangener »auß begeren der Königin von Engelland« im Gefängniß hat aussehen müssen —
ein ächter Weibergedanke, in der That! die Besiegten selbst die Geschichte ihrer Riederlage schreiben zu lassen und dieses Besenntniß ihrer Schmach als Zeitung unter dem Bolke zu verstheilen.

Es wurde also burch biefen Rrieg, wie er bie Zeitungen querft in England einführte, fo England felbft in bas Intereffe ber beutschen Zeitungen eingeführt. Die nachftfolgenden Begebenheiten forgten bafür, dies Interesse nicht einschlummern zu laffen. 3meimal in faum zwei Menschenaltern zeigte England ber erstaunten Welt bas unerhorte Schauspiel königlicher Sinrichtungen. Gine Ronigin, aufe Blutgeruft geschickt von einer Ronigin - ein Ronig, nicht meuchlings ermorbet, nicht im Aufrubr erichlagen, fonbern bingerichtet, öffentlich, in gefeslicher Korm: welche Ereigniffe! Aber bas Bunderbarfte mar bies, bag, mitten burch ben Tumult ber Burgerfriege, burch bie Schreden bes Aufruhre, Die Gefahren ber Anarchie, England nichts besto weniger rubig fortschritt zu bem Biel seiner fünftis gen Macht und Große, ja dag Ereigniffe, welche binreichend gemesen maren, andere Staaten an ben Rand bes Untergangs ju bringen, Ummalzungen, welche ben Bobiftand anderer Bolfer auf Jahrhunderte untergraben batten, für England vielmebr nur neue Quellen ber Dacht, nur neue Rabrung feiner Große

wurden. Die Welt fing an, eine Ahnung von ber fünftigen Stellung Englands zu befommen. Dan gewöhnte fich, mit Aufmertfamteit bie Geschichte biefes Inselreiches zu verfolgen; man fing an, seine Berfaffung, feine Ginrichtungen, seine Entwicklungen zu ftubiren. So entstand allmälig jenes moralische übergewicht, beffen England Jahrhunderte lang genoffen bat und bas noch in biefem Augenblid ben vornehmften Pfeiler feiner herrschaft bilbet. Auch bie beutsche Literatur jener Zeit spiegelt bies Berhältniß ab. Deutsche Dichter (wir erinnern ftatt alles Andern nur an des Grophius' Gemordete Majeftat ober Carolus Stuardus: Tied's Altbeutsch. Theat. Bb. II. Gervinus III, 43: einen Gegenstand, ben auch Georg Grefflinger poetisch behandelt hat: f. Soltau, Einhundert deutsche Bolfslieder, p. 514. Erlach's Samml. beutscher Bolfel. I, 230. sowie über ben Dichter selbft Gervinus III, 276-278.) entlehnten ber englischen Tagesgeschichte bie Stoffe ihrer Dichtungen. In ben regelmäßigen Beitungen, wie wir fpater feben werben, nahm England ben ersten Plag ein; bie Geschichte ber englischen Revolution ersette gleichsam die Lude, welche burch Beendigung bes breißigjabrigen Rrieges für die Zeitungsschreiber entftanden mar. Es läft fich biernach vermutben, daß auch die Relationen, so lange nämlich diefe bie vorzüglichfte Form bes beutschen Zeitungswesens maren, fich mit ben Angelegenheiten Englands mit Borliebe werden beschäftigt haben. Denn ben ausbrudlichen Beweis bafur ju fubren, ift ber Berfaffer biefes Wertes, ber gerade binfichtlich ber englischen Geschichte bie Unvollständigkeit seiner Sammlungen zu beklagen hat, leiber außer Stanbe. Doch ift ihm wenigstens Eine berartige Relation begegnet, ber, um ihres Stoffes willen. ein allgemeineres Intereffe taum entgeben burfte, und von ber er baber unter bem Tert einiges Räbere angeben will. \*)

<sup>\*)</sup> Ramlich eine Relation über die hinrichtung ber Maria Stuart:

"Gründliche und Eigentlich Beschreibung, Von der Königin in Engellandt, warum fie die Königin von Schottland hat enthaupten lassen, auff de Castell genannt Vadringay, gelegen in der gegend Nortamstersier, geschehen im Jar M. D. Lyrrvy. am r. Jebruary. Darin alle umbstände vermelt wirt, was sich darbey zugetragen, und was für Gesandten (2c. 2c.)

Auf gang ähnliche Beife, wie wir es fo eben bei England gefeben haben, murben auch die Riederlande in die deutsche

Sehr lieblich aber doch erbarmlich zu lesen, jedermenniglich ju einem Erempel, Auß Englischer Sprach in Teutsch vertirt ober gebracht, vnd in Drud verfertiget. Gedrudt zu Collen, im Jahr nach der Geburt Jesu Christi M. D. LXXX vy.« 3mei Bog. in Qu. Bu Grunde liegt, nach bem Schluß ber Relation ju urtheilen, eine englische Staatsschrift; nichts besto weniger wird ber hingerichteten überall mit großer Schonung, fogar mit einer gemiffen Bartlichkeit gebacht, bie ber ichlichten Darftellung ber Relation allerbings etwas »Sehr lieblich aber boch erbarmliches« giebt. So beißt es über bie hinrichtung felbft u. A. folgenbermaßen: »Darmit ftunbt fie auff, vnb begehrte fich berent ju machen und gu fterben, thet ab ihre Rleinot, und thet mit Gulff ihrer benber Jungframen jr Dberichauben ober Rod auß, ond ba bie Bender jhr helffen wolten, sprach fie, foldes were ihr ungewonlich, baß fie fich vor einem folden hauffen Bold folte aufziehen, und por foldem pracht ber Jundern. Bnb fie thet jhren Rod halb auf bif auff bie helbbe von jrem Bnberrock, vnb bas Leibigen war nibrig aufgefcnitte, ond auff bem Ruden ju gefcnurt, bas machte jr vil zu fcaffen, ebe man foldes log machte. Do bif alles gefchehen war, tufte fie ihre Jungframen, vnb fagte ihnen gute nacht, ba fie ban alle laut anfiengen ju fcreyen, Aber fie verbot in folche, und fprach: habe ich nit fur euch gelobt baß jr nit fcpregen und wegnen folt, barumb fent wolgemuth, und gefegnet fie mit jrer handt, und weifte fie von jhr abzugehen von bem Schauot, und war berent ju fterben, tehrte fich umb nach ihren Dienern, bie nit went vo jr auff ben Rnien faffen und betten, ba machte fie ftract ein Creus mit jrer Sanb por fich, vn fprach: 3ch neme euch alle zu Beugen, bag ich gut Catholifch geftorben bin, bamit kniete fie guchtig nieber mit groffer Freymutigfeit, bag man nicht einmal hette gewahr tonnen werben, bag fie ihr Farb ober Gemut entfatt hette auf vrfach bes Tobts, und eine por jren Stahtjungferen, banbt jhr ein Seibentuch por bie Mugen, ond also saf fie auff ihren Anien, ond bettet laut auff ihre Sprach ben nachfolgenben Pfalm . . . Run bat fic alles ge= enbet, Streckte fie ftolbiglich ihren Leib nieber, und legt ihren Sals auff bas Bloch, ruffenbe: In manus tuas Domine, comendo spiritum moum. Do nam einer von ben Bendern ihre Banbe und hilt bie nieber, bo hette ber ander ein groß Bepel, und folug mit benden Banben zu, und hieb ihr bas Baubt mit zwepen Solegen ab, Bnb alfo hat fie jhr Leben geenbet, vnb ber hender nam bas haubt

Beitungswelt eingeführt. Auch bier bilbete Spanien den Ausgangepunkt bee Intereffe, bas auch hier in ber ursprunglichen Bermandtichaft ber Bolter, wie in ber Gemeinschaft bes religios sen Bekenntniffes eine lebhafte Unterftusung fand. Der Befreiungefrieg ber vereinigten Provingen, fo flein fein Schauplag, fo groß war seine biftorische Bebeutung, indem an biesem fleinen Red zuerft jene innere Krantheit zum Ausbruch tam, Die in furger Beit bie weltumspannende Dacht ber spanischen Donarchie verzehren follte. 3mar biefer Standpunft ber Betrachtung war größer, ale bag bie beutschen Zeitungeschreiber ibn batten einnehmen fonnen. Aber auch ohne ibn war dieser Rrieg reich genug an Schlachten und Rriegsthaten, an verbrannten Städten, hinrichtungen und Plunderungen, an Greuel und Unglud jeber Art, um bundert und aber hundert Relationen bamit anzufüllen, zumal bei ber unmittelbaren Rabe bes Schauplages und ber Lebhaftigfeit bes gegenseitigen Berfehrs. Ein brittes und höheres Interesse trat hinzu, als im. Lauf der Zeit, in den erften Decennien bes fiebzehnten Jahrhunderts, auch die beutichen Angelegenbeiten eine folde Wendung nabmen, bag auch hier an eine friedliche lösung nicht mehr zu benten mar. Das male, im Beginn bes breißigfahrigen Rrieges, als auch ber jaubernbe Deutsche fich entschließen mußte, ftatt zu Poftille und Deduction, vielmehr ju Gefchof und Schwert ju greifen und Bewalt zu segen gegen Gewalt: ba mar es vornämlich bas Beispiel ber nieberlandischen Provinzen, es mar ber Borgang ihres alorreichen Rampfes, es mar die Geschichte ihrer Siege, woran bie Deutschen sich felbst aufzurichten und zu ähnlichem Wiberftande zu entflammen suchten. Daber gewinnen auch bie Relationen aus holland in dieser Periode einen gewiffen boberen Sowung; fie geben, jum Theil wiederum von Geiftlichen ge-

auff von der Erben, vnd ließ es das Bold feben, da rieff bas Bold: Sott bewahr vnsere Königin, vnd also muffen fahren alle Feinde, die wider Gottes Wort, vnd jhre Maystat sepnd, Amen. Bud do ber hender das haubt hatte auffgenommen, siel es jhm von dem Schauott, vnd es war gar greps, wiewol es obern Kamp abgeschnitzten war. . . . . . Bud die enthaupte Königin war bei vier ond vierzig Jahr alt, vnd ist so ein schone Königin gewesen, also daß zu der Zeit jhrer Regierung kein schonere funden ward. «

schrieben, nicht selten wieder in jenes Gebiet der Flug = und Streitschriften über, deffen wir oben Erwähnung gethan haben, und welches, wie dort bemerkt worden ift, allerdings schon jen= seit unserer Grenzen liegt. Bon beiden sind zahlreiche Proben erhalten; uns mag Folgendes genügen.

Erftlich aus dem Beginn bes Aufftandes:

Alegliche, jemmerliche vnd warhafftige Zeittung von der Einnehmung vnd Plünderung der weit vnd hocheberümbten Stadt Antorff\*), im Bernogthumb Brasbandt gelegen, Und was sich von dem 2. Nouembris, bis auff den 16. tag allenthalben zugetragen. Anno D. M. LXXVI. o. D. Drittehalb Bogen in Qu.

Schon hier ift, tros ber gemäßigken und einigermaßen vorssichtigen Ausbrucksweise, ber Berichterstatter bennoch unverkenns bar auf Seiten ber Insurgenten. Er hält eine friedliche Aussgleichung noch für möglich, sogar wahrscheinlich: aber nur unter ber Bedingung, baß "die Spanier hinfüran nicht allein, sondern bie Stedten (Generalstaaten, Stände) auch gehör haben, und sich alle sachen badurch wiederumb zur besserung, und gar keisner erregung mehr schieden."

Einige Jahre später fallen folgende Relationen, die beide über baffelbe Ereigniß berichten, beide an demselben Ort erschiesnen sind, auch beibe gleichmäßig gegen Spanien Partei nehmen:

Warhafftige Newe Zeittung von Mastricht, etc. Darinnen fast die fürnehmbsten Ausfall, Schiessen, Scharmügeln, vnd Stürmen, sampt andern verlaussen sen sachen, von anfang der Belegerung, die auff den 11. Junij dieses 1579. Jares, sich begeben und zusgetragen haben, Aus der Statt Achen, den 12. Junij, an einen guten freundt geschrieben. Gedruckt zu Coln, Im Jahr 1579. Ein Bogen in Du.

Warhafftige Ond Erbermliche Zeytung, Don der groffen Blutfturgung der Stadt Mastricht, wie sie von Deutschen und Spaniern mit Sturmender handt eingenommen, und alles was sich zur Wehr begeben, erwürget, Geschehen am tage Petri und Pauli etc.

<sup>\*)</sup> Antorf : Antwerpen.

In diesem M. D. LXXXIX. Jar. Gin Bogen in Du. Am Schluß steht: Erftlich gedruckt zu Cöllen, durch Nicolaus Schreiber.

Beide scheinen von Geistlichen geschrieben; von der letterend bie durch ein eigenes pastorales Bor= und Nachwort eingestwird, ist es unzweiselhaft. Doch kehren sie mehr im Allgemetnen die Größe des Unglücks, die Masse der Erschlagenen, die Schrecken der Berwüstung hervor ("das ist ja ein schreckliche Zeitung, vnd solt sonderlich und das Herz im Leib dafür erschütten vnnd die Haare ven Berge gehen") und knüpsen daran, nach Predigerart, allerhand Aussorderungen zu Buse und Gottseligkeit an, als daß sie auf den eigentlichen Kern der Sache eingehen und die politischen und religiösen Sympathien in Ansspruch nehmen.

In reichstem Maße bagegen geschieht bies in zwei anderen Schriftchen, die beibe in den Anfang des dreißigsährigen Krieges fallen und nicht ohne ausdrücklichen hindlick auf die deutschen Berhältnisse geschrieben sind; doch gehören beide, wie schon die Titel zeigen, mehr in die Kategorie der politischen Flugschriften, als eigentlich unter die Relationen:

Spanifche, Gulbene Gifftige Muden, fo mit Be: walt in Neder Teutschland schwermen wollen. Das ift: Siftorifcher Discurs vn Aufführliche Ertlarung eines getreuen verlebten Patrioten in Niberland: Muß was Urfachen die Spanische Monarchy von bem iconen fregen Miderlandischen Dferd gang gröblich vnd Ungestüm abgeworffen, auch biebero wegen ge: pflogener vorsichtigkeit seiner newen Rittmeister, vber allen angewandten fleiß, Mube, Arbeiten, Untoften, Brieg vnd Blutvergieffen, nicht wider darauff tommen, noch foldes wider bereitten können, und welcher Geftalt gebachte Monarchia jegiger und fünfftiger Beit, solch freysamen Pferds Meister zu werden, vnd es scherffer als zuvorbero zu bereitten listiglich Practicieret. Jedermanniglich zur Machrichtung, den Miber Teutschlanden aber zur Treubergigen Warnung auß der Spanischen in vnser Soch Teutsche Sprach vbergesett vnd Machgedrudt. M. DC. XVIII. o. D.



Sier, hier wat Wonders, wat Newes von die Jesus wider, In Spanien und dem Marquis Spinola, des Königs in Spanien seinem Obersten kelbherrn. New Mandat Auß Solland, Sees und frießlandt, das gange Römische Keich betreffende. (1c. 1c.) Gedruckt zu Amsterdam, bei Jens Mucken, im Jahr 1618. Zwei Bog. in Du.

Am Spätesten endlich von Allen traten die nordisch en Reiche in den Kreis der beutschen Relationen ein, nämlich erst mit Ende des siedzehnten, sogar zu Anfang des achtzehnten Jahrshunderts. -Einzelne Relationen zwar waren auch früher schon erschienen, namentlich aus Polen, wo jede neue Königswahl mit ihren öffentlichen Bersammlungen, ihren Festauszügen, Intriguen und Kriegen einen überreichlichen Stoff darbot: wie uns denn unter Anderm schon vom Jahre 1589 eine:

Newe Zeittung aus Polen. Grüntlicher vnd Warshafftiger Bericht, Was in dem Polnischen Wesen, bisher, seit König Stephans Bathori tödtlichem abgang, mit der Newen Wahl, vn daraus erfolgetem vnuornemen, stem mit dem treffen bey Pitzschen in Schlesten, sich zugetragen, bis auff die angestellte vnd num her Gottlob Glücklich erörterte Fridtliche Tractation. 1589. v. D. Ein Bog. in Du.

vorliegt. Auch aus Danemark (namentlich über die Ulfeldt'iche Angelegenheit, Mitte bes fiebzehnten Jahrhunderts, vgl.

Bericht über die Sache mit Dina Winhofers ic. Lübed, 1651. Ein Bogen in Du.)

und Schweben (die Abbankung Christinens etc.) fehlen bergleischen einzelne Berichte nicht. Doch waren es eben nur einzelne, nur gleichsam Streifzüge und Entbedungsreisen, welche die Reusgier ber beutschen Zeitungsschreiber sezuweilen in diese entlegenen Lande machte. Ordentliche Einsassen dem der deutschen Zeitungswelt wurden die nordischen Reiche erst zu dem angegebenen Zeitungswelt wurden die Thronbesteigung Peters des Großen, den Regiesungsantritt Karls des Zwölften und endlich die Wahl August des Starken zum König von Polen (voll. drei Relationen von 1697:

Aurge Beschreibung der den 5. (15.) Septembr. 1697. 3u Cractau geschehenen Königlichen Pohlnischen Kronung. (o. D. Ein Bogen in Du.)

Außführlicher Bericht, Deffen, Was in Zeit währens ben Rönigl. Pohlnischen Wahl=Tags, absonderlich bie lette Täg über, Merdwürdiges sich zugetragen. o. D. u. J. Ein Bogen in Du.

Extract Schreibens aus Tarnowig. o. D. u. J. Ein halb. Bog. in Du.)

jene Conflicte vorbereitet wurden, welche schließlich in den langwierigen Rämpfen des sogenannten nordischen Krieges (von 1700 bis 1718) zum Ausbruch famen. Dieser Krieg ist der eigentliche Kern, um den die Relationen aus dem Norden sich ansesen. Die meiste Ausmerksamkeit wird dabei auf Rußland gewendet.

Diefes Reich mar bamals, fo ju fagen, ein neuer Gaft an ber Tafel ber Geschichte und ber Bilbung. Bum erften Dal im norbischen Kriege mar es aus ber bescheibenen Dammerung feiner mittelalterlichen Rampfe auf ben Schauplag ber europais iden Geschichte getreten. Dit Bermunberung murbe man gemahr, bag hinter biefen emigen Balbern, inmitten biefer Gisfelber, wo man nichts als Baren und Bolfe vermutbete, gleichfam ein neues Reich entftanben war, bas fich bem Weften, bem Sig ber Bilbung und ber biftorifden Bewegung, mit fichtlicher Begier entgegendrangte. Und welch ein Reich! wie geeignet, bie Phantasie ber Zeitungsleser zu beschäftigen! faum bem Ramen nach gefannt, nun ploglich emporgewachsen wie ein Riese, beffen gewaltigen Schlägen selbst die alte Macht bes schwedischen Reiches nicht widerfteben tonnte; von fabelhafter Ausbehnung, ein Gemisch von Bolterschaften, beren Rame bem Dhr fo fremd war, wie ihre Tracht bem Auge; ein Stud Drient, bas ploglich, mit barbarifder Energie, in die Cultur bes übrigen Europa hineingeschneit tam; ein Elborado bes Norbens, ein erreichbares, wo die Abenteurer von gang Europa, besonders von Deutschland und Kranfreich, mit Bequemlichkeit die leichten Klittern ihrer europäischen Bildung gegen die baare Munge ruffischer Rubel vertauschen konnten; endlich an ber Spige dieses Reiches ein Mann, wie das damalige Europa unter ben

Inhabern seiner Throne feinen zweiten aufzuweisen hatte: ein 3witter von Genie und Beftie, ursprünglich, lernbegierig, folof= fal in feinen Laftern, wie feinen Tugenben, von gutem humor, ein Mann für bas Bolt, bas ihm mit gleicher Freude zusah und fich gleich geehrt fand, wenn er, ber Raifer aller Reugen, wie der gemeinste Matrose auf den Werften von Saardam arbeitete ober wenn er sich berauschte, wiederum wie ber gemeinste Matrofe, und bundert Ropfe mit eigener Sand abbacte, zur Berdauung, nach dem Effen! (Schloffer, Gefch. des achtz. Jahrh. I, 241.) Aus einem folden Reiche verlohnte es fich noch, Relationen zu schreiben und zu lesen. Da gab es Dienft= magbe (und Schlimmeres, ale Dienstmagbe), die ju Raiserinnen wurden, Minifter, bie geftern noch Gaffenbuben waren, beut allmächtige Gunftlinge, morgen in Sibirien und übermorgen wiederum allmächtig, wenn auch mit aufgeschlitter Rafe; ba gab es Bater, die ihre Söhne, Raiser, die ihre Thronfolger binrichten ließen. Belche Phantafie batte Ausschweifenberes erbenten, welche Neugier welche reichlichere Befriedigung verlangen fonnen?

Es begreift sich hieraus, wie Rußland im Zeitraum wenisger Jahre ein besonderer Gegenstand des Interesse wurde sowohl in Europa im Allgemeinen, als namentlich in Deutschland, das in ihm zugleich den Berbündeten eines deutschen Reichsfürsten (des Kurfürsten von Sachsen als Königs von Polen), sowie eine Bormauer und Mitkampfer gegen den alten Erbseind, den Türken, verehrte. Schon entzückte die deutsche Puppenkomödie das Publikum deutscher Hauptstädte mit russischen Abenteuern: \*) wie hätten die Zeitungen zurückleiben

<sup>\*)</sup> So wurbe 1731 in Berlin von Titus Maas, Baben: Durlachischem hoftomobianten, eine Puppentomobie angekündigt: »Sehenswurdige, ganz neu elaborirte hauptaction, genannt die remarquable Glücksund Unglücksprobe des Alexander Danielowis, Fürsten von Mengistopf, eines großen favorirten Cabinetsministers und Seneralen Petri I., Gzaaren von Mostau, glorwürdigen Andentens, nunmehr aber von den höchsten Stufen seiner erlangten hoheit die in die tiefsten Abgründe des Unglücks gestoßenen veritablen Belisary mit hannswurft, einem lustigen Pastetenjungen, auch Schnirfar und kursweiliger Wilbschäße in Sibirien« u. s. w. Bei Plümicke, Theatergesch.

mögen? Es wird wenig fehlen, so läßt sich die Geschichte Peter des Großen aus deutschen Relationen vollftändig zusammensegen, von da ab, wo er zuerst durch seine Gesandtschaften und Reisen (denn Letteres scheint von jeher die Bestimmung der russischen Kaiser gewesen zu sein) die Ausmerksamseit Europas auf
sich zog — z. B.:

Außführlicher Bericht, Von allen bem, was bey Binsholung und Aufnehmung ber Moscowitischen Großs Gesandtschafft vorgegangen, Welche die jegtregiesrende Czarische Majestät, Peter Alexiewin, An Seine Churfürftl. Durchl. zu Brandenburg Friderich den Dritten abgeschicket. Geschehen zu Königsberg in Preussen, Im Jahr 1697. (Zwei Bog. in Du.)

Die Entrevue, Zwischen Dem Rayser, und dem Czaar den 24. Juny 1698. (Ein halb. Bog. o. D.) bis zur Schlacht von Pultawa, durch die ihm die hegemonie des Nordens gesichert warb:

Vollständige Nachricht Von dem Siegreichen Treffen Ihro Groß-Czarisch Maj. Gegen die Königl. Schwedis. ARMEE Zwischen Poltavva und Potruka den 29. Junii St. v. Anno 1709. Dresben, gedruckt und zu sinden bey Johann Riedeln, Soff-Buchdrucker. (Zwei Bog. in Qu.)

und endlich bis an seinen Tod. Selbst die mannlich ritterliche Gestalt Karls des Zwölften wurde durch die brutale Bierschröstigkeit dieses Ezaren in dem Interesse des deutschen Publicums verdunkelt. Wenigstens ist die Stimmung der Relationen meist gegen ihn gerichtet; was sich indessen auch schon aus der Stellung Sachsens und seinem Einstusse auf die damalige deutsche Literatur binlänglich erklärt.

v. Berlin p. 110. Doch war ber Berliner hof schon bamals sehr rucksichtevoll gegen ben ruffischen Freundnachbarn: und ber "Menhistopf" wurde verboten. über bas historische s. in Rucze Schloffer a. a. D. 240.

### VI.

# Fortsehung: Localrelationen.

So hatten wir nun ben Kreislauf burch bie vorzüglichsten Reiche bes bamaligen Europa vollendet und bie Art und Weise, wie die beutschen Relationen diese Stoffe allmälig in die beutsiche Lesewelt einführten, in flüchtigem Umriß nachgewiesen.

Und boch ist dies nur die eine halfte des Gebiets: die wichtigere freilich, wenn wir die Bedeutsamkeit der Stoffe, das gegen die kleinere, wenn wir Anzahl und Berbreitung zum Maßsftab nehmen.

Neben diesen politischen ober eigentlich historischen Relatios nen nämlich gab es noch, wie oben bereits angebeutet wurde, eine eigene Gattung von Relationen, die wir, im Gegensat gu jenen, vielmehr Localrelationen nennen möchten: folche, meinen wir, die fich, wie jene an die großen Begebenheiten ber Geschichte, so biefe an bie kleinen Bufälligkeiten bes täglichen Lebens, an locale Ereigniffe, bausliche Abenteuer anlehnten. hatten jene es hauptfächlich mit ben Großen ber Erbe, mit Rrieg und Frieden, mit Schlachten und Eroberungen, mit Befandtichaften und Soffesten zu thun: fo fogen biefe bagegen ibre Rahrung aus ber nieberen Sphare bes burgerlichen Lebens, aus Raturereigniffen, Die gewiffe Landschaften betrafen, aus Stadtneuigkeiten, Mord= und Rlatichgeschichten. Es biege ben beutichen Charafter ichlecht fennen, wollte man noch in 3weifel fein, welche von beiben Richtungen in Wahrheit mehr Anklang und mehr Berbreitung gefunden bat. Und wie leicht war biese Literatur berguftellen! wie wohlfeil mar es bier, auch in die Reibe ber Zeitungeschreiber einzutreten! Es burfte nur ein Dachbeder vom Thurme fallen und beibe Beine brechen, ober eine, ober feine, gleichviel: bu läßt bie Geschichte bruden, auf einen halben Bogen, unter einen prächtigen Titel, mit einem Solgichnitt vorn und zwei fläglichen Reimen binten: und es ift eine Beitung, so gut wie eine.

Man sieht, wie also auch hierin, unserer früheren Andeutung gemäß, die Relation das Bolkslied fortsest und erganzt. Denn bekanntlich hatte auch das historische Bolkslied sich keineswegs rein in jener höheren Sphäre ber eigentlichen Geschichte gehalten. Wie viel Ereignisse hätte es denn auch in dem lieben Deutschland gegeben, die in der That eines Liedes würdig geswesen wären? Und singen wollte man doch: Dinge obenein, die die Leute hören mochten, ja die schon durch ihr stoffliches Interesse die Ausmerksamkeit der Hörer packten. Also wo die Könige kein Interesse mehr hergeben wollten, da griff man zu den Kärrnern; wem die Fackel des Krieges zu grell in die Ausgen schien, für den gab es doch noch Feuersbrünste, Kometen, Himmelszeichen; es gab Räubergeschichten, Hinrichtungen, Wunsderhistorien, alte Weiber, die verbrannt, es gab Diebe, die geshängt wurden.

Diese Richtung bes beutschen Bolksliebes wurde nun in den Relationen gleichfalls fortgesett: und zwar in so reicherm Maße, je verbreiteter allmälig die Buchdruckerpressen und mit ihnen die Mittel wurden, dergleichen Schriften zu verössentlichen. Denn dies darf man behaupten: es ist wohl kaum eine Stadt, kaum ein Flecken in Deutschland, aus dem nicht zu irgend einer Zeit, und namentlich im Laufe des sechszehnten und siedzehnten Jahrshunderts, derartige Relationen hervorgegangen wären. Es sind die Chronifen in nuce: wie jede Stadt ihre Chronif, so besaß auch jede Stadt ihre eigene locale Zeitungsliteratur, ihre Sammlung von Relationen und Aviso's, die sich auf die Geschichte der Stadt und ihre nächsten Umgebungen bezogen.

Man darf daher diese localen Relationen auch keineswegs für einen bloßen Lurus, einen schmaroserhaften Auswuchs halten, der sich erst im Berlauf der Zeit, bei einer überwuchernben Fruchtbarkeit des Zeitungswesens gebildet hätte: gleichsam als wären die übrigen Stosse erschöpft oder abgenutt gewesen und der Fleiß der Zeitungsschreiber hätte sich auf diese Neuigsteiten zweiten Ranges eingelassen, erst nachdem er die des ersten Ranges verbraucht. Bielmehr werden derartige Relationen schon in der frühesten Zeit, sa unter den eigentlichen Incunadeln unssers Journalismus gefunden. Dahin gehört namentlich die Hinsrichtungsgeschichte, welche Panzer citirt, Annalen der ält. beutsch. Lit. II, p. 111:

Ain newe Zeytung von den zweien Landtherren und Burgern vo Wien, wie fy der Surft Jerdinandus hat

laffen richte in der Newenstatt im Monat Augusti, im jar 1522.

Auch hinsichtlich der Form sind sie den eigentlich historischen Relationen vollkommen ähnlich. Doch machen sich zwei Abweischungen bemerkdar: erstlich, daß sie noch häusiger, als sene, entweder mit Versen verbrämt oder auch wohl ganz in Versen abgesaßt sind. Und zweitens, daß, während die politischen Reslationen sast immer namenlos, ohne Angabe eines Versassere, in die Welt geschickt werden, diese dagegen in der Regel mit dem Namen des Autors ausdrücklich versehen sind. Und das mit Grund: denn sene großen Weltbegebenheiten wurden von der ganzen Welt controlirt, sie hatten tausend Mitwisser, taussend Zeugen; diese dagegen, vereinzelte Begebenheiten einer einzelnen Stadt, kleine geringsügige Dinge, oft von der abenteuerslichsten, unglaublichsten Ratur, konnten durch die Autorität eines Ramens nur gewinnen.

Auch sind es meist sehr ansehnliche Männer, die sich mit Abkassung dieser Relationen beschäftigen: der Herr Stadtsschreiber, der Herr Pfarrer und ähnliche Namen von Credit und gutem Klang. Ganz besonders die Pfarrer, die ja, wie wir oben gesehen haben, auch die politische Presse zum Theil in Hänsben hatten. Um so mehr waren sie hier, wo es sich meist um Dinge handelte, die einer gewissen salbungsreichen Eloquenz, einer gewissen moralischen Salbaderei bedurften, um überhaupt etwas zu sein, an ihrer Stelle. Und wie wuchs ihnen der Stoss unter den Händen! wie wuchten sie das beklagenswerthe Ereigenis einer Feuersbrunft, einer Mißgeburt, eines eingefallenen Schornsteins mit Bibelstellen köstlich zu durchspieden und die fris volsten Dinge moralisch zu verarbeiten, daß die Leser schmelzen mußten in Demuth und Bußfertigkeit!

So mislich es nun ift, diese chaotische Masse in eine übersichtliche Ordnung bringen zu wollen, so glauben wir und boch diesem Versuche nicht entziehen zu dursen, mit dem Vorsbehalt natürlich, daß wir den Stoff keineswegs völlig zu erschöpfen meinen. Solche vorzüglichste Gruppen scheinen und solgende zu sein:

Buerft alle Störungen und ungewöhnlichen Ereigniffe ber umgebenben Ratur, insbefonbere alfo Erbbeben, Gewitter, Über-

schwemmungen u. bgl. m. Allen diesen Dingen wurde in der Auffassung der Relationen ein gewisser moralischer Werth beisgelegt: es war nicht bloß der urewige Troß der Natur, der sich wider den Menschen und seine Werke empörte, sondern es waren Schickungen Gottes, ausdrückliche Züchtigungen, mit denen Gott die begangenen Sünden strafte. Nicht das Mitleiden also, nicht der thätige Beistand der Mitmenschen sollte für die Berunglückten in Anspruch genommen werden; sondern die theologische Zerknirschung, das christliche Entsesen, das aus einer erstäuften Schasheerde, einem abgebrannten Kuhstall sich einen untrüglichen Schluß auf die sittlichen Eigenschaften ihres Eigensthümers gestatten zu dürsen glaube. Bon dieser Art, theils greller, theils schwächer gefärbt, sind z. B. folgende:

Uin erschreckenliche Newe Zeyttung, Go geschehen ist ben 12 tag Juny, In dem 1542 Jar, in einem Stättlin hayst Schgarbaria leyt 16 Wälsch Meyl. wegs von kloreng, da haben sich grausammer Erdt-biden Siben Inn ainer stundt erhöbt, wie es da zu ist ganngen, werdt jr hyrinn begriffen sinden. Ein andere Newe Zeyttung, Go geschehen ist in des Türzchen Land, da ist ein Statt Versunden, das nit ein Mensch daruon ist kommen, die ist von Salonichio ain Tagrays da der Turckisch Sastra wechst auff der ebne 2c. D. D. u. J. Ein Bogen in Du.

Newe Zeitung, der man fürmals nicht viel gehözret, die sich begeben haben in Niderland zu Mecheln und andern umbligenden Stätten, fleden, Schlössern, vnd Dörssern mehr, welche vom Donner vnnd Bligen sehr beschädiget sind worden. Geschehen den 7. Tag Augusti, des Nachts zwischen 10. vnd 11. Vhr, in dem 1546. Jahre. Mit einer schönen Vorrede, eines Christlichen Predigers, welche nüglich zu lesen: bei hortleder, Buch III. Cap. 23. p. 290—293.

Warhafftige vnd Erschröckenliche Newe Zeittung, Von dem groffen und gewaltigen zulauff, des Waf: serfluß, der Statt Bern, Im Welschlandt (1c. 1c.) gang erbärmlich zu hören. Geschehen den 30. pnd

31. tag Octobris, diß 1567. Jars. \*) Am Schluß: Gedruckt zu Nürnberg durch Nicolaum Anoren. Ein Bog. in Qu.

Newe geschicht Vom zorn vi Güte Gottes, so er vber die Statt Silgerhausen, am 14. Septemb. dises 72. jahrs, zu nacht vmb 7. vhr, durch ein schröcklisches Wetter, mit verwüstung Schulen, Rirchen, Rhathauß, vnd aller andern Burger Sauser hat geben lassen. Jur warnung vnd trost den Christen Gessangsweise gemacht, im Thon: Wo Got der zerr nicht bey vns helt, 2c. M. Johann zolgheuser. Am Schluß: Gedruckt zu Mürmberg, durch zans Rolor.

Dies ift eine von senen gereimten Relationen, in benen Zeitung und Bolkslieb (ober wie wir hier beinahe sagen burfen: Kirchenlieb) zusammenkommen. Das Gedicht fangt an:

Ich will von Gottes zorn vnb Gnab Auß ganztem herzen singen:
Die er bewiesen vnser Statt,
Ach merkts vor allen Dingen.
Denn es ist ja kein falsch Gebicht,
Sonbern war vnb wunder geschicht,
Bnb nimmer zuuergessen.

Sort, man zelt zwen und fibenhig, Bnb funfftzehn hunbert Jare, Des herbstmonds vierzehnb Racht schröcklich. Rach siben uhr es ware. Im Wetter, Plig und Donnern stet, Des hERREN Jorn anbrennen thet, Der vber uns ging alle.

Ob wol ber zorn vnb straffe groß, Bus alle hoch erschrecket:

<sup>\*)</sup> Unter biesem Titel ift bei bem uns vorliegenden Eremplar von einer gleichzeitigen Sand bie naive Bemerkung hinzugefügt: » Ift nitt so hefftig gewest. « Das mag auf viele berartige Berichte paffen.

Doch hat GDAI feine gut grundloß, hiemit zugleich entbedet. Das tein Mensch (welches unglaublich) In solchem Wetter ganz ploglich Um leben ift verleget.

Lebendig blieben ift das Bieh, Bnter dem. Sebaw zerriffen: Ohn ein Pferd und auch wenig Ruh, Welche uns nicht foll verdrieffen.

Es namb burchs Fewer hin bein Jorn, Zu Sobom AUS was lebte:

Errettet ward Both außerkorn

Ob im bein gute schwebte.

Sie gröffer ist die gnade bein,

Die du vns hast erzengt in Smeyn,

Im Wetter all erhalten.

Bernemet lieben Christen mein, Die straff so ist ergangen: Ein benspil soll sie allen sein, In Sunden hart gefangen. Das sie thun Buß zu rechter zent, Ehe sie auch GDTTES Jorn dubgent Bnb ergers mussen erwarten.

u. f. w.

Einen noch größern Werth legte man diesen Ereignissen bei, wo sie nicht bloß als eine Strafe für begangenes Unrecht, sondern zugleich als eine Prophezeiung fünftiger schwerer Zeitläufte, als eine Warnung Gottes und Aufmunterung zur Gottseligkeit aufzutreten schienen. Namentlich wurden in diesem Sinne alle Himmelszeichen aufgefaßt, Kometen, Feuerkugeln, Nebensonnen, auch Blutregen und ähnliche Erscheinungen, beren der Aberglaube und die theologische Furcht sich um so begieriger bemächtigten, se schwächer es damals um die Naturkenntniß bestellt war und se weniger daher die Wissenschaft sich im Stande sah, diese bestremblichen Erscheinungen zu enträthseln. — Dahin gehören:

Newe Zeytung. Von einem erschröcklichen Gesicht vnd Wunderzeichen, so den dreygehenden Marty

bises zwey und sechzigsten Jars, \*) von den Sochgeslerten, der löblichen Vniverstet Wittenberg, am Simmel gesehen, und beschriben worden, Darinn zugleich jr Christlich bedenden, und vrteil begriffen und angezeygt wird. Folgen mehre biblische Sprüche, darunter namentlich aus der Apocalypse: Webe, Webe, Webe denen, die auff Erden wonen. Am Schluß: Gedruckt zu Nürmberg, durch Valentin Geyßler. Ein Bog. in Du.

Newe Zeytung, Was sich allhie im Landt zu Sachssen hat zugetragen, in der Stadt Bitterfeldt an der Dam, wie ein Menschliche Sandt mit einem Blut rhoten Schwerdt am hellen Simel gestanden ist und Blut vom Simel gefallen ist, Anno 1568. das ist der Dritte Sontag in der Sasten, in Druck geben, durch den Khrwirdigen Serren Magister Joshan Schügen Pastor in S. Peters Kirchen zu Freysburgk in dem Landt Meyssen. D. D. Ein halb. Bog. in Du.

Warhafftige vnd Erschröckliche geschicht, welche jenunt gesehen ist worden am hellen Simel inn einem Dorffe genandt Stoly, im Voigtlande, ein virteyl Meyl wegs von Elsterberge gelegen. Ju mehrern glaubnis, vnnd das mans nicht für vnglaublich halte, so seind dise vier Personen vom Abel, wie hernach gemelt, hineingesent. Am Schluß: Gedruckt zu Erdsurdt. D. J. Ein halb. Bog. in Qu.

Die beliebtesten aber von biesen Wahr- und Wunderzeichen und so recht eigentlich der Tummelplat dieser Relationen waren die — Mißgeburten. Da hatte man gleich Alles bei einander: göttliches Strafgericht, Wunder und Warnung. Es ist merk- würdig, wie begierig zu allen Zeiten das Publistum gerade nach diesen Berirrungen der Natur gewesen ist. Noch in späterer Zeit, als bereits die regelmäßigen periodischen Zeitungen längst im Gange waren, bildeten die Mißgeburten ein eigenes stehendes

<sup>\*)</sup> b. i. 1562.

Rapitel, über bas allmonatlich ein befonderes Resume gegeben wurde. Und werben nicht noch beutigen Tage, mitten in unfrer prüben und aufgeflarten Belt, bie Befdichten von Rindern mit brei Röpfen, mit Ablerflauen, Affenschwänzen ac. mit besonderem Eifer gelesen und - geglaubt? Muffen nicht noch beutigen Tage, wo es eine plogliche Censurlude ober fonft leere Spalten au füllen giebt, beliebige Diggeburten bie Rebaction aus ber Berlegenheit ziehen? Es ist überall die Gellert'sche Frau Orgon: nur baffie nicht mehr mit folder behaglichen Ausführlichfeit, foldem Aufwand von Bilbern, Reimen und Sittenspruchen auftritt, wie por Alters in ben Relationen. Auch bier find die Berfaffer meiftens Beiftliche: ja es icheint fogar, als batten bie madern Seelenhirten es dazumal mit ben forperlichen Miggeburten gemacht, wie heutzutage bie und ba mit ben fittlichen Gebrechen: wo es welche gab, da wurden fie vergrößert, wo es feine gab, ba wurden sie erfunden: Alles in majorem dei gloriam, und weil es fo bubic ift, ben Bufprediger zu machen und fich zu ereifern über die Gunden dieser Belt. - Die Form ift fast burchgebends poetisch, mindestens rhetorisch; phantaftische Holzschnitte, die Rarrifatur farrirend, ftellen bas Abenteuer beutlich vor Augen. Man fann fich benten, welche tomifchen Effecte baburch öfters erzielt werben: fomisch fur und, bie wir die Rurcht vor biesen Dingen verloren haben, aber gewiß bochft wirffam, bochft bergerfcutternb für bie Glaubigen. Bu ben barodften Beitungeblattern biefer Art, welche und begegnet, gehören namentlich folgenbe:

Ein Erschredliche Geburt, und Augenscheinlich Wunderzeichen des allmechtigen Gottes, so sich auff ben 4. tag des Christmonds, dieses 1563. Ihars, in der nacht, in dem Dorffe Werringschleben, In eines Erbarn, Sochweisen Rhats, der alten löblichen Stadt Ersfurdts Gediete, zugetragen. Beschrieben zu einer gemeinen turgen Buspredigt, durch den Wirdigen, Ern Ioan. Gölinschen, des orts Christlichen Seelsorger. Am Schluß: Gedruckt zu Ersfordt, bey St. Paul. Mit einem Holzschnitt. Ein Bogen in Du.

### Die Zeitung bebt an:

Als man thet ichreiben Taufent Jar, Runff hunbert bren va fechtig amar, Sonnabents nach Anbree Tag Ein junge Braut allhier gelag, . Margaretha Bachen ift ihr nam, Geborn von Chrlichem Stam, 3wifden Reun und Behnd wol in ber Racht, Die Botichafft mir ihr Dann felbft bracht, Dich bitten thet ju ihm ju gehn, Die schrecklich Geburt allba zu fehn . . . Es was ein Rind ohn alle Gbein, Bon fleisch zusam gefest allein . . . Bber feinem Angficht bengen mas, Ein recht naturlich Pferbes Raf . . . . Merd nun was man weiter thet fehn, Bif feinem Ropf allba thet ftehn, Der langen fpigigen Bute einr, Der jegunbt will enperen feiner, An feinen benben Ermelein, Beigts auch ber Belt Boffart gar fein, Denn jeber Arm fich bren mal war, Gefchobn, als benn gefiget gwar . . . Sein Bein maren gang munberlich, Bnb angufeben erfdrecklich, Dit Pluberhofen angezogn, Much Bluberhofen untr ben Baben, Un ftabt ber Rus auch Rloublein ftunbn, Daran bie Pluberhofen gebunbn. Bas folde bebeut, weis allein Gott, Der fold Beiden gegeben bat.

Doch fann ber Berfaffer nicht umbin, auch seinerseits eine Auslegung zu versuchen:

Denn in biefem Bilb Bier Stend gmein, Meins achtens, brin bebeutent sein, Das haupt bebeut die Obrigkeit, Die Ermel, Bürger vnd Ebelleut, Die Bein, den gemeinen Mann, Die Füß ben priesterlichen Stam, Das nun das haupt bebecket ift Mit einer Biehs Raß zu ber frift,

Zeigt an, das Biehisch Sewisch lebn, 3 hoff dardurch sie ergernis geben, Mit Saussen, Fressen vnd hosfart, Welchs ben vielen nicht wird gespart,

Die Arm und hend bebeuten sein, Die Ebelleute in gemein, Darzu in Stedtn die Bürgerlein, Bollen auch nicht die gringsten sein, Ihr Wammes und Ermel sein gefaltn, Geschobn, gesicht und zerspaltn, Es mus alles verbremet sein, Gefalten und durchlöchert fein,

Der Leib vnb Bein bebeuten thun, Den nibberstand vnb gmeinen Mann, Da sicht man auch wie sie sich haltn, Richt mehr sich kleiben wie die Altn, Die Pluber und zerschniste Dosen, Die jest ber Teufft hat ausgelassen, Wil sie jesund ein jederman, Entperen nicht, Er wil sie han, Meinen es sey ein köftlich tracht, Welchs benn ber Teuffel selber lacht, Wie solchs bem lieben Gott gefelt Ist bir bie für die Rasen aftelt.

Das es nun an ber Kuffe stat, Kurk Berschen und auch Aleublein hat. Bebeut jehund zu dieser frist, Wie das Predigampt verlegt ist, Durch falsche Behr und durch gewalt, Die Kirch zertrennen mannichfalt, Der reissendt Law einbrechen thut, Reist nach der Christen Seel und Blut, Mit seinen Kleublein also schwindt, From Predger sehr betrübent sindt.

u. f. w.

Ferner: Wundergeburt, Ein erschrödliche Wunderbare Miggeburt, Chriftinen Bertel Refiners, eines Saußgenoffen zu Seiffersborff, zwo Meilen vber Drefinis
scher Seiben, Cheweib tob auff die Welt gebracht,

Weibliches geschlechts, den 18. January, difes 1570. Jars. (1c.) Am Schluß: Erftlich gedruckt zu Dreßsten, durch Matthes Stöckel. Ein Bog. in Du.

Diese Mißgeburt soll unter Anderm auf dem Kopfe eine "Ragenhaut oder Meusebalk" gehabt haben. Der Berfasser sucht darin eine deutliche göttliche Hinweisung auf "die arlistigsteit, tücksichen heimische Practicen der Meuseköpffe und falschen arglistige menschen, die das liecht wie Fledermeuse und ragen schewen, in sinstern und bosen gewissen all ire sachen unter dem Hütlein karten" etc.

Ein merkwürdiges Blatt, wegen der seltsamen Polemik gegen die Jesuiten, ift auch das folgende von 1577, das schon durch seinen Titel genügend charakterisirt wird:

Wundergeburt einer Jesuiter Saw, in dem Dorff Selchte, im Gerichte der Stadt Mühlhausen in Düzringen gelegen, Geschehen den 13. Nouembris, Abends umb 11 Vhr, Im 1576. Jar. Mit einer Nottwenzigen vnd trewherzigen Vermanung vnd Warnung, M. Sebastiani Starden Misnensis, Pfarrherrn vnd Superintendenten (1c.) Gedruckt zu Eisleben in der Leutersgassen durch Andream Petri. Im 1577. Jar. Anderthalb Bog. in Qu.

Mit biesen Mißgeburten, Bechselbalgen, Rielfröpfen sind wir nun bereits auf dem Gebiet des Damonischen angelangt, einem Gebiet, das bekanntlich, aller Aufklarung der Reformation zum Trop, sich gerade in jener Zeit sehr weit ausdehnte und jene scheußlichste Frucht des Aberglaubens und der Pfaffenslift, die Herenprocesse, aus seinem faulen Grund erzeugte. Auch davon, von Besessen, Entzückten, Berzauberten, von heren und Teufeln, giebt es eine Menge von Relationen; d. B.:

Schrödliche Zeyttung, Warhafftiger vnd grüntlicher Bericht, was fich zugetragen hat mit einem armen Sirten, im Düringerland, wellicher mit mancherley anfechtung, vnd eufferlichen leiblichen plagen, bis auff difen tag, vom laidigen Teuffel angefochten wirdt. (1c.) Britlich zu Erffurt im Truck außzgangen, venund aber zum andern mal durch nam:

hafte glaubwürdige Personen, so dise geschicht wars hafftig erfaren, und den Sirten gesehen haben, inn Truck geben. Anno Domini M. D. L. X. Ein Bog. in Qu.

Newe Zeytung. Von einem Megdlein das ents zuckt ist gwest, vnd was wunderbarliche Rede es ges than hat, geschehen zu Freyberg in Meyssen im Jar. M. D. LX. Gedruckt zu Nürnberg durch Georg Arcydlein. Ein Bog. in Qu.

Warhafftige Vnd erschreckliche Beschreibung von vielen Zauberern oder Sexen, wie vnd warumb man sie hin vnd wider, verbrandt, in disem 1589. Jahre, Was sie getrieben vnd bekannt haben, männiglich zur trewen warnung gestellet. Auch von einem Werzwolff, welcher zu Bopper ist gerichtet worden, den 31. October, dises 1589. Jars, was böser Chaten er begangen hat. Gedruckt durch Miclas Schreiber. Ein Bog. in Qu. \*)

Überhaupt waren hinrichtungen, Mords und Diebsgeschichsten ein sehr erwünschtes Thema. Aber auch außerbem, möchte man sagen, Alles, was sich nur aufschreiben und bruden läßt

<sup>\*)</sup> Der holzschnitt mit bem angeblichen Bilbe bes Behrwolf ftellt in Bahrheit einen - Krieger in romifcher Ruftung bar, vielleicht einen Pius Aeneas ober bergleichen. - übrigens wer fich uber biefe Rachtfeite unfrer Geschichte bes Raberen unterrichten will, ber vergleiche ben vortrefflichen Auffat von Fr. Roppen: »heren und Beren: proceffe. Gin Beitrag jur Gefchichte bes Aberglaubens und bes in: quisitorischen Processes in Bigands Bierteljabrefchr. II, 1-74. Cs ift gerabeju unsagbar, welche Greul unter bem Dedmantel biefer (wie Roppen febr grundlich barthut) burch bie Berrichgier ber Geiftlichteit bervorgerufenen Proceffe verübt worben finb. Auch tonnte aus ben Relationen noch mancher Rachtrag ju bem Roppenichen Auffate geliefert werben. Go wird g. B. ber oben erwahnte »Bahr: wolfa, weil er »frei bekanbta (man febe bei Roppen, was bas heißt!) ver habe brengehen fleiner Rinder gerriffen und zween Manner fampt eine fram ombs leben bracht etc. erftlich zehen mal mit gluenben Bangen gepfest ober gezwickt, barnach mit einer Bolgart ober Bephel, Arm ond Bein gerhamena u. f. m.

(und das Papier ist ja gebuldig), wurde zu einer Relation, Bericht, Newe Zeitung verarbeitet, wie unerheblich es auch an sich selbst sein mochte. 3. B. es war etwa ein Taglöhner in einen Brunnen gefallen, gleich gab es eine

Warhafftige Newe zeitung So sich den 18. Nouems bris dieses intlauffenden 55. jars, zu Schilda im Ampt Torgaw gelegen, wunderbarlich zugetragen haben, das ein Mewrer in einen Born 20. Werck ellen tieff verfallen, und 88. stunden darinnen gewes sen und doch mit hülff des allmechtigen Gottes uns uerlegt an seinem Leibe wieder heraus kommen. 1553. Ein Bogen in Qu.

Als Berfasser nennt sich am Schluß ber Debication "Johan Bradagt, Statschreiber zu Schilba". — Ober es hatten sich etliche durstige Bauern in der Schenke berauscht und waren beim Nachhausegehen verunglückt, so war auch das eine Zeitung werth, und noch dazu eine in Bersen:

Newe Zeytung. Erschrödliche vn warhafftige gesschicht, so ist neulich in der Safte difes LXII. Jars bei Schnogbach im Franckenlandt geschehen, darin angezeygt wie es mit etlichen vol sauffern und trunschenbold, ergangen und wie sie erschrödlich umbkommen und von Gott gestrafft sind worden. (1c.) Gedrückt zu Nüremberg, durch Georg Merdel.

Mit Einem Worte: es war nichts klein, nichts geringsfügig genug, bas nicht, wenn bas Glüd günstig und eine Oruderpresse in der Rabe war, zu einer Zeitung hatte werden tonnen. Was sonst nur im unmittelbaren Berkehr, als Anesdote, als Klatschgeschichtchen, von Mund zu Munde ging und vielleicht nur die Reugier eines einzelnen Dorfes beschäftigte, das wurde sest durch den Zauber der Zeitungspresse eine gemeinsame Beschäftigung aller Reugierigen, ein Trost aller Müßiggänger, eine ergögliche Abfürzung der langen einsamen Winterabende. Es ist der erste Ansang einer eigentlichen Volksliteratur, der sich in diesen stücktigen Blättern offenbart: der Ursprung sener Bänkelsängerlieder, sener Büchlein "gedruckt in diesem Jahra, die noch die auf diese Stunde, unbekümmert um alle die höheren Stusen der Bildung und der Kunst, die der beutsche Geist ins

zwischen errungen bat, die hauptfächlichfte literarische Rahrung berjenigen bilben, die eigentlich bie Daffe bes Bolfs ausmachen: ber Sanbarbeiter, Lanbbauer, Bettler. Burne man nicht ben Beitungeschreibern, bag fie unfer Bolf an feine pitantere Speife gewöhnt, mit feiner ebleren Roft gefättigt haben: gurne man vielmehr bem Bolle felbft, bas fich auf biefe unterfte Sphare gleichviel, ob freiwillig beschränft bat ober von feinen Mächtigen und Großen bat beschränten laffen. Ber fann es laugnen? Sie find unendlich trivial, biefe Reuigfeiten, unendlich bolgern, Allein was mehr? Sie find einmal, wie fie auch fein mogen, bie Unterhaltung bes Bolts gewesen, an biefen elenden Lettern, biefen elenben Beidnungen baben Jahrbunberte bindurch bie arbeitenden Augen bes Bolfs gehangen; wie bie Bibel bie geiftliche, so waren biefe Zeitungen ihre weltliche Bas follten ihnen die politischen Zeitungen, die Ge-Schichte ber Bolfer und Staaten ? Sie lafen fie vielleicht; aber gewiß fie verftanben fie nicht. Bier bagegen war beimifcher Boben; Mord und Tobtichlag, Feuersbrunft und Sagelwetter, Furcht und Aberglauben gaben ber Phantafie ju thun, inbem fie jugleich bie barten Bergen erschütterten und fenes Gemisch von Graufen und Boblgefallen bervorbrachten, bas fo oft, in ungebilbeten Seelen, bie reinen Wirtungen ber Runft erfegen muß.

Und darum am wenigsten zurne man dem Verfasser bieses Bertes, daß er diesen uninteressanten, langweiligen Relationen so vielen Raum verstattet hat! Wird doch von unsern "vater-ländischen Bereinen", unsern "historischen Gesellschaften" aller hand Abfall, alte Scherben, Lanzenspipen, Lederriemen, mit be-haglicher Bielgeschäftigkeit gesammelt und als Denkmäler unser Borzeit aufgespeichert. Warum nicht dem Absall der Literatur dieselbe Ehre erweisen? Der rarste Aschenkrug, den unser Antiquare ausgraben, ist endlich doch nur eine Scherbe: so gönne man auch diesen Scherben der Literatur ihr Recht und verschmähe es nicht, auch aus ihnen den Geist, der einst das Ganze belebte, herauszulesen. Vielleicht, daß sie nicht ganz so unsfruchtbar sind, als es scheint.

#### VII.

# Übergang zu ben periobifchen Schriften: Ralenber, Deftataloge.

Diese Relationen also waren die erfte und ältefte Form bes beutschen Journalismus; sie waren gleichsam die vereinzelten roben Bausteine, aus benen der spätere kunstreiche Bau sich bilbete. Der nächste Fortschritt dieser Bildung führte zu den eisgentlichen Zeitungen.

Auch dieser Fortschritt war, wie wir bereits oben bemerkt haben, hauptsächlich formaler Natur. Die Relation betraf reselmäßig ein einzelnes Ereigniß; barum erschien sie auch als einzelnes sliegendes Blatt. Diese einzelnen Reuigkeiten sollten nun allmälig zu einer Collection von Reuigkeiten, einem allgemeinen Reuigkeitsboten der gesammten Tagesgeschichte gleichsam zusammenschießen. Und wiederum diese Gesammtzeitung sollte auch an sich keine einzelne sein, sondern in regelmäßiger Biederstehr einen dauernden Geleitsmann und Boten der Tagesgeschichte bilden. Auf diese beiden Momente also kam es an: auf das collective und das periodische, oder auch, wie wir es gleichfalls bezeichnen dürsen: auf die Totalität des Inhalts, verdunden mit der Continuität der Erscheinung.

Nun läßt sich aber ferner keine formale Entwicklung benken, bie so ausschließlich nur formal ware, baß sie nicht zugleich irsend welche Anderung, Umftellung oder Entwicklung des gessammten Inhaltes in sich schlösse. Es konnte daher auch die formale Ausbildung unsers Journalismus von der Relation zur eigentlichen Zeitung nicht vor sich gehen, ohne daß nicht gleichszeitig die gesammte Stellung dieses Journalismus eine andere geworden ware. Oder auch umgekehrt: die gesammte Stellung unsers Journalismus mußte bereits innerlich eine andere und neue geworden sein, um diese neue Form überhaupt nur hervorzubringen. Denn diese beiden Dinge gehen allemal Hand in Hand.

Das Sauptfächlichfte babei möchte biefes fein. Die einzelne Relation konnte beliebig an jedem Orte erscheinen, wo eben etwas Merkwürdiges paffirte ober wohin auch nur die Runde von etwas Merkwürdigem gedrungen war. Dahingegen die Zeitung, die eine gewisse Menge, ja die Gesammtheit der Tagesneuigkeiten in sich sassen wollte, konnte nothwendiger Beise nur von solchen Orten ausgehen, an denen auch wirklich ein gewisser Zusammensluß von Nachrichten und Neuigkeiten Statt fand. Der Journalismus mußte sich also nicht nur aus seiner disherigen Zersplitterung auf gewisse einzelne Punkte zusammen s, sondern auch er mußte sich speciell aus den kleinen und unbedeutenden in die großen, mindestens die lebhaften und vielbesuchten, die Hansbelsstädte, die Sie des Berkehrs, der Bildung und Bewegung, hinüberziehen, was natürlich auch auf die innere Haltung der Zeitungen nicht ohne Einfluß bleiben konnte.

Ebenso hatte bie einzelne Relation beliebig von Jebem in Drud gegeben werben fonnen, ber nur eben einer Reuigfeit und - einer Drudervreffe machtig war. Dabingegen eine regelmäßige Zeitung, und benten wir fie uns zu Anfang noch fo befcheiben und von noch fo engem Bufchnitt, erforberte bennoch immer einen gewiffen Fond sowohl geistiger, wie materieller, indbesondere pecuniarer Rrafte. Es mußte bafur gesorgt werben, bag jur bestimmten Zeit eine bestimmte Menge von Rachrichten und Neuigkeiten zur Sand war; es mußten Berbindungen angefnüpft, regelmäßige Briefwechsel eingerichtet und ber Rreis ber Bekanntichaften möglichft weit bis in Die entfernteften ganber ausgebehnt werben. Die Nachrichten felbft mußten verglichen, gefichtet, minbeftens aufammengeftellt werben; es mußte etwas vorhanden fein, wie eine Redaction, mit Mitarbeitern, Correspondenten und anderm Apparat, wie winzig bies Alles, verglichen mit ben riefenmäßigen Ginrichtungen unferer Beit, bamals auch gewesen sein mag. Aber wenn auf biese Art bie Berausgabe einer Zeitung einerseits eine Laft mar, fo murbe fie eben baburch anbrerfeits auch eine Macht. Satte ihre Grundung ben Besit gemiffer ansehnlicher Mittel erforbert, so murbe fie nun bafür auch felber ein Besigthum, bas oftmale febr bebeutenbe Erträgniffe abwarf, und in bem ber gludliche Befiger nicht verfaumte fich burch taiferliche und anbre Privilegien fichern ju laffen. Dazu auch mar es unvermeiblich, bag eine Zeitung, und mochte fie an fich noch fo farblos fein, wenn fie eine Reibe von Jahren bindurch in bestimmten Rreisen gelesen murbe, nicht mit ber Zeit auf diese ihre Leser auch einen gewissen moralischen Einfluß gewonnen hatte, und sollte es nur ber Einfluß ber Zeit, bie Macht ber Gewöhnung gewesen sein.

Und endlich, was bas Wichtigfte von Allem ift: eine regelmäßige Zeitung fest auch regelmäßige Zeitungslefer voraus. Es mußte alfo die Luft, fich burch bie Zeitungen theils belehren, theile unterhalten ju laffen, bereite in Rreifen verbreitet fein, weit genug, um bie Erifteng regelmäßiger Beitungen möglich gu machen und ihre mancherlei Untoften zu erfegen; es mußte fich ferner, wenigstens bei einem Theil bes Publitums, bereits ein foldes Intereffe für die Ereigniffe ber Tagesgeschichte ausgebilbet baben, bag fie ein Bergnugen baran fanden, biefe Gefdichte bauernb und auch ba ju begleiten, wo fie in ebenem Gleise Der Relationenleser tonnte fich seinen langweilig einberichlich. Stoff aussuchen, er erfuhr icon burch ben Titel, mas er in bem Blatte felbft zu erwarten hatte und ob er feinen Rreuzer baran wagen follte; er tonnte fich auf gewiffe Stoffe, gewiffe Begenben beschranten, gang nach seines Bergens Reigung und bem Umfange feiner Bilbung. Dagegen bei bem Zeitungelefer mußten Bilbung und Intereffe icon einen gewiffen universalen Umfang baben; er burfte fich nicht bloß fur einzelne Provingen, einzelne Begebenbeiten, sonbern vielmehr er mußte fich bereits für ben gangen Umfang ber Tagesgeschichte intereffiren, und mitbin auch die Renntniffe gleichviel ob besigen ober erwerben, ohne welche ein berartiges Interesse nicht möglich gewesen mare.

Hernach also wird es uns nicht Wunder nehmen, wenn der Übergang von der Relation zur eigentlichen Zeitung sich in der That nur langsam, in sehr almäliger Entwicklung vollzogen hat. Am Frühesten wird das Bemühen, mehre Neuigkeiten in Einer Relation zu vereinigen, also der collective Charakter der Zeitungen, sichtbar. Und zwar geschieht dies zuerst mit verwandzten Nachrichten, also z. B. mit verschiedenen Briefen über den Türkenkrieg oder dergleichen, die man, wie sie allmälig, von versschiedenen Orten einzegangen, vielleicht sogar schon einzeln versöffentlicht waren, in einer Gesammtrelation zu wiederholen ansing. Beispiele davon sinden sich bereits aus dem ersten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts: und haben wir selbst im Obigen bereits einige derartige Relationen angeführt. Später sing man auch

an, Briefe und Nachrichten verschiebenen Inhalts aus verschiesbenen Städten zusammenzubrucken: von welcher Art Schwarzstopf über Zeitungen p. 12. 13. ein höchst merkwürdiges Beisspiel auführt, ein Quartblatt nämlich vom Jahre 1612, bas sich zu Schwarzstopfs Zeit in Göttingen, in Privathanden, befand, und bessen vollständiger Titel lautete:

"14. Aviso, Relation oder Zeitung: Was sich begesen vnd zugetragen hat in Deutsche vnd Welschland, Spanien, Niederland, England, Franckreich, Ungarn, Böhmen, Oesterreich, Schweden, Polen vnd in allen Provinzen, in Ost und West-Indien 2c. Item Prag, Wien, Altorf vnd Cölln. So allhier den 31. Martii angelangt. (Mit einem Holdschnitt und unter demsselben:) Gedruckt im Jahr 1612.

Allerbings ift biefe Relation burch die große Allgemeinheit ihres Inhaltes febr auffällig: wenn aber Schwarzfopf a. a. D. aus ber vorgeseten Rummer (14.) ben weiteren Schluß gieben will, als babe man es bier mit einer "regelmäßigen Fortsegung", b. h. also mit einer wirklichen Zeitung zu thun, so scheint er une bamit mehr zu behaupten, ale fich wirflich erweisen lagt. Eine Kortsegung war es, gewiß: ja es begegnen uns berartige Fortsegungen bereits in noch früherer Zeit, wie z. B. bie "Dritt New Zeitung vom XXI. Tag Augusti auf Wien" 2c. vom Jahre 1566, beren wir oben gebacht haben. Aber nichts berechtigt uns, biefe Fortsegungen nun auch für regelmäßige, b. h. periobisch wieberkehrenbe, und also für völlige Zeitungen ju halten, um fo meniger, ale wir über ben anderweitigen erften Ursprung bieser Zeitungen sehr genau und burch Documente unterrichtet find, beren Glaubwurdigfeit fold ein vereinzeltes Blatt mit feinem zweideutigen Titel nicht wohl umftogen fann. Wir haben uns die Sache alfo vielmehr fo zu benten, bag die Relationen, bie aus Einer Preffe, burch Einen Buchbruder hervorgingen, allmälig in fortlaufender Reibe numerirt wurden, ohne bag babei von einem periodifchen Erscheinen, einer regelmäßigen Bieberfebr bie Rebe war.

Im Gegentheil ift gerade bies periodische Element dassenige, bas sich am Spätesten und erft in einer Reihenfolge allmaliger Bersuche entwickelt bat.

Die ersten und ältesten periodischen Schriften unserer Literatur (nämlich wenn man sie überhaupt ber Literatur beigählen barf) sind die Kalender und die Megverzeichnisse der Buchhändler. Wiederum von ihnen nehmen die Kalender die erste Stelle ein.

Bir baben icon oben angeführt, bag bas zweitältefte aller befannten Drudwerfe ein Ralender ift; weiter wird ein flüchti= ger Blid in beliebig welches bibliographische Repertorium, 3. B. in das sehr schägenswerthe Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum 1500, typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel accuratius recensentur a Lud. Hain. Stuttg. 1826-38. (4 Bbe.), ben Beweis liefern, wie lebhaft ichon in fruhefter Zeit biefer Zweig literarischer Industrie bearbeitet murbe und welche große Menge berartiger Schriften und baber felbft aus bem Anfang unfrer Bucherfunde erhalten ift. Ber mehr über biefen Gegenstand ju wiffen wunscht, ben burfen wir noch immer auf Bedmann's Beptrage gur Beschichte ber Erfindungen, Bd. I. p. 198-121. Bb. IV, p. 141 -154. verweisen, beffen Mittheilungen zwar, in Folge neuerer Auffindungen, nicht mehr gang vollftandig, aber boch noch immer bie ausführlichften und überfichtlichften find, welche wir tennen.

Doch waren auch biese ältesten Kalender noch keineswegs periodisch, das heißt: sie kehrten nicht, wie wir es jest gewohnt sind, mit jedem neuen Jahr aufs Neue wieder; sondern sie waren "vielsährige, das ist, nicht auf ein Jahr allein, sondern auf mehre Jahre eingerichtet, so wie auch diesenigen, welche man vor den alten geschriebenen Breviarien sindet. Sie glichen den sogenannten immerwährenden Kalendern"), man konnte in ihnen auf einige Jahre voraus die güldene Zahl, die Heiligentage und den Mondwechsel, so genau als man ihn im gemeinen Leben zu wissen nöthig hatte, sinden; wozu in den meisten eine Anweissung beigefügt war. Bon Zeit zu Zeit kamen neue Ausgaben

<sup>\*)</sup> Bon einem sehr kunftlich eingerichteten Wandkalenber vom 3. 1493 s. Merzborf's Bibliothekarische Unterhaltungen, 1843. Bergl. über einen andern handschriftlichen von 1448 J. F. A. Kinber= ling im Allg. Liter. Anz. von 1801. Rr.74. (Bb. VI. p. 706.)

unter bem Titel: Almanach ober newer Kalender heraus. Bermuthlich waren fie in ben erften Zeiten nach Ersindung der Druderei, für ben einfährigen Gebrauch, zu koftbar gewesen."

So Bedmann a. a. D. I, 109. Die älteften jährlichen Ralender bagegen fallen, gleichfalls nach Bedmann's Bermusthung (a. a. D. 116), erft furz vor die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts. Dennoch find sie unter allen Umftänden älter, als die Megverzeichnisse der Buchhandler.

Rämlich wie fene vermuthlich furz vor, so fteht es von biefen feft, daß fie tury nach ber Mitte bes gebachten Jahrbunberts entftanben find: und zwar erschienen fie zuerft im Sabre 1564 au Frankfurt am Main. Diese Stadt, Die icon bamale, insbesondere burd ihre noch jest blübenden balbiabrlichen Meffen, einen bochft bebeutenben Brenn- und Sammelpunft bes beutiden Danbels bilbete, war auch bereits feit ben achtziger Jahren bes fünfzehnten Jahrhunderts, alfo icon wenige Decennien nach Erfindung ber Buchbruderfunft, ber Mittelpuntt bes beutschen Buchbanbels geworben. Der beutsche Buchbanbel war bamals wesentlich Tauschhandel, in ber Art, wie er ber Sauptsache nach, noch beute in England und Rranfreich getrieben wird; ein Commissionshandel, wie unser gegenwärtiger, eriftirte nicht. Die Buchbandler, ober wie fie bamals biefen, Buchfübrer, bie überdies mit ben Buchbrudern meift Gine Perfon maren. brachten ihre Bucher, wie jeber andere Raufmann feine Baare, auf die Meffe nach Frankfurt; die Berlagsartikel murben, theils burd Rauf und theile burd Taufch, gegenseitig umgefest und bie einzelnen Bucherlager, aus benen man bie übrige Beit (benn Neuigfeiten erschienen bamals nur jur Megzeit und Zusenbungen aab es gar nicht) ben Berfauf ans Publitum zu bestreiten gebachte, nach Möglichkeit completirt. Daburch wurde bann alls malia eine Überficht biefer Lager, gleichsam ein Profpect berfelben, nothig, worin bie neu erschienenen Bucher, wie natürlich, ben erften und bald genug ben einzigen Blag einnahmen. Dies ift die Entstehungsweise ber Frankfurter Defifataloge, beren erften Georg Biller, ein Augsburger Buchbanbler, im Jahre 1564 ju Frankfurt bei Nifolaus Baffaus

bruden lieg. \*) Genau genommen ift biefer erfte Degfatalog alfo nichts, als bas Inhaltsverzeichniß ober bie Inventur bes Willeriden Büderlagere, wie es im Jahre 1564 beichaffen war. Da bies Lager aber eines ber bebeutenbsten ober vielleicht gerabezu bas bebeutenbste ber bamaligen Zeit war, und als solches fo ziemlich Alles enthielt, was bamale erschien, fo fonnte es qu= gleich als ein Inder fammtlicher Novitäten ober mit andern Worten als bassenige bienen, mas jest bie Deftataloge leiften. Balb fanben fich auch anbere Buchbanbler, welche gleichfalls Bergeichniffe ber Neuigkeiten, mit benen fie bei Gelegenbeit ber Deffe ihr Lager bereichert batten, in Drud gaben, fo bag bamals gleichzeitig verschiedene Deffataloge eriftirten; was endlich (feit 1597, burch Peter Ropff) gur Folge batte, bag ein eingel= ner burch obrigfeitliche Privilegien ausgezeichnet und bie gange Angelegenheit unter Sout und Aufficht ber Frankfurter Beborben geftellt wurde. Diefe Bergeichniffe erschienen in frubefter Beit fahrlich; später aber, bei ber Maffe ber Rovitaten, halb= jahrlich, im Fruhjahr und herbft, mit ber Frankfurter Deffe.

Schon aber war Frankfurt nicht mehr ber einzige Sis bes beutichen Buchhanbels. Leipzig, burch feine Lage gleichfalls zur

<sup>\*)</sup> Eine vollftanbige Reihe biefer Defverzeichniffe, von ben alteften bis auf ben heutigen Sag, ift leiber nirgenb vorhanden; eines ber voll: ftanbigften, bas beißt in Betreff ber altern Belt, ja in biefer Sinfict vielleicht ein Unicum, befindet fich in ber Marienbibliothet gu Balle. Der Inhalt ber alteften (von 1564-92) ift in einem eigenen Abbruck zusammengestellt: Collectio in vnum corpvs omnium librorum Hebraeorum, Graecorum, Latinorum nec non Germanicè, Italicè, Gallicè et Hispanicè scriptorum: qui in nundinis Francofurtensibus ab auno 1564 usque ad nundinas Autumnales anni 1592 partim novi, partim nova forma, et diversis locis editi, venales extiterunt: desumpta ex omnibus Catalogis Willerianis singularum nundinarum (etc.). Plerique in aedibus Georgij Willeri civis et Bibliopole Augustani venales habentur. Francof. Ex officina typographica Nicolai Bassaei. M. D. XCII. Daşu ein zweiter Theil: Catalogi (etc.) Das ift: Berzeichnuß ber Teubtichen Bucher und Schrifften u. f. m., fo wie ein britter: Collectio (etc.) C'est à dire, Recueil en un corps des livres italiens, espagnols et françois etc. etc.

blübenbften Sanbeleftabt bestimmt, ein Mittelpunkt ber fachfifden Lande, die damals ohne Bergleich ber herb ber Bilbung und ber vorzüglichste Ansgangspuntt geistiger Bewegung waren, überbies burd freisinnigere Einrichtungen und eine gelindere Cenfur begunftigt, murbe, feit Ausgang bes fechzehnten Jahrhunberts, auch für ben Buchhanbel nicht nur eine gefährliche Nebenbuhlerin Frankfurte, fonbern nicht lange, fo hatte es ben Buchhandel völlig von Frankfurt binweg und ju fich berübergezogen. Mit ben Buchermeffen gingen auch die Degverzeichniffe über, Anfangs in ber Art, baß gemeinsame Berzeichniffe fur Frankfurt und Leipzig gebruck wurden, fpaterbin für jeden Ort befondere Berzeichniffe, von benen Die Leipziger mit jedem Jahre mehr fich bem ausschließlichen Werth annäherten, ben fie gegenwärtig behaupten: bis enblich um bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts (1749: f. Schwarg. fopf ub. polit. u. gel. Zeitungen in Frantf. a. DR. p. 7.) mit bem völligen Berfall ber Frankfurter Buchermeffen auch bie bortigen Rataloge aufhörten. Auch hierüber vergl. in Rurze Bedmann a. a. D. I, 289. fag., fo wie bas fruber angeführte Buch von Mes.

Es ist nun höchst interessant, wie diese beiden ältesten periodischen Schriften, die Kalender und die Meßkataloge, in einer überraschenden Parallele auch in der Entwicklung unsers Journalismus wiederkehren: so nämlich, daß den (jährlichen) Kalendern die (jährlichen) Postreuter, den (halbjährlichen) Meßkatalogen die (halbjährlichen) Meßrelationen oder Relationes Semestrales entsprechen, und zwar lettere, analog den doppelten Katalogen der Buchhändler, in doppelter Ausgabe, zu Frankfurt und zu Leipzig.

# VIII. Die Poftreuter.

Zuerst von ben Postreutern. Sie erschienen, analog ben Ralenbern, als beren sournalistischen Penbant wir sie betrachten, einmal sährlich. Ihren Inhalt lieferten bie Ereignisse bes lestverstoffenen Jahres; sie gaben also gewissermaßen ein Summarium und Auszug ber lestsährigen Relationen, wobei sie sich
keineswegs auf die großen Begebenheiten ber politischen Ge-

bruck nich' lerf D' br fi

pat platen feduen, in rielen feduen.

gen pat pabei blieb es nicht stehen: das poetische Element, das pat pat pabei blieb es nicht stehen: das poetische Element, das pat pat pabei auf eine sehr obscure Weise, in dieser rhythmischen sch, wenn sohn gab, griff allmälig auch in die ganze Anordnung des som tund gabe, indem aus der einsachen Erzählung sich allmäs galenders äber, indem aus der einsachen Erzählung sich allmäs galenders Gespräch, aus dem Gespräch ein förmliches Drama, sis ein Gespräch, aus dem Gespräch ein förmliches Drama, sis ein politische Farce entwickelte. Gleichmäßig mit dieser formaseine politische Farce entwickelte. Gleichmäßig mit dieser formaseine Namwandlung geht auch eine gewisse Umwandlung des Inhaltes vor: das relatorische Element tritt gegen das raisonnirende zustad, dergestalt, daß wir uns auch von hier aus in Bälde auf demselben Gediete der Flugschriften und Pamphlete besinden, dessen wir oben (p. 120. fgg.) Erwähnung gethan haben; selbst

ber Rame Postreuter verliert allmälig seine Bebeutung und wird,

<sup>\*)</sup> Doch ift, um bies beiläufig zu bemerken, bie beutsche Literatur keineswegs die einzige, welche poetische ober wenigstens gereimte Zeitungen aufzuweisen hat. In Danemark wurde seit 1666 von Andreas Borbing ein »banischer Merkura herausgegeben: eine politische Monatsschrift, gleichsalls in Bersen. Mehr davon s. in des Bers. Aussauch über Ludw. holberg: Literarhist. Auschend. II. Jahrg. (1844) p. 281. fg. Er erschien noch 1673: s. Junckeri Schediasma, p. 284., auch Fabricius in dem Berzeichnis vor Morhose Polyhistor, wo noch ein zweiter, aber lateinischer (der Bording'iche war dänisch), eitirt wird: Mercurius latino-poeticus G. Huberi. Hasn. 1671. Eben derselbe auch bei Juncker a. a. D. 286. Ein britter Mercurius Danicus (Danielis Paulli, Hasn. 1675.) ebendas. 285.

ohne weiteren Unterschied, für jebe beliebige Flugschrift, besons bere theologisch-polemischen Inhaltes, in Anwendung gebracht.

Wann die Postrenter zuerst erschienen sind, haben wir mit Gewißheit nicht auffinden können; jedenfalls, da sie die jährslichen Kalender zur Boraussenung haben und diese selbst, wie oben bemerkt worden ist, nicht viel vor Mitte des sechzehnten Jahrhunderts entstanden sind, so werden wir auch den Ursprung der Postreuter nicht wohl ehe, als etwa in die Mitte des gebachten Jahrhunderts setzen dürsen. Gewiß ist nur, daß sie gegen Ende desselben bereits in voller Blüthe standen. Es liegt uns nämlich aus dieser Zeit, aus dem Anfang der neunziger Jahre, eine Reihenfolge von Postreutern vor, welche sämmtlich diese Literatur bereits auf einer beträchtlichen Stuse der Ausbildung als einen ansehnlichen Gegenstand industriellen sowohl, wie literarischen Wetteisers, zeigen. Allein aus dem Jahre 1590 sind uns drei verschiedene Ausgaben besannt geworden. Die ansehnslichte und, wie es scheint, ursprünglichste von ihnen ist solgende:

## Der poft Rentter bin

ich genanbt

Dem hindenben Bothen wohl bekandt, Dieweil er ift mein gut Gefell, Darumb bin ich kommen auch zur ftell Und will auch machen offenbahr Bas sich bes Reun und achtzigft Jahr, Bor Bunber ferner han verlauffen, Lieber ließ mich, und thu mich kauffen.

Hierauf ein Holzschnitt, ber ben Postreuter barftellt, mit Posthorn und Feberhut, im Gespräch mit bem hinkenben Boten, einem Manne in Bauerntracht, mit einem Klumpfuß; baneben bie Jahreszahl 1590. Darunter stehen noch folgenbe Berfe:

Dem poft Rentter, vor ehrt ju band, Dem großen Willfum, machte nich langt.

Das Gange find fieben Bogen in Quart, ohne Angabe bes Orts. Den Anfang macht ber Poftreuter:

Ein Reuttenbt Poft bin ich genant, Ich hab burch ritten manches lanbt. Die rechte Warheit zuerkunden, Was sich bisher zu bieser stunden,- Das Acht, vnb Reun und Achtzigft Jahr, Bor Bunber, Binglud, und gefahr, Much Morb vnb Bobtichlag hat begebn, Roft vieler Menfchen Beib und Bebn, Bon Turden, Beyben, vnb Papiften So wol aud, von ben rechten Chriften, Dann nicht allein Danch ehrlich Dann, Sein Munbt vnb Augen zugethan, Sonbern auch Fürften, vnb Ronigstinbt Dit wunter bingerichtet finb. Als ich euch lenglich wil erzehln, Beboch bie febe ich ein Befelln, Der auch jum Theil von Sachen weiß, Die ich erfahren hab mit fleiß, Bie mich bebundt, ich fol ihn tennen, Beiß ihn in Enl, bod nicht gunennen, Sich lieber fich, wie lumpt ") er rein, Solts nicht ber Bindenbe Both fein, Er ifte bormar, glud ju mein Both.

### Darauf antwortet ber bintenbe Bote:

Sab großen Dand vor gelt birk Gott, En lieber Post, wo kömpstu her, Bericht michs bas ist mein beger, Dann ich in vielen langen tagen, Kein Wort von dir hab hören sagen, Seind bas wir uns auff grüner Hepben, Allbeid mustn von ander scheiden, Da ich mein Weg stracks nach Deutschlandt, Genommen hab, vnd macht bekandt, Was sich vor große Ebentewer, Bor gangen Jahr, Jedoch nicht hewer, In ganh Europa hat verlauffn, Wein Zeitung thet man gern kaussen, Dieweil sie Wahr was, vnd gewiß zc.

Der Postreuter beschreibt ihm barauf ben Weg, ben er gemacht, und die Länder, aus benen er Reuigkeiten mitbringt. Wir segen die Stelle her, weil sie uns den Umfang bieser frübesten Collectivzeitungen, im Gegensas zu den Relationen, zeigt:

<sup>\*)</sup> lumpen : humpeln, binten.

Dann als ich auff Franckreichs Fontir \*) Domals gefcheiben bin von bir Bnb burd bie lanbt mocht fcnell fortfomn, Bab ich mein weg balb fur genommen, Erftmals burd bod Burgunbien, Auff Sophia \*\*) vnb Jalien (sic). Ins Schiff trat ich ju Genua, Bnb fuhr nach Barfalonia, Dem Bifpanier vnterthan, 3d fprach mein Roffein weiter an. Postirt durch Catalonia, Bis ich tam in Caftilia, Da in Mabrib zu biefer frift, Das Roniglich Dofflager ift. Rach Portugal enlt ich gar febr, Bu Enfabon faß ich auffe Meer, Lieff vmb Brrland und Schotenlanb, Bif bas ich fam ins Riberland, Da muft ich Engelland befehn, Mis ich aber bar bort verjeben \*\*\*), Bas newe Bunber in Frandreich, Sich bamals han begeben gleich, Bog ich an bie, erfuhre ine ftill, Wie ich nachmals berichten wil. Bon bar reit ich in Dennemarck, Bnb bann in Soweben reich fo ftara. Beiter nach Polen ftund mein Ginn, In hungerland reift ich auch bin, Durch Ofterreich tomm ich jest bier, Bie ich am End wil fagen bir. 2c. 2c.

Sie werben nun beibe einig, baß ber hinkende Bote zuerst die Ereignisse des Jahres 1588, barauf der Postreuter die des jüngstverstossen Jahres berichten soll. Der Ton, in welchem bies geschieht, ist für unser gegenwärtiges Gefühl höchst tomisch: ein vollkommener Bankelsangerton, wie er bei uns kaum noch auf Jahrmärkten und Messen, vor der bemalten Leinwand, ver-

<sup>\*)</sup> Fontir: frontiere, Grenze.

<sup>\*\*)</sup> Savonen; fpaterbin (Bog. 2. Bl. 2.) beißt es auch Sophona.

<sup>\*\*\*)</sup> verjeben: ergablen, von bem mittelbochbeutichen jehen, fagen.

Das Acht, vnb Reun vnb Achtzigft Jahr, Bor Bunber, Binglud, und gefahr, Much Morb und Zobtschlag hat begebn, Roft vieler Menfchen Leib und Lebn, Bon Turden, Beyben, ond Papiften So wol auch, von ben rechten Chriften, Dann nicht allein Mand ehrlich Dann, Sein Munbt vnb Augen zugethan, Sonbern auch Fürsten, vnb Konigskinbt Dit wunter bingerichtet finb. Als ich euch lenglich wil erzehln, Jeboch bie febe ich ein Gefelln, Der auch jum Theil von Sachen weiß, Die ich erfahren hab mit fleiß, Bie mich bebundt, ich fol ihn tennen, Beiß ihn in Enl, bod nicht zunennen, Sich lieber fich , wie lumpt ") er rein, Solts nicht ber Sindenbe Both fein, Er ifte bormar, glud ju mein Both.

## Darauf antwortet ber hintende Bote:

hab großen Dand vor gelt dies Gott, En lieber Post, wo kömpstu her, Bericht michs das ist mein beger, Dann ich in vielen langen tagen, Rein Wort von dir hab hören sagen, Seinb das wir uns auss grüner Heyden, Allbeid mustn von ander scheiben, Da ich mein Weg stracks nach Deutschlandt, Genommen hab, vnd macht bekandt, Was sich vor große Ebentewer, Bor gangen Jahr, Jedoch nicht hewer, In gant Europa hat verlaussen, Wein Zeitung thet man gern kaussen, Dieweil sie Wahr was, vnd gewiß zc.

Der Postreuter beschreibt ihm barauf ben Weg, ben er gemacht, und die Länder, aus benen er Reuigkeiten mitbringt. Bir sepen die Stelle her, weil sie uns den Umfang bieser frühesten Collectivzeitungen, im Gegensaß zu den Relationen, zeigt:

<sup>\*)</sup> lumpen : humpeln, binten.

Dann als ich auff Franckreichs Fontir \*) Domals gefcheiben bin von bir Bnb burch bie landt mocht fonell forttomn, Sab ich mein weg balb für genommen, Erftmals burd bod Burgunbien, Auff Sophia \*\*) vnb Jalien (sic). Ins Schiff trat ich ju Genua, Bnb fuhr nach Barfalonia, Dem Bifpanier unterthan, 36 fprach mein Rofflein weiter an, Poftirt burch Catalonia, Bif ich fam in Caftilia, Da in Mabrib zu biefer frift, Das Roniglich Dofflager ift. Rach Portugal enlt ich gar febr, Bu Enfabon faß ich auffe Meer, Lieff vmb Brrland und Schotenland, Bif bas ich fam ins Riberland, Da muft ich Engelland befebn, Als ich aber bar bort verjeben \*\*\*), Bas newe Bunber in Frandreich, Sich bamals ban begeben gleich, Bog ich an bie, erfuhre ine ftill, Wie ich nachmals berichten wil. Bon bar reit ich in Dennemard, Bnb bann in Schweben reich fo ftard, Beiter nach Polen ftund mein Ginn, In hungerland reift ich auch bin, Durd Ofterreich tomm ich jest bier, Wie ich am End wil fagen bir. 2c. 2c.

Sie werden nun beibe einig, daß der hinkende Bote zuerst die Ereignisse des Jahres 1588, darauf der Postreuter die des jüngstverstossen Jahres berichten soll. Der Ton, in welchem dies geschieht, ist für unser gegenwärtiges Gefühl höchst somisch ein vollkommener Bankelsangerton, wie er bei uns kaum noch auf Jahrmärkten und Messen, vor der bemalten Leinwand, ver-

<sup>\*)</sup> Fontir: frontière, Grenze.

<sup>\*\*)</sup> Savoyen; spåterhin (Bog. 2. Bl. 2.) heißt es auch Sophoya.

<sup>\*\*\*)</sup> verjeben: erzählen, von bem mittelhochbeutschen jehen, fagen.

nommen wird. So z.B. von der hinrichtung ber Maria Stuart beißt es:

Ein Königin aus Schottland gut Muß auch vergieffen all jhr Blut, In Engelland brach man den Stab, Der Ropf ward ihr geschlagen ab.

Und von ber fpanischen Armaba:

Spanisch Armad thet meist verberbn, Biel tausent Spanier musten sterbn, Belche burch Gottes grausam Wind, Schrecklich in grund gestürzet sind.

Ausführlicher sind die Berichte des Postreuters; er erzählt nicht bloß, sondern mischt zugleich Betrachtung, Urtheil und Postemit ein. Besonders ist ihm der Pabst und Aberhaupt Alles, was katholisch heißt, verhaßt:

Bu Rom bort ich gros Angft und Roth, Berfluchen auch ben bochften Gott, Drumb bas er nechft vergangen 3ar, Der gangen Sancta Liga Schaar, So graufam vbel beigeftanbn, Lies fie auch werben gar ju ichanbn, Un Beib und Geel, viel Cains Rinb, In nobis Rrug verfunten find. Much tramert ber Bapft trefflich febr, Daß jegund nicht wil gelten mehr, Sein herrlich Macht und Bepftlich frafft, Damit er bie gant Belt geafft . . . Darumb gornet ber Bapft auch mit Gott, Das er jhm thut ein solchen Spott, Bnb ift bermegen rafent toll, Beis nicht, was er beginnen fol.

Ebenso ichlecht ergeht es Spanien, von bem eine bochft abenteuerliche Beschreibung gegeben wird:

Mein frommer Both, hor wunder wort Es mag onterm gangen Sonnenschein Rein gottloser Land auff Erden sein, Da man ben von der Religion,
Mit Teufsticher Inquisutsion,
Auff Leib und Leben schleichet nach,
Rein bos Aprann war je so gach.

Der Tag vnd Racht barauff solt trachten, Wie man vnschuldig blut möcht schlachten, Als dis vormaledent Gesind, Berstodt, verthult\*), Businnig, Blind . . . Fur Wunder mus ich mit erzehlen, Bnd alle die zu Zeugen stelln, Welche hispanien han durchzogn, Ist gewiß war, gang vnbetrogn. Des Sommers wenn groß hig selt ein Bnd jeder sleucht den Sonnenschein, Das jm von Durst wird angst und weh, Kausst man beym Pfund den Kalten Schne.

And machffen Febern auff ben Schaffen, Darauff muß man in Spanien schlaffen, Dieweil sie aber zimlich hart, Bnb nicht nach Deutscher Betten art, Mus man sich bester offt umbwendn, Sonst schmergen eim gar sehr bie Lenbn.

. . . . . . .

Aber nicht bloß die Ratholiten, sondern ebenso und beinahe noch mehr, als sie, sind ihm die Calvinisten verhaßt. Auch ihenen weiß er alles erdenkbare Bose nachzusagen: ja er rennt sich in diesem Thema so seit, daß er es gar nicht wieder verlassen kann, und endlich die ganze Zeitung, sogar ihrem größeren Theile nach, sich in eitel theologische Polemik, über die Tause, das Abendmahl, die Sünde wider den heiligen Geist u. dgl. m., versläuft. Wir sehen also auch hier wieder, wie damals noch das religiöse (das theologische) Element alles Andere beherrschte und namentlich auch die politischen Interessen völlig verschlang. Dazwischen freilich sehlen auch die Feuersbrünste, die Rometen, Wörder, Diebe und ähnliche Reuigkeiten nicht: so daß das Ganze eine sehr bunte Zusammenstellung giebt. Der Schluß lautet:

## Der Sindenbe Both.

Ru zeuch bein Roffein in ben Stall, Bnb wandre mit mir auff ben Saal, Da will ich bir ben Wilktum bringn, Bnb wolln ein hübsches Lieblein singn.

<sup>\*)</sup> verbuhit?

### Der Poft Renter.

Dif aber wil ich fagen bir, Berwufter") und Calvinisch Bier, Wil ich durchaus nicht thun bescheib, Es fei dir gleich lieb ober leib.

Der Sindende Both. Wiltu benn ein Cofleber Wein?

### Der Woft Renter.

Ja las benfelben schenden ein. Darnach hab ich ein gros verlangn, Weil Gottes Wort von bar außgangn, Bnb Luther nach seinem Arsprung Ich wils austrinden in eim Arund.

## Der Poft Mentter und Sindenber Both fangen an au fingen:

Stedt an bie Schweinen Braten,
Darzu bie Suhner jung,
Darauff mus vns gerahten,
Ein frischer freyer Arund.
Arag auff Epflebisch Bein,
Schendt nicht Zerwüster ein,
GDAIS WORA ift wol geraten,
Drumb laft uns frolich sein.

36 fag euch, werben biefe fdweigen, So werben auch bie Steine fdrepen.

Mit dieser Schrift zum großen Theile wörtlich übereinstimsmend ist eine zweite von bemselben Jahre: Der Post Both. Es muß unentschieden bleiben, welche von beiden das Original, und welche die Nachahmung ist; umfangreicher ist allerdings die zuerst angeführte, so daß die andere sich einigermaßen als ein Auszug aus jener darstellt. Röglich indessen auch, ja wahrsscheilich, daß, wie in dieser zweiten Schrift ein einzelner Post:

<sup>\*)</sup> Berwüster: Berbster, damals mit dem Torgauischen und Merseburger eines der beliedtesten Biere. Das Wortspiel bezieht sich auf die vorschergehenden theologischen Streitigkeiten, in denen ein »Berwüster Bolf«, ein Calvinischer Prediger, mehrsach genannt wird. Der "Eißeleber Wein« wird oben selbst erklärt.

Both auftritt, so in einer andern, und nicht zu Gesichte gestommenen, ein einzelner Post Reutter aufgetreten war, und daß mithin die obige, in welcher wir den Postreuter im Gespräch mit dem Postboten fanden, nicht sowohl das Original, als vielmehr eine aus diesen beiden combinirte dritte Zeitung wäre. Auf ein derartiges Berhältniß wenigstens deutet das Borwort des Postboten hin, in welchem derselbe sich beklagt, daß der Postreuter ihm zuvorgekommen sei: was auf den Postreuter in der Gestalt, wie wir ihn so eben kennen gekernt haben, nicht völlig passen würde. Aber lassen wir den Postboten selber spreschen, dessen vollständiger Titel also lautet:

# Der Poft Both, bin

3ch genandt,

Und meinen Renfen wohl befanbt, Der D. Reuter ift zunor tommen mir, Belde mich bat verbroffen schier, Daß er meiner ist nicht gewart, Beil ich auch war boch auff ber fahrt, Ber ich mit ihm tommen ju Baus, Bet ich auch tonnen fagen aus, Bas bin ond wibr bei ben Leuten, Gefdehn ift in turgen zeiten, Db ich fcon ist bin tommen nach, Bleichwohl ich bie Barbeit fag, Bar furg will ichs thun vberlauffn, Lieber liß mich vnb thu mich fauffn. Beil ich bin ein gebrechlich man, Bil ich meine Befolbung ban, Drandgelbt ift gar balb verzehrt, Denn mid bas gebn gar famr werbt.

Dazwischen bas Bilb bes hinkenden Boten, nach bem Typus bes vorigen, mit ber Jahreszahl 1590. Drittehalb Bogen in Du. o. D.

Der Inhalt ftimmt, wie bereits gesagt, mit bem Postreuter in ben meisten Fällen wörtlich überein; nur bag ber Postbote einige kleine Abenteuer und vermischte Nachrichten hat, bie in jenem fehlen, wogegen er im Ganzen umfangreicher und ausführlicher ift. Können wir nun auch bas Berhältniß bieser beiben Schriften nicht völlig entwirren, so geht boch eben aus bieser Berwirrung hervor, daß (und darauf allein kommt es uns an) zu jener Zeit bereits eine Concurrenz verschiedener Postzreuter bestand, und daß mithin das ganze Institut derfelben zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts sich bereits auf einer gewissen Stufe der Ausbildung befand. Ja es war damals schon sener Wendepunkt eingetreten, wo, nach unsrer obigen Darlezgung, diese Postreuter ihren ursprünglichen Zeitungscharakter zum Theil wieder verloren und in das Gebiet der Flugz und Zeitschristen hinüberspielten.

Diesem Gebiete nämlich gehört bereits der dritte der uns vorliegenden Postreuter, der gleichfalls, wenn auch nur theil= weise, in das Jahr 1590 fällt:

Newer Calvinischer Doft Reuter.

Von Anno 1590 an, biß auff das 92. Jahr, Wie sie ihre falsche verführische Lehre haben wollen an Tag bringen, Und die wahre vnuerfelchte Lutherische Lehr vnterzudrucken sich vnderstanden haben. (2c. 2c.) In eine einfeltige Commedia verfasset mit vier Personen:

Brose. Der Caluinische Bürger. Bartel sein Nachbar. Der Lutherische Wirdt. Gestellet durch Joachimum Alogenhaw, in der Wetzterau: 1592. Fünf Bogen in Du. o. D. Die Bignette ist bieselbe, wie beim Postreuter.

Holemit gegen die Calviniften, der wir schon in den beiden obis gen Schriften begegneten, sich völlig abgelöst und selbständig auf eigene Füße gestellt. Im Berfolg dieser Richtung geschah es denn endlich, daß, wie wir gleichfalls schon oben bemerkten, die Postreuter ihre ursprüngliche Bedeutung ganz verloren und auch ihr Name willsürlich seder beliedigen Streitschrift, zumal theoslogischen Inhalts, beigelegt wurde; wobei natürlich auch die poetische Form nicht mehr inne gehalten ward. Bon dieser Art ist z. B. der Post Reuter und Ander Post Reuter an Bäpsteliche Seyligkeit Papst Paulum V. 20. \*) von 1620 und 1621:

<sup>\*)</sup> Die fammtlichen von uns angefahrten Poftreuter 2c. find in ber Rgl. Universitats : Bibliothet ju halle befindlich. 3wei andere, ziemlich

ein ansehnlicher Quartant, die Übersetzung gewisser Actenstücke und Berträge enthaltend, welche dem Papst, in Betreff der protestantischen Angelegenheiten, im Collegium der Cardinäle gemacht worden waren. In solchen Schriften ist denn nun, trot des Titels, keine Spur mehr von dem ursprünglichen Charakter der Postreuter, und können wir uns, begreiflicher Weise, hier auch nicht weiter auf sie einlassen.

Eine andere Ausartung ber Vostreuter von ihrer ursprunglichen Bestimmung, biefer nämlich, ein jährliches Summarium ber politischen Begebenbeiten ju liefern, mar, bag fie allmälig, wie die regelmäßigen (wochentlichen u. f. w.) Zeitungen fic entwidelt hatten, gleichfalls in berartige Zeitungen übergingen und also nicht mehr jährlich, sondern monatlich und in noch fürzern Beiträumen erschienen, so bag fie fich also recht eigentlich in bie regelmäßigen Zeitungen verlieren. Ob der Juldaische Post: reuter (von 1618 bie 1630), welchen Schwarztopf über Beitungen (p. 14) citirt, bereits biefer neuen Entwicklung angehört, ober ob er wirklich noch ein Postreuter von altem urfprünglichen Schlage mar, vermögen wir, ba er uns niemals vor Augen gefommen, nicht zu entscheiben. Wohl aber ftebt es fest, bag wenige Jahrzehnte fpater, feit Mitte bes fiebzehnten Jahrhunderts, die jahrlichen Poftreuter beinahe völlig aufgebort hatten und in Zeitungen, theils monatliche, theils wochentliche, übergegangen waren. In diefer Form haben fie fich fogar bis in den Anfang des laufenden Jahrhunderts erhalten, wie g. B.

seltsame Schriften bieser Art, mit benen wir uns aber gleichfalls hier nicht weiter befassen können, befinden sich ebendaselbst auf der Bibliothek des Waisenhauses: Bon' avisa Newe Avisen Welche der Postilion des großen Löwens im Walde empfangen von einer Jungfrawen, in welchen allerley newe Zeitung, insonderheit die den vornembsten Ständen deß Reichs sollen Avistret werden (2c.) Gedruckt im Jahr 1622. und: Newer Astrologischer Post Reuter und Kurge Verfassung der vornemsten und bezühmtesten Astronomorum und deroselben Prognostication aussigntehendes Jahr Christi 1647. (2c. 2c.) Gedruckt Im Jahr 1647. o. D. (Sieben Bog. in Qu.): Beibe, besonders die erstere, sind höchst abenteuerliche Bermischungen von Astrologie, Politik, Theologie, eine Art Apokolypse ber damaligen deutschen Berhältnisse.

Der Erfurter Postreuter, der mit seinem Beiblatt: Der hinten und vorn wohl gebuckelte Monatsbote (und wer könnte in diesem den weisand Hinkenden Boten verkennen?) noch zu Schwarzkopfs Zeiten erschien und einer großen Berbreitung, vors züglich unter dem Landvolk und den unteren Ständen genoß. Bgl. Schwarzkopf über Zeitungen in Sachsen zc. p. 70. 71.

## IX. Relationes Semestrales.

Als ein zweites Moment bes Überganges von ben einzelnen Relationen zu ben regelmäßigen Zeitungen haben wir die Relationes Semestrales bezeichnet. Ihr erster und hauptsächlichsster Sig war Frankfurt am Main.

Schon im Jahre 1548 wurden in Frankfurt Ertracte eins gelaufener Novellen gebruckt: Schwarzkopf über Zeitungen in Frankf. p. 6. Doch haben wir dabei wohl nur an zusammensgedruckte Relationen zu benken, ähnlich bensenigen, welche wir bereits oben angeführt haben; wenigstens ist uns nichts bestannt, was auf eine regelmäßige Fortsehung, eine periodische Wiederkehr bieser Ertracte hindeutete.

Aber bies gerade ift bas darafteriftische Merkmal ber Relationes Semestrales. Sie erschienen querft im Jahre 1590. Und wie wir icon früher bie Abfaffung ber Relationen mehrfach in ben Sanden ber Geiftlichen gefeben baben, fo begegnet und auch hier, ale erfter Grunder und Erfinder biefes neuen Inftitutes, gleichfalls ein Beiftlicher, Conrab Lautenbach (geb. 1534 in Thuringen, ftarb in Frankf. a. DR. 1597). Er scheint unter jene zahlreichen vagabondirenden Geiftlichen gehört zu haben, welche bamale burch bie theologifchen Berwürfniffe ber Beit. befonders burch ben Zwiespalt zwischen Protestanten und Reformirten und die daraus hervorgehenden gegenseitigen Anklagen, Berfegerungen und Absetzungen erzeugt wurden, und bie fich bann gewöhnlich ber Literatur in bie Arme marfen, um bier mit Streitschriften, Gebetbuchlein und unter Anderm auch ale Beitungefdreiber ihres Leibes Rahrung und Nothburft gu ermerben. Er war im Jahre 1583 unter bem Landgrafen Lubwig Pfarrer an ber Peterefirche ju Beibelberg, murbe jeboch von

biefem feines Dienftes entlaffen und "lebte in ber Folge ju Frantfurt am Main von Schreiben und Lugen«. Go Erich Beringer (bei Jöcher, I, 999) in dem Discursus Historico-Politicus de veri Historici officio, erroribus scripturientium, auctore Ericho Beringero, Philyreo. Hanoviae, 1614. Bergl. über Beringer felbft (Beinr. Aug. Grofduff) in Nova librorum rariorum conlectio, qui vel integri inseruntur, vel accurate recensentur. Fasc. I. Halae 1709. p. 354-367., wo ein ziemlich vollständiger Auszug ber Beringer'ichen Schrift gegeben wird. — In Frankfurt vereinigte Lautenbach fich mit einem Buchhandler Paul Brachfelb gur Berausgabe ber Relationes Semestrales: Schwarzfopf üb. Zeitungen in Frankf. p. 7. Doch erschienen bieselben nicht unter seinem eigenen, fonbern unter bem erbichteten Ramen bes Jacobus Francus, welcher auch in ber Folge ben Relationes verblieb und von allen späteren Fortsegern gleichfalls angenommen warb. Die erften Jahrgange, ba lautenbach ein guter lateiner war, erschienen in boppelter Ausgabe, lateinisch und beutsch. Sie fanden so großen Beifall, daß bereits im Jahre 1595 die erften funf Jahrgange in einer eigenen neuen Auflage wiederholt werden mußten, ungerechnet eine Menge von Rachabmungen, über bie wir unten einiges Rabere beibringen werben. - Doch follte Lautenbach fich feiner gelungenen Erfindung nicht lange erfreuen: er ftarb bereite im Jahre 1597: worauf ein Magifter Gebaftian Bronner, zwei Jahre fpater Theodor Mäurer bie Redaction übernahmen. Unter Lenterem erlebten bie Relationes Semestrales auch die Ehre, confiecirt ju werben: bod wußte ber Berleger bie Burudnahme bes Berbotes ju erwirfen. In bemfelben Jahre gingen fie in ben

<sup>\*)</sup> Daß unter diesem Jacobus Francus wirklich kein Anderer stedt, als obiger Conrad Lautenbach, hat zuerst Chr. Aug. Behr (starb als Oberprediger zu Gera) im Allgem. Literar. Anzeiger, Jahrgang 1798, Rr. CVI. p. 1066. gezeigt: woher wir auch unste obigen Angaben über Beringer entlehnt haben. Früher hielt man, auf eine unrichtige Angabe bei Iocher gestüht, einen gewissen Conrad Menkmius für den wahren Jacobus Francus: s. Jöcher III, 406. Doch wird Conrad Lautenbach bei Iocher gleichsalls aufgeführt: II, 2318.

Berlag des Sigismund Latomus über, bessen Name nun, wie der des Jacobus Francus, stereotyp wird auf allen späteren Fortsetzungen. Bgl. Schwarzkopf a. a. D. p. 7. 8., wo man eine weitläusige Aufzählung der Verleger und ihrer Erbrechte, Redacteure u. s. w. sindet; doch kann das für uns kein Interesse haben. Werkwürdig dagegen ist dies, daß die Relationes noch zu Ansang des laufenden Jahrhunderts, also nach einer ununterbrochenen Dauer von mehr denn zweihundert Jahren, erschienen (in Jäger'schem Verlag: Schwarzkopf a. a. D. p. 9): gewiß, nächt der Frankfurter Oberpostamtszeitung, die längste Dauer, welche ein Journal bisher gehabt hat.

Die Einrichtung der Relationes nun war folgende. erschienen, wie icon ber Titel ausspricht, halbjährlich, von Deffe ju Deffe. Und allerbings war bies, für bie bamaligen Berbaltniffe, die geeignetfte Beit, ba ber Frembenzufluß, welchen bie Deffe herbeiguführen pflegte, nicht nur ben Abfas erleichterte, fonbern auch bem Unternehmen felbft, in ben mancherlei Reuigteiten, Briefen und Rachrichten, welche biefe Fremben mit fich ju bringen pflegten, neue Rahrung und neuen Stoff juführte. Solde Briefe und Nachrichten, insbesonbere auch bie Auszuge ans ben einzelnen gebrudten Relationen, bilben ben Inhalt ber Relationes. Anfangs (boch tonnen wir über feine früberen, ale erft über bie Relationes von 1618 aus eigener Ansicht urtheis Ien) fanben biefelben bunt burcheinander, obne Ordnung, es fei benn eine gewiffe ungefahre Beitfolge; fpater murbe eine febr betaillirte Eintheilung beliebt, bie zwar in untergeordneten Dingen fich bie und ba anberte, im Gangen feboch febergeit festgebalten murbe und als ein Überblick aller ber vorzüglichsten Puntte, auf welche ein Zeitungsschreiber bamals seine Aufmertfamteit wandte, eine Perspective gleichsam bes bamaligen Beitungeterrains, nicht ohne Intereffe ift; weshalb wir auch unten barauf zurudtommen werben. — Eine besondere Eigenthumlichfeit ber Relationes Semestrales find ferner bie Rupfer, mit benen fie, besonders in späterer Zeit, febr reichlich ausgestattet wurden. Und zwar maren es nicht mehr, wie früher bei ben Relationen, fleine, armliche Bolgichnitte; fondern mit ber Beitung find gleichzeitig auch biefe Beilagen gewachsen: Portraits, Rarten, Schlachtplane, Profpecte von Stabten und Bebauben :c., meift in größtem Format, belfen ben bucherartigen Eindruck, welchen die Relationes icon an fich machen, noch verftarten.

Was fodann bie innerliche Saltung ber Relationes angebt. fo tann bavon gwar, analog ber gefammten Stellung bes bamaligen Zeitungswesens, im Grunde nur wenig bie Rebe fein. Auch die Relationes Semestrales beschränken sich auf bloges Referiren; ichimmert ja burch bie Gintonigfeit ihrer Berichte eine bestimmte Farbe bindurch, fo ift es eine öfterreichifche, wenigftens eine faiferliche Farbung, wie fie einem Blatte, bas unter "3hr. Rom. Rayferl. auch Roniglichen Dapeftaten Privilegien« (seit vor 1628: f. Schwarztopf a. a. D. p. 8) erschien, nicht wohl verargt werben mochte. In religiöfer Sinfict fuchen fie einen gewiffen neutralen Standpuntt zu behaupten: mabrend bes breißigfährigen Rrieges werben nach einander bie Berichte fowohl ber einen, wie ber anderen Partei gebracht; weber bie Siege ber Ginen, noch bie Nieberlagen ber Anberen icheinen bei ber Redaction irgend welche Theilnahme ober Gemutheanregung au erweden. Aber bas ift ja ber mabre beutiche Zeitungsichreiber: und burfen wir baber am Wenigsten biefen Relationen einen Bormurf baraus machen.

Dahingegen ruht auf ben ersten Jahrgangen ein anderer Borwurf, ben freilich ju allen Zeiten fo ziemlich alle Zeitungsfdreiber fic baben muffen gefallen laffen. Wir baben icon vorbin ben wenig schmeichelhaften Ausbruck mitgetheilt, mit weldem Beringer von bem erften Rebacteur ber Relationes, bem Conrad Lautenbach, fpricht. Derfelbe Bormurf ber Lügenhaftigfeit wird von bemfelben Beringer noch genauer formulirt: f. Bebr's Mittheilungen im Allg. Literar. Anzeiger a. a. D. "Es ift zwar," fagt er, "eine lobenswerthe, treffliche Anstalt, bag man in jeber Boche, und fo oft man will, wiffen tann, mas aller Orten vorgeht. Man weiß aber auch, wie verschieden und fich selbft widersprechend, wie ungewiß und zweis felhaft jene Relationen find, ba man bassenige, was man por acht Tagen für gewiß und mahr ausgegeben batte, in turger Beit widerrufen und für falich erflaren muß. Unter biefen Que genschmieben nimmt berjenige, welcher fich ben erbichteten Ramen Jacob Frant gegeben bat, gewiß nicht ben letten Plat ein, bei welchem man feine von ben Eigenschaften antrifft, bie ein Be-

ididtidreiber baben foll. - Diefer unerfattliche Schmierer gab fich mit Erzählungen von Neuigfeiten mehr ab, als mit feinem Amte, und fonnte fich hierin fo wenig mäßigen, bag er bergleiden Poffen auch häufig in feine Predigten brachte." - Das ift ein barter Borwurf, ohne Frage, und mit großer Bestimmtbeit ausgesprochen. Nichtsbestoweniger glauben wir uns einige Zweifel erlauben zu burfen, ob er in ber That völlig verbient ift. Denn fragen wir weiter, worauf Beringer feine Anklage grunbet, fo weiß er und fein ichlagenberes Beispiel von ber entfenlichen Lügenbaftigfeit bes Lautenbach anzuführen, als bag er sin ber Relation vom Jahre 1595 ergahlt, ju Bacherach am Rhein habe ein Trunkenbold zu seiner schwangern Frau gefagt, fie babe ben lebendigen Teufel im Leibe: worauf biese auch am vierten Mary mit einer Miggeburt niebergefommen fei, bie von vorn einem Menschen und von binten einer Schlange abnlich, wie ein Falte einen Sprung auf den gottlofen. Bater gethan, und ihm mit ihrem Schwanze so zugesett habe, bag er voller Beulen feinen Geift babe aufgeben muffen." - Es ift nun allerbinge recht hubsch von Erich Beringer, daß er', im Jahre 1709, an einen berartigen biabolischen Bufammenhang ber Diggeburten nicht mehr glaubt; thöricht bagegen ift es und erinnert an bas Berfahren mancher mobernften Kritifer, bie auch für alle Erfcbeinungen ber Gefchichte feinen Dagftab fennen, ale ben ibrer Gegenwart, ja wohl gar ihres perfonlichen Standpunktes, bağ er bem armen Conrad Lautenbach ein Berbrechen baraus macht, im Jahre 1595 noch nicht fo weise und aufgeklart gemefen au fein, als Erich Beringer hundert Jahre fpater. Freilich ftellt auch ber Spate in seiner Zeitungeluft, von ber wir in ber Einleitung naber Ermabnung gethan, an bie Berausgeber von Zeitungen und Journalen bie Forberung (p. 127. 138), von ben "gebruckten Liebern von vielen Bunder - Werken und Geschichten, so sich bier und bar begeben haben sollen« und mit benen »bie Gaffen-fanger, Landfarer un Bettel-weiber in Stabten und Dörfern berum zu wandeln pflegen" burchaus teine Rotiz ju nehmen: "Solches Zeug ift so wenig zu unsern Zeitungen zu rechnen, bag es vielmehr boch bestrafet und mit Landesverweis fung belobnet werben follte. Geftalt bann fein verftanbiger Postmeister ber geleichen Lieber ober beren Inhalt in feinen

Rovellen segen wird." — Allein so gut und nüglich bies auch gewesen sein möchte, so wiffen wir boch bereits, daß die Beitungen auch hierin nur ein Spiegel ihres Zeitalters waren: fo lange es Leute gab, die bergleichen Bunber- und Teufelsgeschichten mit Aufmerksamkeit und gutem Glauben lasen, so lange war es auch keinem Zeitnnasschreiber zu verargen, wenn er in die Dlla potriba seiner Reuigkeiten, bem Geschmack seiner Leser gemäß, auch biefes pifante Gewürz mit aufnahm. Und etwas Argeres, als daß er biefes gleichfalls gethan, wird auch bie ftrenafte Rritif aus ber Badarad'iden Teufelsaeidichte für Lautenbach nicht folgern konnen. Die gange Angelegenbeit an fic ift unaussprechlich unerheblich. Aber ba, wie es gerabe in ber Literaturgeschichte zu geben pflegt, zumal in biefen ihren entlegensten Partieen, immer Einer bem Andern auf guten Glauben nachgeschrieben und es auf biefe Beife endlich eine ausgemachte, felbft von fo bedachtigen Mannern, wie Schwarzfopf (a. a. D. p. 8), nicht angezweifelte Sache geworden ift, daß ber Conrad Lautenbach, alias Jacobus Francus, ein ausbundiger Lugner und Mährchenschmied gewesen: so schien es une nicht unangemeffen, bem eigentlichen Thatbestand einmal etwas naber auf ben Grund ju geben und ben guten Ramen bes Mannes gu retten, ober boch wenigstens barguthun, bag er nicht folimmer gemefen, als feine Zeit und bie Berbaltniffe es eben mit fich gebracht. Und bas ift schon immer genug. \*)

<sup>\*)</sup> Dabei muffen wir zugleich einer seltsamen Bebenklickeit erwähnen, zu welcher die oben mitgetheilte Stelle bes Beringer Beranlassung gegeben: Allg. Lit. Anz. 1798. Rr. 106. p. 1065. Schwarzt. üb. Beitungen in Frankf. p. 10. 11. Durch den Umstand nämlich, daß Beringer im Eingang dieser Stelle von »wöchentlichen Beitungen« spricht und dann unmittelbar zu den (angeblichen) Eugen des Lauten, dach übergeht, ist man bedenklich geworden, ob dies beibes nicht zu combiniren wäre und ob dadurch nicht sichon dem obgedachten Jacob Frank, der gegen Ende des XVI. Jahrhunderts in Frankfurt schried, wöch entliche Avisen zugeschrieben werden.« Schwarzk. a. a. D. Allein damit, dunkt uns, hat man die Beringer'schen Worte viel zu schwerz genommen; vielmehr scheint uns der wahre Jusammendang dieser. Behringer spricht im Ansang von den Zeitungen, wie sie zu seiner Beit (nach 1700) waren, also allerdings von wöch entlichen Beitungen: babei, indem er die Unzwerlässigkeit

Bir lassen nun schließlich, um unsern Lesern einen Überblid über die gesammte Einrichtung ber Relationes zu gewähren, eine genaue Beschreibung berselben solgen. Und zwar
schließen wir uns dabei aus den uns vorliegenden Jahrgängen
(es sind im Ganzen folgende: 1618 bis 1620, 1679 bis 1688,
1696 bis 1703: theils der Universitäts-Bibliothef zu Halle, theils
der dortigen Rarien-Bibliothef zugehörig) den späteren an, theils
weil wir von ihnen die vollständigere Renntniß haben, theils und
hauptsächlich weil sie ungefähr den Höhepunkt bezeichnen, zu
welchem die Relationes sich überhaupt erhoben haben, und daher gewissermaßen als die Rormalresationen betrachtet werden
dürfen.

Der Titel, in seiner ganzen Ausbehnung (wobei wir seboch voraus bemerken, daß eine völlige wörtliche Übereinstimmung der Titel kaum bei zwei Jahrgängen Statt findet, vielmehr find sie beinahe alle, der eine durch diesen, der andere durch senen Zussas, Ausschmudung oder Umstellung, in Kleinigkeiten von einsander verschieden) lautet folgendermaßen:

Relationis Historicae Semestralis Vernalis (Autumnalis) Continuatio. Jacobi franci Sikorische Beschreibung ber benckwürdigsten Geschichten, so sich in Sochs und Nieders-Teutschland, auch Italien, Sispanien, Franckreich, Ungarn, Böheim, Polen, Engeland, Portugall, Schweden, Dennemarck, Dalmatien, Canzbia 2c. So bann in Mähren, Schlesten, Pommern, Preussen, Reussen, Siebenbürgen, Wallacher, Molzbau, Moscau, Türckey, Barbarey, Tartarey und im Aegwischen Meer, sonsten der Archipelagus genannt: Wie nicht weniger in Ofts und West:Indien 2c. Vorsund zwischen jüngst verstossener Francksuter Serbst:

ber Zeitungen im Allgemeinen bocumentiren will, fällt ihm bie Geschichte von bem Lautenbach ein: ob bieser in wochentlichen ober halbsahrlichen Zeitungen gelogen, kommt nicht in Betracht: nur daß er überhaupt gelogen, und daß die Zeitungeschreiber durch die Bank alle lügen, darauf kommt es dem Beringer an: alles übrige ist beiläusig und darf auch nicht anders ausgelegt, am Wenigsten aber als Beweis für die frühere Eristenz wochentlicher Zeitungen benut werden, wo unzweiselhafte Thatsachen biese frühere Eristenz widerlegen.

big an und in die Ofter: Meg diefes lauffenden ... Jahrs, bin und wieder in der Welt, zu Land und Waffer, glaubhafftig zugetragen. Alles auß überschidten Lateinischen, Italianischen, Spanischen, Brangoficen, Soch: und Nider=Teutschen Documentis, brieflichen Urtunden und Geschichtreichen Schrifften: Theils auch aus felbfteigner Erfahrung. Mit nünlichen Marginalien, fo an ftatt eines turgen Registers bienen tonnen; und mit etlichen Aupffer: Siguren aufgebrudt burch Sigismundi Latomi, fonften Mäurers genannt, Seel. Erben fortgeführt, und ver: legt. Unter 3b. Nom. Baiferl. auch Bonigl. Majeftat gedachten Latomischen Erben ertheilter, sonderbaren Gnad und freybeit, mit bem Unbang, dag niemand, bey Don bergleichen an teinem Ort, unter waserley form, und gesuchten Scheines auch immer geschehen möchte, nicht in Truck zu geben noch ihnen nachzutruden Macht haben folle. Gebruckt zu Grandfurt am Mayn, und bei den Latom, Erben zu finden.

Dazwischen ber Raiserliche Reichsabler. Das Format ift ftets in Quart; ber Umfang meistens ein halbes Alphabet.

Die Relation felbft, nach bem ftanbigen Symbolum, bas jedesmal zu Anfang jedes neuen heftes fteht: DVCE DEO: COMITE VERITATE, wird regelmäßig eröffnet burch ben "Erften Saupt-Titul: Fortfegung bendwürdiger Geschichten, bey ber Raiferl. hofftatt vorgangen." Da ift nun Alles aufammen, was von dem hoflager bes Raifers, gewöhnlich alfo von Bien, fomobl vom Sofe felbit, wie aus ber Stadt, Dendwurdiges ober Neues zu melben ift: Diplomatisches, Militarisches, Soffeste, perfonliche Erlebniffe ber boben herrschaften u. f. w.: Alles in bunteftem Gemifc, wobei benn nicht felten febr pitante Begenfage jum Boricein tommen. Ramentlich aus bem Anfang ber achtginer Jahre, mo befanntlich bas Saus Ofterreich, burch bie Aufftande in Ungarn, wie burch bie Eroberungezüge ber Türfen, an ben Rand bes Unterganges gebracht ichien, wechseln bie Rachrichten von Luftbarfeiten bei Sofe und Riebertagen im Felbe, von Annaberung ber Reinde und Luftreifen ber Rafferlichen Ramilie, Übergabe ber Festungen und prächtigen Auffahrten frember Gefandten fo jablings mit einander ab, bag wir noch heutautage, indem wir biefe vergilbten hefte burchblattern, und eines gewiffen unbeimlichen Ginbrudes nicht erwehren fonnen. Dber welche Satire tonnte grimmiger fein, als wenn 3. B. in ber Ofter = Relation von 1680 ergablt wird, erftlich, bag im Jahre aupor zu Wien mehr benn funfzigtausend Menschen an ber Deft gestorben: und gleich barauf wird geschilbert, wie 3bro Raiferlichen Majeftaten ju Prag "Dero bergliebfter Gemablin ber Reg. Raiserin Geburts-Tag berrlich celebrirt, auch eine icone Comoedia gehalten, mit gutem Contento bes Sofes: gleiche falls ift bafelbften, in bem Ronigl. Lowenhauß ein Rampff gwi= fcen einem wilden Schwein und Tyger Thier gu feben gewes fen, welchen beiben 3hr Raiferl. Majeft. mit groffem Bergnugen beigewohnet". Und inzwischen, wie gesagt, ftarben zu Bien fünfzigtausend Menschen an der Peft, loderte in Ungarn die Fadel bes Aufruhre, bewältigten bie Turfen eine Festung nach ber andern und bahnten fich freien Weg nach Bien, riß Frankreich ben Elfag an fich, brobte bas Reich in Trummer ju gerfallen! Aber "Ihro Daj. fagen im Comenhaug" u. f. w. Der Zeitungeschreiber freilich bat ben entseslichen Spott, ber in biefen Bufammenftellungen liegt, nicht gefühlt, ja nicht geabnt; er erzählt bas Gine fo gelaffen, fo "unparteiifde wie bas Anbere: Beibes find Reuigfeiten und es ift noch bie Frage, weldes bie intereffantere! -

Der zweite Haupttitel ist jedesmal ben »Obers und Riesbers Hungarischen allerhand Geschichten" gewidmet; der dritte handelt "Bon Römischen und andern Italianischen Geschichten"; der vierte "von Spanischen, Portugesischen, Benetians und Türschischen Geschichten", der fünste "allerhand denckwürdiger Berslauss hin und wieder im Elsas: wie auch am Obers Rhein und am SaarsStrom"; der sechste enthält die "Frangösische Geschichten, bepdes zu hose und im Felde vorgangen"; der siedente des schäftigt sich mit "Churbrandenburgischen Geschichten"; der achte mit "Nordischen Geschichten", worunter jedoch nur Schweden und Dänemart verstanden werden; der neunte ist den "Pohlnisschen, Moscowitischen, Türckschen, Cosads und Tartarischen", der zehnte den "Engländischen, Schotts und Irrländischen", der

elfte ben "hollanbische und andern Rieberlanbischen Geschichten« gewidmet; der zwölfte handelt "von allerhand felgamen Fällen und bendwürdigen Begebenbeiten : eine Abtheilung, Die wir nicht beffer charafterifiren fonnen, als indem wir fürzlich aus einem beliebigen Jahrgang ben Inhalt berfelben berfepen, g. B. vom Krübsabr 1679: "Ein Volvgamist fompt zu kurz — Außficht bes zu Frankfurt am Mayn am 19. 20. Augusti praesentirte Keuerwerds - Reicher berbft am Rheinftrom - Danna bekompt einen neuen Dechant - S. Fürfil. Bn. bes brn. Bifchoffs zu Dunfter Ginzug bafelbft" - u. f. w .: Abichnigel alfo von Reuigkeiten, die man bier aufammenbaufte für folde Lefer, benen unverfängliche Curiofa lieber maren, als bie Dolitica. Daffelbe ift mit ben folgenden Abiconitten ber Fall, welche gemeinschaftlich biefenigen Rreise ber Zeitungswelt repräsentiren, die wir oben als bas eigenthumliche Terrain ber los calrelationen bezeichnet haben. Der breizehnte haupttitel namlich berichtet "von ungewöhnlichen Beiden, Gefdichten und Bunberna; ber vierzebnte "von Erdbeben, Donner, Sagel und allerband icablichem Ungewitter, ju Baffer und Land vorgangen .; ber fünfzebnte "von nambaften Reuerebrunften"; ber sechzebnte »von bendwürdigen Schiffbruchen und anderm Berluft und Bewinn zur See vorgangena; ber fiebzehnte von groben allerhand hauptverbrechen und berer theils zeitlicher Abstraffung" -Summa alfo eine balbiabrliche Ernte aller ber Abenteuer, Dorbaeschichten und Bunberhiftorien, die inzwischen auf bem Felbe ber Localrelationen gewachsen waren, nur daß man fich bier ber größtmöglichen Rurze befleißigt und bie verbarmlichen, boch bochft rührenben" Berfe ber Pfarrer, Stadtschreiber und fo ferner, jeberzeit in wenige Zeilen zusammenbrangt. Der achtzehnte Sauvttitel banbelt -von Roniglichen, Fürftlichen und anderer boben Stanbes : Personen Berebelichung und Beplagern"; ber neunzehnte, in einer wunderlichen Bufammenftellung, "von toniglichen und fürftlichen Geburten, wie auch von Diggeburten"; endlich der zwanzigfte und lette von boben Tobesfällen«.

In ben uns vorliegenden Jahrgangen (bis in ben Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts) ift die vorstehende Eintheilung genau gehalten, abgerechnet natürlich einzelne fleine Abmeischungen in ben Überschriften u. bal., wie ber Stoff sie eben mit

sich brachte. Eine spätere veränderte Einrichtung, seit dem Jahre 1751, deren Schwarzstopf Erwähnung thut (a. a. D. p. 9) ist ums des Näheren nicht befannt geworden, da wir uns weder die Relationen dieser Periode selbst, noch das Buch, auf welches Schwarzstopf deswegen verweist (Abhandlung von den zween berühmten Reichsmessen, so in Frankfurt am Mayn sährlich gehalten worden. Frankf. 1765. p. 714—724), zu verschaffen vermochten. Doch will das auch wenig sagen, da für diese spätere Zeit, wo inzwischen die Zeitungsliteratur sich so unendslich reicher entwickelt hatte, die Frankfurter Relationen alle und jede Bedeutung verloren haben.

Desto größeres Glück, wie bereits erwähnt, machten sie Anfangs, bei ihrem ersten Erscheinen. Die nächste Folge bavon war eine Reihe von Nachahmungen: zu Ursel, Lich, Wallstebt, zu Aschassenst bei Pistor, zu Köln bei Friedlieb und Caspersson, zu Wagdeburg bei Jacob Orome u. s. w. Sogar in Frankfurt selbst wurde im Jahre 1602 von dem Postschreiber Andreas Striegel der Versuch einer Concurrenz gemacht, s. Schwarztopf a. a. D. p. 10.

Doch vermochte von allen diesen Unternehmungen keine einzige sich auf die Dauer zu erhalten, diesenige ausgenommen, welche zu Leipzig erschien.

Bir haben im vorigen Abschnitt barauf aufmertfam gemacht, daß bie Degfataloge ber Buchhandler Anfangs in Frankfurt allein, bann in gemeinschaftlicher Ausgabe für Frantfurt und Leipzig, und fpater erft einzeln, für jebe von beiben Meffen, erschienen. Bang benfelben Beg haben auch bie Relationes Semestrales genommen. Benigftens liegt uns aus bem Jahre 1619 ein Exemplar ber Frankfurter Relationen vorwelches, bei übrigens völlig gleichem Inhalt, Titel, Berleger ic., fich von den eigentlichen Frankfurter Relationen nur baburch unterscheibet, daß barin, fatt auf die Frankfurter, vielmehr auf die Leipziger Deffe Rudficht genommen wird: "was fich . . . . hierzwischen nechstverschienen Leipziger Oftermardt bis auff je-Bigen Michelsmardt biefes 1619. Jahrs verlauffen und jugetragen." Es scheinen bienach alfo von ben Frankfurter Relationen gewiffe Eremplare mit obiger geringfügiger Anderung bes Titels fpeciell für ben Bebarf ber Leipziger Deffe abgezogen worden zu sein. — Allein schon in dem nächten Jahre begegnen wir einer eigenen Leipziger Meftrelation: und sogar ift sie ausgenscheinlich nicht die erste gewesen. Der Titel, der, mit unbebeutenden Abweichungen, bei allen Fortsetzungen derselbe geblieben, lautet:

Continuatio III. der Zehenjährigen Sistorischen Reslation \*), Das ist: Warhafftige Beschreibung aller gedenckwürdigsten Sistorien, Sandlungen und Geschichten, so seidhero des nechstverschiemenen Leipziger Michaelismarchts des 1619. dis auss jerige Viewen Jahrs Messe dieses 1620. Jahres hin und wieder in der Welt, sonderlich aber im S. Römischen Reich (25.) sich begeben und zugetragen. Dem Liebhaber der Sistorien zu gefallen mit fleiß aus den einkommens den Zeitungen, und andern Particularschrissten zussammenversast und in offenen Druck gegeben durch Gregorium Wintermonat\*). Leipzig bey Abraham Lamberg und Caspar Rioseman\*\*), Anno 1620.

Die Einrichtung ist bieselbe, wie in ben früheren Jahrgamgen der Franksurter Relationes Semestrales: das heißt also, die Rachrichten sind nur chronologisch zusammengestellt, ohne Rücksicht auf den Juhalt. Mit Eintritt der Limmer'schen Res daction werden den politischen Reuigkeiten auch noch Wetters beobachtungen und allerhand aftronomische Notizen beigefügt.

<sup>\*)</sup> Worauf sich bies eigentlich bezieht, haben wir nicht völlig ermitteln können. Rach ben Eremplaren zu urtheilen, welche wir sonft verglichen haben (und zwar ist uns durch gutige Mittheilung ber Marien-Bibliothet zu halle, außer vereinzelten Eremplaren aus ben zwanziger Jahren, bie vollftändige Reihenfolge von 1629 bis 1658 bekannt geworden) scheint es, als ob je zehn Jahre eine eigene Gerie gebildet haben und als ob die Continuatio sich nur hierauf bezieht, wenigstens fangen die Continuationen jedesmal mit dem neuen Jahrzehend neu zu zählen an. Schwarztopf, dieser sonft so gründliche Forscher, hat in seiner Schrift: über Zeitungen in Sachsen, Thüringen u. s. w., die Leipziger Mehrelationen auffälliger Weise gar nicht erwähnt.

<sup>\*\*)</sup> Selt bem Jahre 1653 wirb »Augustinus Limmerus, P. Laur. Caes. Astrologus und Historicus« ale Berfaffer genannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Spater: sin Berlegung Gottfrieb Groffende.

Das Format ist gleichfalls in Quart. Dagegen unterscheiben sie sich von den Frankfurter Mehrelationen dadurch, daß sie, analog den drei Leipziger Handelsmessen, dreimal jährlich, zu Reujahr, Ostern und Michaelis erschienen: so daß das einzelne Heft jedesmal über vier Monate berichtet. Den Inhalt selbst bestressend, so schimmert, wie durch die Franksurter eine kaiserliche, so durch diese Leipziger Mehrelationen vielmehr eine gewisse protestantische Kärdung; dieselbe wird namentlich in der ersten Hälfte des dreißigsährigen Krieges sichtbar. Auch beschränken die Leipziger Zeitungen sich mehr auf das eigentliche Politische; die Mords und Diebsgeschichten, Mißgeburten und Wunder sind zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber doch werden sie lange nicht mit dem Eiser ausgebeutet, wie in den Franksurter.

Wie lange nun biese Leipziger Megrelationen sich erhalten, und welche Umwandlungen sie im Laufe der Zeit erfahren has ben, sind wir, bei dem Mangel weiterer Kenntniß, außer Stande zu bestimmen. Mündlichen Mittheilungen zufolge, welsche und in Leipzig selbst von höchst achtbarer Seite gemacht wurden, hätten sie sich bis in den Anfang dieses Jahrhunderts erhalten: sa man wollte es und als nicht unmöglich darstellen, daß sie, in irgend einer obscuren Metamorphose, dem Winkelsdebit der Bänkelsänger und sener Andern, welche die Lieder "gestruckt in diesem Jahra seil bieten, anheimgefallen, ihre Eristenz nicht bis auf diesen Augenblick fortgesest hätten.

# A. Periodische Sammelwerke.

Diese Postreuter und Megrelationen haben nun also bas Berdienst, zuerst die einzelnen zersplitterten Relationen unter bestimmte Gesichtspunkte zusammengestellt und badurch die universsale Haltung der eigentlichen Zeitungen vorbereitet, sowie gleichszeitig ben periodischen Charafter der Zeitungen, die regelmäßige Wiedersehr in bestimmten Zeitfristen, zuerst zur Darstellung gesbracht zu haben. Freilich in letterer hinsicht, wie wir so eben gesehen haben, machte man es sich noch ziemlich bequem; die Termine waren ein wenig weit gesetzt: ein Jahr, ein halbes Jahr, zum Geringsten vier Monate: und man kann dem Spas

ten nicht Unrecht geben, wenn er fie (Zeitungeluft p. 140) mehr vor alte, ale neue Zeitungen foate. Doch ging man in biesem Bunfte balb noch weiter: man ließ bas Moment ber Gleichzeitigfeit ober boch wenigstens ber möglichften Unnaberung an bie Bleichzeitigfeit, bas im Begriff ber Zeitung liegt, volltommen fallen und ebirte, außerlich festhaltend an ber Totalität bes Inhalts wie an ber regelmäßigen Bieberfehr ber Ericeinung, Journale, die biefen Ramen in ber That mit bem großten Unrecht tragen: Beschichtswerte nämlich, welche mit ben Beis tungen taum einen anderen Berührungspunkt haben, als bag fie meiftens aus Relationen, Beitungen, fliegenben Blattern, ferner aus öffentlichen Actenftuden, Manifeften und bergleichen aufammengetragen waren, und bag fie, banbereich, wie fie maren, in gewiffen regelmäßigen Beitfriften, jabrlich, balbjabrlich u. f. w., ericbienen. Es waren meiftens febr gelehrte Werte und nur für Gelehrte bestimmt, weshalb fie auch großentheils in lateinischer Sprace abgefaßt murben; sie entzogen fich also auch von biefer Seite bem eigentlichen Begriffe ber Zeitungen, ein Draan qu sein für die Daffe bes Bolks und bas große Publitum. Im Übrigen, fo frembartig biefe periobischen Sammelmerte fich in ber Reihe ber Zeitungen auch ausnehmen, fo lag boch ber übergang von ben Poftreutern und Megrelationen au ihnen ziemlich nabe. Es waren gleichsam bie Defrelationen einer zweiten. boberen Ordnung \*): beibe brachten Ertracte eingelaufener Rei-

<sup>\*)</sup> Und in der That gehen beibe jum Theil in einander über: siehe ben Mercurius Gallo Belgicus Sexcenturiatus des (pseudonymen) Magister Gotardus Arthus Dantiscanus, der, als eine Fortsetzung des sogleich zu erwähnenden Gölner Mercurius Gallo Belgicus, seit Anfang des siedzehnten Jahrhunderts zu Frankfurt im Berlag des Sigismund Latomus, demselben Berlag also, wie die Mehrelationen, erschien und, nach dem und vorliegenden tomus quintus (von 1694) zu urtheilen, nichts Anderes ift, als eine Mehrelation in lateinischer Sprache und demgemäß etwas gelehrterer Haltung. Ieder der und vorliegenden libri quattuor, die Geschichte der Jahre 1603 und 1694 enthaltend, fängt ausbrücklich mit den Worten an: liber . . . . appraccipue continens quae a nundinis Francosurtensidus Anni . . . (vernalibus) usque ad ejusdem anni (autumnales) memoratu digna passim euenerunt. Bollständig also der Turnus und die ausbrückliche Beziehung, wie bei den Wehrelationen.

fungen, nur daß die einen ben Stoff roh, die anderen in selbs ftandiger Berarbeitung gaben; die einen wollten höchstens Gesschichtswerke vorbereiten, die anderen waren diese Geschichtswerke serfe selbst.

Es ift einleuchtend, daß, wie diese Sammelwerke felbst aus bem eigentlichen Journalismus herausfallen, so auch wir sie an diesem Orte nicht weiter verfolgen können. Rur einige ber namsbafteften wollen wir in Kurze anführen.

Und zwar zuerft ben schon in ber Anmerkung genannten Mercurius Gallo-Belgicus ober wie er mit vollständigem Tietel lautet:

Mercurius Gallo Belgicus sive rerum in Gallia et Belgio potissimum: Ungaria quoque, Germania, Polonia, Hispania, Italia, Anglia, aliisque Christiani orbis Regnis et Provinciis gestarum nuncius: Auctore D. M. Jansonio Doccomensi Frisio. Coloniae Agrippinae, apud Godefridum Kempensem. Bier Bbt. in 8.

Unter biefem Ramen bes Jansonius ift, laut Joders Angabe (II, 2003) ein gemiffer Dicael von Iffelt verborgen, welcher im Jahre 1597 ju hamburg ale Prediger verftarb; feine sonftigen Schriften, biftorifche und theologische, f. bei Joder a. a. D. Rach feinem Tobe übernahm querft (für bas Jahr 1598) ein Joannes Baptista Besardus Visontinus (berfelbe, welchen Jöcher kennt? I, 1047) die Redaction; der Frankfurter Kortsegung wurde bereits in ber Anmertung gedacht. Es ift bies, fo viel wir haben finden fonnen, bas erfte und altefte Sammelwert der angegebenen Art; wiewohl die Angabe bei Fabris cius (vor Morbof's Polybistor: f. unsere Einl.), als ob er bereits im Jahre 1555 querft erfchienen fei, jebenfalls auf einem Brrthum beruht. Der und vorliegende erfte Band bebt erft mit bem Jahre 1588 an. Db er, wie gleichfalls bei Fabricius angegeben wird, bis zum Jahre 1632 fortgefest worden, muffen wir babingestellt sein laffen, ba wir fein vollständiges Exemplar ju Befichte befommen haben. Doch ift es und nicht mabrfdeinlich.

Den vorzüglichften Anftog indeffen und gemiffermagen bas Mufterbild, nach welchem fie fich ju richten ftrebte, erhielt biefer

Zweig der Literatur erst durch den Mercurio overo Historia de' correnti tempi di D. Vittorio Siri, Consigliere, Eleemosinario et Historiografo della Maestà Christianissima: ein Bert, bas ju feiner Beit ben außerorbentlichften Belfall fand und in der That von bedeutendem historischen Berthe sein soll, da der Berfasser nicht bloß, wie seine deutschen Nachahmer, aus Zeitungen und offenkundigen Documenten, sondern auch aus fürftlichen Ardiven und andern unzuganglichen Quellen icopfte. Der erfte Band erschien zu Genf im Jahre 1647; vollständige Eremplare (bas Gange, die Geschichte ber Jahre 1635 bis 1655 umfaffend, und urspränglich eine Fortsetung ber Memorie recondite dell' anno 1601 sino el anno 1640 befselben Berfaffers, find fünfzehn tomi in brei und zwanzig Quarts banden) geboren zu ben Seltenheiten. Doch befigt die Ronigl. Bibliothef zu Dresben beren fogar zwei: f. F. A. Cherte Befd. u. Befchr. ber Dreeb. Bibl. p. 165. Uber Bittorio Siri felbft vgl. in Rurze Jöcher, IV, 609.

Die glanzendste Rachahmung, welche bie beutsche Literatur in bieser Richtung hervorbrachte, ift bas vielgenannte, wenn auch nur noch wenig gefannte:

Theatrum Europaeum: Oder Warhafftige Beschreysbung aller benckwürdigen Geschichten, so hin und wieder, fürnehmblich in Europa, hernach auch in anderen Orthen der Welt, sowohl in Religions als in Policeysachen vom Jahre Christi 1617. Die auf das Jahr 1627. sich zugetragen. Beschrieben durch M. Johannem Philippum Abellinum Argentoratensem\*). Mit Aupsterlichen geziert und verlegt durch Mathaeum Merian zu Franckstrut. Gedruckt zu Franckstrut a. M. bey Daniel Sievet, im Jahre nach Christi Geburt MDCLXII.

Das Ganze find ein und zwanzig ftarke Folianten, beren letter, ein Jubilaeum Theatri Europaei enthaltend, noch im Jahre

<sup>\*)</sup> Doch find nur die erften beiben Bande von ihm, an ber Fortsetung haben S. Draeus, 3. P. Lotichius, 3. G. Schleber, Mart. Mayer, Bolfg. Jac. Geiger und mehre Andere gearbeitet: cf. Ebert bibliogr. Ler. II, 934.

1738 erschien. Die Zeit, welche es umfaßt, beträgt gerade ein volles Jahrhundert: von 1618 bis 1718.

Roch etwas alter, als das Theatrum Europaeum, und noch deutlicher die Werkmale seiner journalistischen Abstammung an sich tragend, ist das

Diarium Europaaeum. Insertis variis Actis publicis: Ober Aurge Beschreibung bendwürdigster Saschen, so sich in Frieds und Ariegogeschäfften in Bustopa, fürnemlich aber in bem Seil. Nöm. Reich, und bemselben nabe angrengenden Königreichen, Lansben und Serrschafften zugetragen 2c. Frankf. a. M. 1659. fag.

Es war dies eines der angesehensten und beliebtesten Sammelwerke der Zeit; sein Berfasser, auf dem Titelblatt der ersteren Bande verstedt unter dem Namen eines Philemerus Irenicus Elisius, war "Martin Mayer, vom Hayn in Schlessen" (wonach Jöcher, bei welchem er Martin Maurer heißt, III, 491, zu berichtigen ist: vgl. Ebert, a. a. D. I, 471). Das Ganze, sich über die Ereignisse von 1657 bis 1681 erstredend, umfaßt nicht weniger als fünf und vierzig meistens sehr dieleibige Quartanten.

Ferner geboren bierber:

Buropäische Geschichtserzählung. Frankf. a. M. 1655 bis 1660.

Durchlauchtiges Archiv. Frankf. und Leipz. 1691 bis 1699.

Europäische Staatscanglei burch Antonium Fabrum; zu Frankfurt, seit 1697: erschien noch 1747 und bestand bamals bereits aus ein und neunzig Banben.

und Anderes, bas wir fammtlich nur aus den Anführungen bei Kabricius (a. a. D.) und Anderen fennen.

Doch werden wir dieser ganzen Literatur noch einmal begegnen: ba nämlich, wo dieselbe, nach völliger Berflüchtigung bes eigentlichen politischen Zeitungselementes, vielmehr einen wiffenschaftlichen Charafter anzunehmen strebt, das heißt also, innerhalb des gelehrten Journalismus und speciell in der Sphäre der historischen Journale.

#### XI.

### Die Frankfurter Oberpostamtszeitung.

Wir fehren von bieser Abschweifung, auf welche wir ben beutschen Journalismus begleiten mußten, in ben Anfang bes fiebzehnten Jahrhunderte, nach Frankfurt gurud. Diefelben begunftigenben Umftanbe ber Lage, bes Bertebrs, bes baufigen Frembenbesuche, welche bier die Defrelationen hervorgerufen batten, mußten, bei ber allmäligen Anhaufung bes Materials, endlich mit Nothwendigfeit jur Berausgabe eigentlicher, regelmäßiger Zeitungen führen. Es war gerade bas Umgefehrte von bem, was wir fo eben an jenen großen periobischen Sammelwerken beobachtet baben: wie bort bie Zeitfriften immer weiter ausgedehnt und immer willfürlicher inne gehalten murben, fo im Gegentheil fam es bier barauf an, bie Termine naber gu ruden und die Friften zu beschränfen. Allerdings wurde baburch eine große Bermebrung sowohl des Stoffes, wie ber literariichen, ingleichen ber merkantilischen Thatigkeit vorausgefent. Aber bas Princip ber regelmäßigen Zeitung war einmal vorbanben: von einer Beitung, bie alle halbe Jahre, zu einer, bie alle Wochen, endlich alle Tage erscheint, ift freilich noch ein Schritt: aber boch nur ein Schritt auf einer Babn, welche bereits eröffnet und betreten war.

Es war einem Frantsurter Bürger, Egenolph Emmel, Buchhandler und Buchdruder, vorbehalten, biesen Schritt zu thun. Emmel (wie aus Archivnachrichten erhellt, welche zuerst von Schwarzstopf über Zeitungen in Frantsurt p. 11. zu Tage gefördert worden) gab zuerst im Jahre 1615, auf eigene Kosten, bie erste wöchentliche Zeitung heraus. Das Jahr 1615 also, wenn wir streng an dem heutigen Begriff der Zeitungen halten wollen, ist der wahre Ansang des deutschen Zeitungswesens.

Aber mit ben meisten Ersindungen ift es wie mit dem Ei bes Columbus: sie liegen unmittelbar vor den Füßen, es bedarf nur einer Hand, die sie ergreift. Raum, daß biese Hand sich gefunden, so ist auch schon ein heer von Nachahmern bereit: was eben noch etwas Unerhörtes und Unglaubliches war, ist in kurzester Zeit etwas Alltägliches und Allgemeines. Und meis

stens, die den Gewinn davon tragen, find eben die Nach= ahmer.

Auch Egenolph Emmel, der erfte Berausgeber und gemif= fermaßen alfo ber Erfinber regelmäßiger wochentlicher Zeitungen. mußte biefelbe Erfahrung machen. Denn ichon im nachften Jahre (1616), angefeuert burd Emmels Beifpiel, fam ber bamalige fdwebifde und bemnadflige Reichspofiverwalter Johann von ber Birgbben auf ben febr praftifchen Ginfall, bie Bortbeile feiner amtlichen Stellung, Die ihm, was Schnelligfeit und Reichthum ber Mittheilungen anbetraf, allerbings ein wesentliches Übergewicht über alle Mitbewerber versprach, jur Berausgabe ähnlicher wochentlicher Beitungen zu benugen. Rebenber machte er fich auch fein Gewiffen baraus, theils die Artifel ber Emmelfchen Zeitung wörtlich nachzubruden, theils auch biefes Blatt auswärts burch eine Ungleichbeit ber Spedition zu verbrangen. In Folge beffen reichte Emmel (zu Anfang 1617) eine Klage gegen Birabben beim Schöffenrathe ju Frankfurt ein, in welcher es unter Anderm beißt: "Gur Edlen und fürfichtige Beisheiten tragen gnädige Biffenicaft, bag ich bie Zeitungen querft angefangen, auf meine Roften vnd Berlag ju bruden. foldes auch bishero continuiret . . . als werbe ich verursachet, Ew. Eblen und fürfichtige Beisbeiten untertbania au bitten, daß Sie großgunftig geruben, mir behülflich ju erfceinen und mich bei bemjenigen, mas ich bei zwei Jahren gedrudt und vor andere Druden bergebracht, hand au baben: " Borte, welche beachtenswerth find, weil fie bie Briorität bes Emmel'ichen Unternehmens außer Zweifel fegen.

Der Senat erließ auf diese Alagschrift des Emmel allerbings ein Berbot an Birghben, seine Zeitung innerhalb Frankfurts zum Rachtheil des Klägers abdrucken zu lassen. Aber Birghben, der als kaiserlicher Postmeister die Autorität des Frankfurter Senats nicht hoch anschlagen mochte, überdies vielleicht schon damals auf die hohen Gönnerschaften gestützt, die sich ihm in der Folge so hilfreich erwiesen, fand für gut, sich nicht daran zu kehren; er erklärte sogar, ver werde dem Berbote nicht Folge leisten, sondern vielmehr seine Avisen, der Bequemlichkeit wegen, ferner in Frankfurt drucken lassen. Zwar erneuerte bierauf Emmel seine Klage: doch wiederum ohne den gewünschten Erfolg. Der Senat zog es vor, Reinem Recht und Reinem Unrecht zu geben, indem er es Beiden gab: "Lectum in Senatu 30. Januar Anno 1617 \*) und decretirt, daß man sowohl ihme, Birghben, als Egenolph Emmel die Zeitung auf ihre Gefahr zu drucken gestatten, und daneben ermeldten Birghben, wegen seiner daben verübten Ungebühr, stattlich zu Weg sagen lassen soll."

Doch muffen bie Streitigkeiten auch bamit noch nicht gu Enbe gewefen fein. Benigftens fpricht Birgbben in feiner Befowerbe, die er balb barauf beim Kurfürften von Maing, als Reichspostprotector, und fogar bei Raifer Ferdinand bem 3meiten felbft einreichte, von einem "Berbot, bie wöchentlich einfom= menbe Zeitung ju bruden a, welches nau bochtem Rachtbeil, Schaben und Ringerung bes Postwesens gereiche«. Diese Benbung, welche Birghben seiner Angelegenheit zu geben mußte, nämlich seine Zeitung mit der Reichspost und also sein Privatintereffe mit bem Intereffe ber Regierung ju ibentificiren, eine Wendung, welche man ju allen Zeiten und ftete mit bem beften Erfolge wiederholt hat, verfehlte auch diesmal ihre Wirfung nicht. Rurmaing intervenirte ju Gunften Birgbben's bei bem Frankfurter Senat durch ein Schreiben, in welchem es unter Anderm beißt: "Wann wir uns bann berichten laffen, bag bie gemeine Avisen und Zeitungen jederzeit bei ben Voften gewesen, von benfelben ausgeschrieben worben, und billigen zu befferer Ausbreitung und Erhaltung bes wohl - und mit ichwerer Untoften angeordneten gemeinnügigen faiferl. Poftwefens bey bemfelben bie Ausschreibung ber Zeitungen ju handhaben, bieweil wohl bafür zu halten, bag biefelben von bannen beffer und beftanbiger als andern Orten (ba man eine zeithero befunden, bag burch

<sup>\*)</sup> S. bei Schwarzkopf a. a. D. p. 13. Doch ift in Angabe biefer Beitbeftimmungen offenbar ein Bersehen untergelaufen: ben -10. Ja: nuar 1617" foll Emmel seine erste Klage einreichen: p. 12. und schon -im Februar 1616- soll Birghben sich gegen biese Klage verantworten. Dann soll Birghben -im Januar 1617" seine Klage er, neuern: p. 13. barauf unterm 30. Januar bessehen Jahres obiger Senatsbeschluß erfolgen. hier ist offenbar ein lapsus calami; vermuthlich ist nur das erste Datum richtig und bei den letteren katt 1617 überall 1618 zu sehen.

Das Format ift gleichfalls in Quart. Dagegen unterscheiben sie sich von den Frankfurter Megrelationen dadurch, daß sie, analog den drei Leipziger Handelsmessen, dreimal jährlich, zu Reujahr, Ostern und Michaelis erschienen: so daß das einzelne Heft jedesmal über vier Monate berichtet. Den Inhalt selbst bestressend, so schwäsiger Megrelationen vielmehr eine gewisse protestantische Färdung; dieselbe wird namentlich in der ersten Hälfte des dreißigkährigen Krieges sichtbar. Auch beschränken die Leipziger Jeitungen sich mehr auf das eigentliche Politische; die Mord- und Diebsgeschichten, Mißgeburten und Wunder sind zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber doch werden sie lange nicht mit dem Eiser ausgebeutet, wie in den Frankfurter.

Wie lange nun biese Leipziger Megrelationen sich erhalten, und welche Umwandlungen sie im Laufe der Zeit erfahren haben, sind wir, bei dem Mangel weiterer Renntniß, außer Stande zu bestimmen. Mündlichen Mittheilungen zufolge, welche und in Leipzig selbst von höchst achtbarer Seite gemacht wurden, hätten sie sich bis in den Anfang dieses Jahrhunderts erhalten: sa man wollte es uns als nicht unmöglich darstellen, daß sie, in irgend einer obseuren Metamorphose, dem Winkelsdeht der Bänkelsänger und sener Andern, welche die Lieder "gestruckt in diesem Jahr« seil bieten, anheimgefallen, ihre Eristenz nicht bis auf diesen Augenblick fortgeset hätten.

# X. Periodische Sammelwerke.

Diese Postreuter und Meßrelationen haben nun also bas Berdienst, zuerst die einzelnen zersplitterten Relationen unter bestimmte Gesichtspunkte zusammengestellt und badurch die universsale Haltung der eigentlichen Zeitungen vorbereitet, sowie gleichszeitig ben periodischen Charafter der Zeitungen, die regelmäßige Wiederschr in bestimmten Zeitfristen, zuerst zur Darstellung gesbracht zu haben. Freilich in letterer Hinsicht, wie wir so eben gesehen haben, machte man es sich noch ziemlich bequem; die Termine waren ein wenig weit gesetzt: ein Jahr, ein halbes Jahr, zum Geringsten vier Monate: und man kann dem Spa-

ber Latomischen hinterlassenen Wittib Anna Catherina und ihren Kindern ein Impressorium, die Relationes von Messen zu Messen in deutsch und lateinischer Sprache in ofnen Druck ausgehen zu lassen, allergnädigst bewilligt und mitgetheilt: Demnach aber obverstandenes Andringen allein die wöchentliche Zeitung betressen thut, und besagter Graf von Taxis bemeldter Latomischen Wittib, und ihren Kindern, an dem von uns verlangten Privislegio, über die von Messen zu Messen ausgehenden Relationes teinen Eintrag zu thun gesonnen ist.

Als befehlen wir Euch hiermit gnädigft, daß ihr sowohl bei obbemelder Wittib, als auch da andere vorhanden, die sich das Druden der wöchentlichen Zeitungen anmagen wollten, die ernstliche gemessene Berordnung, daß solches alsobald abgestellt und Niemand, als demsenigen, so befragter Graf von Taxis hierzu verordnen wird zugelassen und verstattet werden. Hieran vollbringt ihr unsern gnädigsten gefälligen Willen und Meynung und seynd Euch mit" 2c.

Man sieht aus biesem Schreiben, daß Birghden es trefflich verstand, zur rechten Zeit sich selbst hinter eine britte, machtigere Person zurückzuziehen, und die ursprünglichen Standpunkte umzukehren, wie sein Bortheil es erheischte. In Bahrebeit der Eindringling, erscheint er umgekehrt in diesen Berhandblungen als der Rechtsverletzte; nicht zufrieden, selbst ein glücklicher Concurrent zu sein, will er alle andere Concurrenz entsernen, und eine Ersindung, die er zum Wenigsten nicht gesmacht hat, zu seinem ausschließlichen Eigenthum erheben.

Auch hat seine Zeitung wirklich, wennschon nicht auf biesem Wege des Verbotes und der unmittelbaren Unterdrückung, den Sieg davon getragen. Die noch in diesem Augenblick zu Frankfurt erscheinende Oberpostamtszeitung ist nichts Anderes, als senes Birghben'sche Unternehmen, das nach so vielen Wanbelungen der Zeit, der Form, des Inhalts, sich noch heut, nach einer ununterbrochenen zweihundert und neununddreißigjährigen Dauer, einer ansehnlichen Verbreitung und eines lebhaften Absases erfreut. Die Frankfurter Oberpostamtszeitung ist also nicht nur der Nestor, sie ist zugleich die Erstgeburt der beutschen, sa überhaupt aller Zeitungen der Welt, insofern wir diesen Namen ausschließlich auf die regelmäßigen Zeitungen beschränken: und dunkt uns schon in dieser Hinsicht ihre Entstes hungsgeschichte der Aufmerksamkeit werth, welche wir, gestützt auf die Mittheilungen bei Schwarzkopf a. a. D. p. 11 bis 15, benen wir zum Theil wörtlich gefolgt sind, ihr im Borstehenden erwiesen haben.

Aber auch bavon abgesehen, bietet biese Geschichte einige nicht unintereffante Besichtspunfte bar. Buerft ift bie Concurreng bemerfenswerth, welche bie neue Erfindung Augenblich erregt und bie beutlicher, ale alles Undere, bas Beitgemäße und Rothwendige berfelben beweift. Ebenso ift bie Aufmertfamfeit, welche ibr, fei es auch erft auf Anftog untergeordneter verfonlicher Intereffen, von ben bochften Stellen, ja vom Raifer felbft, erwiesen murbe und an ber auch bie Rudfichten ber Staatsflugheit, ber berechnende Bunfc, biefe neue Zeitung abbangig au machen vom faiferlichen Intereffe, gewiß nicht ohne Antheil waren. Und wirklich hat die Frankfurter Oberpoftamtegeitung, soweit bamale von Farbe und Richtung beutscher Zeitungen bie Rebe fein fonnte, feberzeit eine pragnante taiferliche garbung getragen: fogar mitunter in einem folden Grabe, bag es öffentlichen Anftog erregte und bag namentlich Friedrich ber Große, bei Gelegenheit des bairifchen Erbfolgefrieges, megen ber "un= erlaubten Parteilichfeit", mit welcher fie bas öfterreichische Intereffe vertrat, fich veranlagt fand, ben Debit ber Obervoftamtes zeitung innerhalb ber preugischen ganbe ju verbieten. Bergl. Preug' Friedrich der Gr. III, 253.

#### XII.

# Die Ansprüche ber Fremben.

Es scheint angemessen, gerade hier, nach dieser Entstehungssgeschichte der ersten wöchentlichen Zeitung, auf die Ansprüche zuruckszusommen, welche von andern Nationen auf die Spre dieser Erstindung erhoben werden und deren wir zum Theil schon früher gedacht haben. Einer aussührlichen Widerlegung wird es das bei, nach dem actenmäßigen Beweise des vorigen Abschnittes, nicht bedürfen; es wird genügen, sie einsach anzusühren.

Und zwar werben bergleichen Ansprüche namentlich zu Gunften breier Nationen erhoben: ber Staliener, ber Frango-

sen, der Englander. Die Mercuries, auf welche die Legteren ihre Ansprüche gründen, haben bereits im Obigen, bei Gelegenheit der Relationen, ihre Erledigung gefunden; wir wissen bereits, daß dieselben nicht mehr noch weniger waren, als eine Rachahmung der deutschen Relationen, und daß sie daher hier, wo nur von eigentlichen Zeitungen die Rede sein soll, nicht in Betracht kommen können.

Prüfen wir, ob es mit ben Ansprüchen ber Italiener nicht vielleicht ebenso steht. Bon benen, welche ben italienischen Namen ber Zeitungen, Gazette (angeblich von gazza, gazzetta, einer kleiner Münze, als bem Berkaufspreis ber ersten Zeitungen, nach Andern von gazettare, soviel wie garrulare, schwagen, klatschen: unter allen Umständen ein Name, der durchgängig in alle modernen Sprachen aufgenommen und besonders in Deutschland lange Zeit üblich gewesen ist: Schwarzscopf über Zeitungen, p. 18) in diesem Streit zu hilfe rusen, ist am Besten gar nicht zu sprechen. Dagegen ist es thatsächlich, daß "schon im Jahre 1536 zu Benedig die Reuigkeiten in einer fortlausenden Reihe ausgezeichnet wurden; eine sechzischen Sibliothef zu Florenz ausbewahrt. Dieses waren Manuscripte, Notizie scritte."

So Schwarzstopf a. a. D. p. 6. Noch viel bestimmter, aber (wie die Bergleichung mit anderen Berichten ergiebt) auch ebenso unwahr, als bestimmt, spricht sich J. A. Fabricius in seinem Conspectus Thesauri Litterarii Italiae, Hamb. 1730. über denselben Gegenstand aus, pag. 1: »Novellae relationes de redus quotidianis et nuncii rerum quae toto orde geruntur (gaszellas vulgo appellamus\*) hebdomadatim primum publicari coeperunt in Italia: cujus generis diurnorum commentariorum volumina decem Venetiis Saeculo decimo sexto composita suere apud illustrem Magliabecchium.

Run ift der Verfaffer des vorliegenden Werfes zwar nicht fo gludlich gewesen, die Magliabecchi'iche Bibliothet zu Florens

<sup>\*) »</sup> Gazzetta, numuli nomen, pretio duorum assium, quo relationes illae venibant. Vide Octavi Ferrarii Origines Italicas et Aegidii Menagii Italicas Gallicasque.«

(gegenwärtig im Palaste bes Großherzogs von Toscana) zu bessuchen und die, seien es zehn, seien es sechzig Bande »notizie scritte« persönlich zu prüsen; sogar die Werke nachzuschlagen, auf welche Fabricius sich beruft, nämlich Scipio Massei's Vorzrede zum I. Theil des Diario Veneto dei Eruditi d'Italia, in dessen italien. kl. Schr. Benedig, 1719. p. 186. und Hyacinsthus Gimma in der Idea historiae Italiae litterariae, hat es ihm an Gelegenheit gesehlt. Nichts desso weniger, Alles zussammengehalten, scheint ihm Folgendes das wahre Sachverhältsnis zu sein.

Es bestand bereits im fechgebnten Jahrhundert, bas beißt aur Blutbezeit ber venetianischen Dacht, in Benedig, auf bem Rialto, in Mitten also bes taufmannischen Bertehrs, unter ben Buben ber Wechster, ber Golbschmiebe und Sanbelsleute, eine Art Lloyd: ein taufmannisches Nachweisungsbureau, welches sich bamit beschäftigte, allerhand Reuigkeiten, taufmannische und anbere, einzuziehen und zu fammeln: und biefe Reuigfeiten an ben, ben fie eben intereffirten, in einzelner Abschrift um ein Billiges an verkaufen. Es gab da also Nachweisungen über ein- und auslaufende Schiffe, über Sandelsunternehmungen, Baarenpreife: aber auch über politische Ereigniffe, Die ja ju feiner Beit verfehlt haben, auf die Speculationen ber Raufleute ben unmittelbarften Einfluß zu üben. Wie febr ein berartiges Inftitut ben Berhältniffen einer Welthandelsftabt, wie bamals Benedig, angemeffen war und wie febr feine Entftebung gerade bier, burch bie besondere Lage diefer Stadt, die zu jener Zeit die Bermittlerin aweier Belten, bes Abendlandes mit bem Morgenlande, bilbete, begünstigt, ja wir können sagen: geboten ward, brauchen wir bier nicht erft bes Räberen auszuführen. Ganz besonders aber wurde es geboten durch die Nachbarschaft der Türken und die fortbauernden Kriege, in welche Benedig damals mit diesem Erbfeind ber Christenheit verwidelt war. Benedige Bandeleschiffe freugten, ichagebelaben, bas Mittelmeer: aber eben biefes Meer wurde von ben türkischen Rriegeschiffen beberricht und unficher gemacht; unter ben Ranonen ber Türken, auf ber Rufte von Dalmatien, auf ben griechischen Inseln, hatten bie reichsten Raufleute, Die erften Familien, ber Staat von Benebig felbft ihre bedeutenoften Sanbelsunternehmungen, ihre Befigthumer und

Rolonicen. Beld ein Grund, jede Bewegung ber Turfen mit unermublichem Auge zu verfolgen! wie munichenswerth unter biefen Umftanben, von jeder Unternehmung bes Feindes, jeder Stellung feiner Truppen, feber Angabl feiner Schiffe feben Augenblid unterrichtet ju fein, um bie eigenen Unternehmungen, private wie öffentliche, banach einrichten ju tonnen! mag unter biefen Umftanben immerbin fein, bag bie Regierung selbst einigen Antheil an ben Beröffentlichungen bes Rialto genommen bat (und einen batte fie gewiß: Die polizeiliche Beauffichtigung ber Gazetten, bie eine Regierung, wie bie venetianische, fich am Benigsten tonnte entgeben laffen): so mare bies nur die Parallele ju bem Berfahren der Ronigin Elisabeth mabrend bes spanisch-englischen Krieges, von bem wir oben gesprochen haben und bas ben Mercuries bas Dafein gab. mag es immerbin fein, daß biefe Beröffentlichungen "wöchentlich, hebdomadatim, wie Fabricius, ober vin einer fortlaufenben Reihe", wie der vorsichtige und genauere Schwarzkopf will, fattgefunden haben: fo maren es, im besten gall, boch immer nur geschriebene Zeitungen, Notizie scritte, Manuscripte, - und gefdriebene Beitungen find eben feine Beitungen, weil ihnen, wie wir es bereits oben einmal aussprachen, gerabe basienige Moment mangelt, welches bie Reitung gur Reitung macht: bas Moment unbedingtefter Offentlichfeit und Allgemeinbeit. \*)

<sup>\*)</sup> Bei biefer Gelegenheit wollen wir nicht unerwähnt laffen, baß fich in ber Manuscriptensammlung ber Rathsbibliothet zu Leipzig (vergl. ben vortrefflichen Catalogus libr. MSSrum Bibliothecae Sonat. Lips. p. 228) fünf Foliobände geschriebener beutscher Zetztungen besinden: der erke (330 Bl.) vom 29. August 1592 bis 2. Juni 1594; der zweite (294 Bl.) vom 27. Juni 1609 bis 6. Januar 1611; der dritte (336 Bl.) das Jahr 1618 enthalztend; der vierte (333 Bl.) vom 18. Juli 1619 bis 12. Januar 1620; der fünste (277 Bl.) vom 11. Januar 1623 bis 11. Juni 1624. Allein nach der genauen und sorgfältigen Prüfung, welche die Libezberalität des Borstandes genannter Bibliothet uns verstattete, glauben wir versichern zu dürsen, baß diese Zeitungen teineswegs wirkliche selbständige Zeitungen, sondern vielmehr Abschriften und Auszuge sind aus andern gedruckten Relationen und Zeitungen: wenn:

Es bleiben also nur noch bie Zeitungen ber Frangofen. Diefe allerdings fint achte und eigentliche Zeitungen. Aber meber bie Franzosen selbst, noch ber enragirteste Franzosenfreund bat jemale nachweisen konnen ober wird jemale im Stande fein nachauweisen, daß biefe Zeitungen eber erschienen find, ale im Jahre 1623. Bgl. Schwarzfopf ub. Zeitungen, p. 14 fag. und bie von ihm citirten Gewährsmanner: Car. Sorel, Bibliothèque Française (Paris, 1667) p. 359 fgg.; Moreri, Dictionnaire historique, Art. Renaudot; Lelong, Biblioth. histor. de France, tom. III, p. 520 n. 9830; Histoire de l'acad. Roy. des Inscript. et Belles Lettres (Paris, 1729) tom. V, p. 393 (Th. 3. p. 512 ber Gotticheb'ichen Ubersegung); de Meyern, Acta Pacis Exec. (Hannov. 1736) Borr. Th. I, p. 25; endlich, wo die sonstigen Angaben des Anfangjahres ausführlich berichtigt werden, Burgerfreund (Stragburg, 1780) Bd. II, p. 200.

Schwarzfopf selbst (a. a. D. p. 15) stellt die Sache folsgendermaßen dar: "The ophrast Renaudot war ein Arzt in Paris. Die Erzählung politischer Reuigkeiten trug schon das mals zur Empfehlung eines angehenden Arztes bei, und ein mit Laune und Renntnissen gewürzter Bortrag der Welthändel hatte anch seine Praris befördert. Dies veranlaßte ihn, im Jahre 1623 unter dem Titel: Nouvelles ordinaires de divers endroits, in Paris eine (wöchentliche) Zeitung herauszugeben. Anfänglich wurde sie mit vielen ökonomischen Artikeln ausgefüllt: und das erste Blatt enthielt eine Nachricht über den Tabacksbau. Allmälig näherte sie sich aber mehr ihrem Zwecke und im Mai 1631 bekam sie den Namen einer Gazette de France."

Diese lettere Nachricht ift nicht ganz genau: wenn auch nicht unmittelbar ber erfte, so liegen uns doch burch gefällige Mittheilung ber Königlichen Bibliothef zu Dresben, ber zweite\*) (1632) und mehre ber folgenben (bis 1639: boch sind bieselben

schwarzkopf im Allg. Sit. Anzeiger, Jahrg. 1800. Rr. 167 bis 169 (p. 1641—1661).

nichts weniger als vollständig) Jahrgänge vor: aus beren Bersgleichung sich ergiebt, daß der alte Titel: Nouvelles Ordinaires etc. für das hauptblatt, wenigstens bis ins Jahr 1639, unverändert beibehalten wurde. Dagegen wurde mit diesem hauptblatt seit 1621 wöchentlich eine Beilage, gleichfalls und ausschließlich politischen Inhaltes, ausgegeben: und diese erst führt den Titel Gazette. Die Einrichtung beider gleicht vollsommen den früheren Banden der Relationes Semestrales, die

<sup>\*)</sup> Dber vielmehr, wie es fcheint, ein eigener neuer Abbruck biefes Jahrgange, unter bem gemeinschaftlichen Titel: Recveil des Gazettes novvelles, Relations et autres choses Memorables de toute l'Année 1632. Dedié av Roy. Par Theophraste Renaudot, Conseiller et Medecin de sa Maiesté, Intendant General des Bureaux d'Addresse de France. A Paris, au Bureau d'Addresse, rue de la Calende, au Grand Coq. M.DC. XXXIII. (Drei Miph. in Qu.) Bur Charafteriftit bes politifchen Standpunttes (wenn man bies Bort entweihen barf, wo in ber That nur ein Standpunkt ber niebertrachtigften Schmeichelei vorhanden ift) wollen wir einige Stelten ber Bibmung an Lubwig XIII. mittheilen: Le Genie, qui la France gouverne, outrepassant les bornes des autres Esprits, dont la nature finie ne se peut estendre en plusieurs lieux tont ensemble. Il est vray, Sire, que le regime de la terre tient de celuy du Ciel. Il semble quelquefois au pauvre labourcur, qu'il dispenseroit mieux les saisons que Dieu ne fait pas, et croid auoir raison de souhaiter le beau-temps au lieu du frimas, de la neige et de la pluye; ainsi la simplicité du sujet (b. i. ber beschränkte Unterthanenverstand) trouue souvent à dire au gouvernement, et semblable au voyageur qui se promene dans le vaisseau tournant le doz au port, y arrive quelquesois contre ses efforts et son attente: mais les vns et les autres sont bien étonnez, quand une bonne cueillette un port asseuré et une paix glorieuse leur font avouer que Dieu et le Roy, qui est sa vive Image, scavent tirer le bien du mal... Ils (les Estrangers) voyent que vostre Majesté les voulant protéger, ils n'ont plus rien à craindre: puis qu'elle a encore cela de commun auec la Divine, que le vouloir et le faire luy à jusques icy paru mesme chose: et que brider les mers, applanir les monts, calmer les orages, sont les moindres de ses miracles. etc. etc. Das ift benn nun freilich viel Pathos; aber die nuchterne Gleichgil: tigfeit ber beutschen Relationen icheint une boch vorzugiehen. -

vermuthlich auch in der Oberpostamtszeitung beibehalten war: und ebenso vermuthlich hat lettere auch der französischen Zeistung zum Muster gedient.

3mar Schwarzfopf ub. Zeitungen, p. 16. läßt bie Renaubot'iche Zeitung ihr Borbild in Franfreich felber finden. 1605 (fagt er) gab Johann Richer unter ber Benennung Mercure Francois ein Bochenblatt beraus." Schwarzfopf meint bier ohne 3meifel baffelbe Bert, welches Brunet im Manuel de Libraire, Bb. I, p. 669. ber vierten Ausg. (1842) unter bem Art. Chronologie aufführt: Le Mercure François ou Suite de l'histoire de la paix, commencant à l'année 1605, par J. et Est. Richer; de 1641-43. par Eusèbe Renaudot. Paris 1611 ou 1613-43. 25 vol. in 80. Daffelbe mar eine Fortsegung ber Chronologie Septenaire de l'histoire de la paix entre les rois de France et d'Espagne 1598 - 1604. welche burch Bict. Palma Capet ju Paris im Jahre 1609 erfdien und felbft eine Fortfepung eines anderen Bertes bilbete, namlich ber Chronologie novenaire contenant histoire de la guerre depuis l'an 1589 jusqu'à la paix de Vervin en juin 1598. Paris, J. Richer, 1608. Schon aus biesen Anführungen läßt fich erfennen, ju welcher Gattung biefe Berfe geboren: es waren hiftorische Sammelwerfe, nach Art bes Mercurius Gallo Belgicus und ber Übrigen, die wir oben p. 200 fag. erwähnt haben, aber feine Zeitungen. Benigftens ift von biesem letteren Umftande bei Brunet nicht die geringfte Andeutung und scheint Schwarzfopf bier also im Irrthume gewesen zu fein.

Ebensowenig will es besagen, daß "schon siebzig Jahre vor Renaudot Montaigne's Bater den Gebrauch der Anzeigeblätter eingeführt"; Schwarzf. a. a. D. Wir werden unten, am Schluß bieses Kapitels, darauf zurücksommen; hier nur dies, daß Anzeigeblätter noch keine politischen Zeitungen sind und daß obenzein Montaigne's Bater den Gebrauch derselben nicht einführte, sondern nur vorschlug. —

Und somit wird der Besit des ersten politischen Bochensblattes auf alle Beise den Deutschen verbleiben wuffen.\*)

<sup>\*)</sup> Und nun vergleiche man, biefen Thatfachen gegenüber, Die bictatori=

#### XIII.

# Beitere Ausbreitung ber Beitungen.

Bir wenden uns bemgemäß zu ben beutschen Zeitungen jurud: und gmar, wie früher bie Ausbreitung ber Relationen. fo wollen wir jest auch biefe regelmäßigen Zeitungen, mit beren Ursprung wir und so eben beschäftigt haben, in ihrer weiteren Ausbreitung verfolgen. Freilich werben unfere Lefer, wie überhaupt, so namentlich in biesem Stude uns ben Anspruch ber Bollftanbigfeit erlaffen muffen. Gine vollftanbige Zeitungeftatiftif ber alteren Beit, fo munichenswerth fie ware, ebenfo unmöglich ift fie, ba bie Materialien bagu meiftens verloren ober boch fo vergraben find, bag nur an einzelnen Stellen ein gludliches Ungefähr fie wieber aufbeden fann. Bir befdranten une baber, nach Anleitung ber Schwarztopfichen Borarbeiten, pornämlich auf biejenigen Stabte und Gegenben unfere Baterlandes, bie auch in fpaterer Beit hauptfachliche Ausgange- und Sammelpunfte bes beutiden Beitungewesens geworben ober gar bis heute geblieben find. Dag wir babei über bie urfprüngliche Grenze biefes erften Ravitels wieberum weit binübergreifen werben, barf uns nicht ftoren; vielmehr, ba bis tief in bas ach gebnte Jahrbundert binein ber Charafter - richtiger: Die Charafterlofigfeit unfrer Zeitungen fich völlig gleich geblieben ift, fo ift es unfre Abficht, auch bier wieberum biefen gangen Gegenstand, wie er innerlich ausammengebort, so auch außerlich ausammenzustellen und bamit von ber politischen Sphare unfere Journalismus, ber eigentlichen Beitungeliteratur, für lange Beit Abfcied zu nehmen.

Das wichtigste Ereigniß für die Berbreitung der Zeitungen war nun ohne Zweifel dies, daß unmittelbar nach ihrer erften

scherheit, mit welcher Fabricius nichtsbestoweniger bie Deutsichen bie Beitungen erst von ben Franzosen überkommen läßt: (a. a. D. 1. 2.) "Apud Gallos deinde ab A. 1631. Parisiis atque hinc in Germania frequentatus est gazettarum usus. « Da mag man benn auch wohl gegen seine italienischen Rachrichten ein wenig mistraulich werben.

Entstehung jener Krieg ausbrach, ber allerdings breißig Jahre bindurch Deutschland vermuftete, aber auch breißig Jahre bin= burch es jum Mittelpunft bes europäischen Intereffe, jum mabren Centrum aller Schlachten, Eroberungen, Rriegszuge, und mitbin zu einer unerschöpflichen Fundgrube aller Zeitungeschreiber machte. Wie man baber auch übrigens über biefen Rrieg und feinen Ginfluß auf Die geiftigen, speciell bie literarischen Bufanbe Deutschlands urtheilen moge, so viel ift gewiß, fur bie Ausbehnung unfrer Zeitungeliteratur bat er nur vortheilhaft ge= wirft. Die Menge ber Ereigniffe brachte bie Menge ber Beitungen wie von felbft bervor; fur bie Störungen bes Bewerbes, welche die Buchbandler übrigens burch ben Rrieg erlitten, murben fie burch die Reuigfeiten entschäbigt, bie er ihren Zeitungspreffen lieferte. Und wenn es bisher für bas Publifum nur eine Urt von Bergnugung, ein Lurus bes Dugiggange gewesen war, die Zeitungen zu lesen: so wurde es nun, wo bie brobenbe Kriegsgefahr jedem Gingelnen auf ben Leib rudte, eine Sache bes praftischen Intereffe, ja eine Pflicht ber Selbsterhaltung. Bie es in Franfreich aussah und England, felbft was ber Turfe machte, bies ju wiffen ließ fich jur Roth entbehren; benn es mar weit bavon und bie Wenigsten batten ein perfonliches Intereffe babei. Dabingegen wie bie Beere in Deutschland ftanden, ob ber Schwebe gewann ober verlor, welche Stadt eben berannt, erobert, gevlunbert marb und wohin jest die verheerende Lava des Krieges fich ergog: bas Alles waren Dinge von entschiebenfter praftischer Bichtigkeit, bie überall Lefer fanden, weil es überall ganbichaften, Gemeinben, einzelne Befiger gab, die mit Angft aufmerften, bag nur nicht ihr Eigenthum beschädigt, nur nicht ihre fichere Scholle mit bineingeriffen werbe in biefen allgemeinen Untergang.

Wie weit bieses praktische Interesse sich erftreckte, mögen wir unter Anderm aus einer Anekbote erkennen, welche Schwarzstopf zu Ende seiner mehrgenannten Schrift über die Zeitungen in Sachsen, Thuringen u. s. w. (p. 98. 99.) von der Stadt hildesheim erzählt.

Die Stadt Hilbesheim (wir bedienen uns zum Theil Schwarzstopf's eigener Worte) war zu Anfang des siebzehnten Jahrhunsterts befanntlich eine nicht unbedeutende Festung. Auf den Thurs

men wurden nach bamaliger Sitte, auch in Friedenszeiten, bei Tag und Nacht Bächter gehalten, welche genau barauf Acht geben mußten, ob fich irgendwo etwas Feindliches fpuren laffe. Auf ben Landwehren, vor der Stadt, mußte der Landwehrmann alle Morgen, ebe bie Thore geoffnet murben, eine Stunde vormarte reiten; fobald er etwas Ungewöhnliches bemerfte, mußte er fogleich nach ber Stadt gurudfprengen, um es gu melben. Außerbem war ber Stadthauptmann porzüglich angewiesen, ingleichen feber Einwohner verpflichtet, ber Obrigfeit anzuzeigen, mas irgend fie von friegerischen Rachrichten erführen. Gewöhnlich wurde bann ein Bote in bie Gegend, woher bie Nachricht fam, oft auf acht Tage, wenngleich nur brei Stunden weit, ausgeschickt, beffen Aussage bann formlich ju Prototoll genommen wurde. Es war bies also eine Art ambulirender Zeitung, aber freilich eine fehr unbequeme und unfichere, welche fich in ihrer mittelalterlichen Unbehilflichfeit, mit ber modernen Erfinduna ber Zeitungen nicht meffen fonnte. Daburch erflart fich benn ber bemertenswerthe Rathichlug vom Jahre 1606, welcher wortlich babin lautete: "bag, ba man in Erfahrung gebracht, bag ber Raufmann Tappe fich eine Zeitung halte, (es war eine Nürnberger, vermuthlich eine von ben oben ermabnten Sammelschriften) man mit ibm fprechen und ibn ersuchen wolle, biefelbe bem Magiftrat gegen Erstattung ber halben Roften zu communiciren.«

Unter diesen Umständen war es sehr natürlich, daß der glüdliche Einfall des Frankfurter Emmel, zusammt den noch glücklicheren Erfolgen des Usurpators Birghden, überall im deutschen Reiche die lebhasteste Nacheiserung erweckte: so lebhaste sogar, daß die eigentliche Entstehungsgeschichte der regelmäßigen Zeitungen darüber völlig in Bergessenheit gerieth und man, wo später von diesem Gegenstande die Rede war, nur im Allgemeinen den dreißigsährigen Arieg als diesenige Epoche bezeichnete, wo die regelmäßigen Zeitungen entstanden wären. So ist diese Angabe denn auch in die meisten gedruckten Werke übergegangen: wie namentlich der Ranzler Fritsch, der der Zeit des Ursprungs doch noch ziemlich nahe stand, in dem in der Einleitung näher erwähnten Discursus den Ansang der Zeitungen ausdrücklich in den dreißigsährigen Arieg verlegt. Bgl. die Zeitungslust des Spaten, p. 14. Wir gehen nun zu ber eigentlichen Genealogie ber Zeitungen über. Die erste Stadt, welche das Beispiel Frankfurts nachsahmte, scheint Kulda gewesen zu sein: vorausgesetzt nämlich (was wir schon oben erinnerten), daß ber Fuldaische Postereuter nicht bloß ein Postreuter der früher beschriebenen Art, sondern eine wirkliche Zeitung gewesen, welches Legtere wir, nach der Anführung bei Schwarzstopf (über Zeitungen, p. 14) allerdings vermuthen müssen: Sicherer ist es, daß hildeseheim, wo, wie wir so eben gesehen haben, im Jahre 1606 eine Zeitung noch ein rares und unerhörtes Ding war, dreizehn Jahre später (1619) bereits sogar eine eigene Zeitung oder doch einen Zeitungsabbrud besaß, nämlich:

Die erste Zeitung, die sich im ganzen römischen Reiche, sowohl auch in den benachbarten Ländern als Welschland, Franckreich, Sispanien, Engeland, Dännemark, Schweden, Pohlen, Moscau, Liefland, Türkei u. s. w. und dann in den weit abgelegenen Inseln, als Cypern, Madera, Candia u. s. w. begeben und zugetragen, so durchs ganze Jahr wöchentlich anhero gelanget und avistret worden.

Daß aber, trog bieses prächtigen Titels, die hildesheimer Zeitung bennoch nur ein Zeitungsabbruck gewesen, beweist die zweite Nummer berselben, auf welcher ehrlich angegeben ist: "von Nürnberg wöchentlich anhero gelangt." Bgl. Schwarzstopf üb. Zeitungen zc. in Sachsen, p. 100. Wir werden also, wie schon früher, so auch sest nach Nürnberg verwiesen.

Speciell das Jahr, in welchem die ersten wöchentlichen Zeistungen in Rurnberg veranstaltet worden, vermögen wir nicht anzugeben. Indessen da diese Stadt schon früher (seit 1571: s. Schwarzstopf, üb. Zeitungen in Frankfurt, p. 2) ein hauptsächlicher Sis der Relationen und Sammelschriften war und da ferner der obige Zusas der Hildesheimer Zeitung den deutlichen Besweis liesert, daß mindestens schon im Jahre 1619 eine wöchentzliche Zeitung in Rurnberg ausgegeben wurde, so dursen wir wohl annehmen, daß Nürnberg sich dem Beispiel der Frankfurter ziemlich unmittelbar angeschlossen hat. Dasselbe gilt von den übrigen Städten, welche bis dahin gleichfalls den Herd der Reslationen und Flugschriften gebildet, sa die sich von den frühesten

Beiten an im Befit biefer Literatur befunden hatten: namentlich alfo von Roln, Augeburg \*), Regeneburg. Die Beitungen biefer Stabte waren bie verbreitetften; fie waren gleichfam bie Strome, aus benen bie localblatter ihre burren Behalter fpeiseten: ein Berhaltnig, bas im Besentlichen bis auf biefe Stunde baffelbe geblieben ift. Gines befonberen Rufes erfreuten fich bie Regensburger Beitungen: ber Spate (Beitungeluf, p. 294) bezeichnet fie gerabezu als bie beften, und bas aus bem sehr triftigen Grunde, weil baselbst, wie er an einer andern Stelle fagt (p. 89), "teutsche Rathe und Gefante versammlet fenna, bas beißt, weil zu Regensburg ber beutsche Reichstag refibirte. "Bo will man aber", fest er mit Emphase bingu, "beffere Zeitungen als bei fo vornemen Leuten finden, welche alle Augenblide auf ber Barte gleichsam fteben, mas allerwegen geschiebet, ausforschen und überschreiben muffen." Auch ben "Stilus ober Schreibart« ber Regensburger Zeitungen rubmt er, wie auch ber Sachsischen: "bie Wienerische Zeitungen flingen schon nicht so wohl. (a. a. D. p. 90.) \*\*)

Sehr beliebt war ferner die han au ische Zeitung, die uns unterbrochen seit 1678 bis auf ben heutigen Tag erscheint und früher, namentlich in der ersten balfte des vorigen Jahrhunderts, selbst mit den benachbarten Frankfurter Zeitungen nicht unrühmlich wetteiserte. S. Schwarzsopf über Zeitungen in Sachsen, p. 82.

Aber nicht bief in ben Stabten bes Binnenlandes, auch in ben Seeftabten, insbesondere in ben alten Sanfestabten wurde bas Zeitungswesen mit Eifer gepflegt. Sie fingen sogar an, bie

<sup>\*)</sup> Schwarzkopf zwar, am oben citirten Orte, seht ben Anfang ber Augsburger Zeitungen erst in die dreißiger Jahre des vorigen Jahre hunderts. Doch sind darunter wohl nur die Zeitungen gemeint, welche zu seiner Zeit noch existirten. Bgl. ihn selbst im Allg. Lit. Anz. Jahrg. 1801. Rr. 37. p. 396.

<sup>\*\*)</sup> An einer andern Stelle heißt es von den Wiener Zeitungen: »Es ift nichts fremdes in Wien, daß ein Post: Meister oder anderer Zeitungs:Schreiber heslich auf die Finger geklopfet, zur haft gebracht und nicht eher befreyet worden, bis er eine Summe Seltes erleget.« p. 76. — Die Zeitungslust ist bekanntlich im Jahre 1695 ges schrieben. —

Zeitungen aus Nürnberg, Köln u. s. w. in ber Gunst bes Publitums zu überholen, und mußten es thun, je mehr allmälig ber Schwerpunkt ber Geschichte und somit ber Brennpunkt bes öffentlichen Interesse aus Deutschland gewichen und an Holland, England, Frankreich übergegangen war; wobei benn bie Seestädte zum großen Theil schon burch bie Lage und die Schnelligkeit ihrer Berbindungen im Bortheil waren.

Ganz besonders gilt dies von hamburg. 3war ift hams burg nicht die erste von den hansestädten, die eine eigene politische Zeitung gründete: diesen Borrang muß es an Lübed abtreten, bessen Zeitungsliteratur vom Jahre 1692 datirt (s. Schwarzsopf, über Zeitungen in Frankfurt, p. 2). Dagegen waren die hams burger Zeitungen bei Weitem die wichtigeren. Ja es gab eine Zeit (zu Anfang bes laufenden Jahrhunderts), wo die

»Staate: und Gelehrte Zeitung des Samburger un: partheilichen Correspondenten» ober, wie er gewöhnlich heißt, der Samburger Correspondent,

schlechthin das verbreitetste Blatt Deutschlands, sogar der Welt war; schon Schwarzsopf im Jahre 1802 (a. a. D.) nennt ihn "das gelesenste Blatt in ganz Europa" und in den nächsten Jahren, bis zum Jahre 1806, soll sein Absat noch gestiegen sein, man sagt, bis auf dreißigtausend Eremplare. Bgl. die Beurmann-Dingelstedt'schen Beitr. zur Gesch. der period. Presse, p. 166. Doch ist der Correspondent kein ursprüngliches Hamburger Product; er erschien Ansangs als "Holsteinische Correspondence" zu Schissted bei Hamburg und wurde erst im Jahre 1731 nach Hamburg selbst verlegt, wo schon einige Jahre zuvor (seit 1724) Wöchentliche Nachrichten erschienen. Bon dem Hamburger Relationscourier (seit 1680) werden wir im folgenden Abschnitt, bei Gelegenheit der Intelligenz- oder Abbresblätter, sprechen. Bremen erhielt erst 1745 die erste eigne Zeitung.

Es ift befrembend, daß, so viel glüdlichen Rachfolgern gesenüber, Frankfurt am Main, die Wiege der Zeitungen, nicht mehr zur Ausbildung und Erweiterung derselben beizutragen gesucht hat. Allein das, wenn auch nicht formale, doch thatfächliche Monopol der Oberpostamtszeitung scheint hier allen Wetteifer gelähmt zuhaben. Ein frühester Bersuch, dieses Monopol durch eine erneute Concur-

renz (die Emmel'sche Zeitung war, wie bereits erwähnt, im Laufe bes siebzehnten Jahrhunderts eingegangen) zu brechen, erfreute sich keines glücklichen Erfolges. Wie meinen bie

» Poblnifch : Schwedische Zeitung,« welche, gegen Mitte bes neunzehnten Jahrhunderts, von bem Bürger und Buchbruder Friedrich Beig herausgegeben murbe. Diefe Zeitung fuchte fich ein Publifum ju grunden baburd, baß fie meine viel freiere Schreibart annahm, als bis babin zu Krantfurt üblich gewesen " (Schwarzfopf a. a. D. p. 15). Aber bas batte feine andere Folge, ale bie noch jest gewöhnliche: bas Blatt murbe burch obrigfeitliche Magregeln, Berbote und "Berwarnungen vor weitern Erceffen, unter nahmentlicher Empfehlung ber Moberation« fo lange verirt, bis es endlich (balb nach 1660) völlig einging. — Diefes Beispiel icheint auf lange Beit abgeschredt ju baben. Erft im Jahre 1734 machte ber Buchhandler Barrentrapp ben Berfuch einer zweiten politischen Zeitung, und zwar einer franzosischen, was auch anderwärts, namentlich in Roln, Mobe war und zum Theft mit bem gludlichften Erfolge gefront warb. Auch bie Barrentrapp'iche Beitung (fie bieft l'Avant-Coureur) genof einer arogen Berbreitung; es wird ihr nachgerühmt, bag fie fogar in Benedig nachgebrudt worben. Ibre Rebacteure waren bauptfächlich Auslander. Bgl. Schwarzfopf a. a. D. p. 18. - Durch bas Gebeiben biefes Unternehmens ermuthiat, aab Barrentrapp einige Jahre barauf noch eine Zeitung beraus, eine beutsche:

"Frankfurtische Berichte von den Staats: Ariegs: und Friedensangelegenheiten in und außerhalb Europa; mit Ihre Röm. R. 177. allergnädigst ertheilten Freyheit." Allein er hatte sich zu früh gefreut; dieselben Bedrängsnisse, denen hundert Jahre zuvor das Weißische Unternehmen erlegen war, betrasen auch ihn. Eine Beschwerde des — Raiserlich Russischen Hofes veranlaßte einen diplomatischen Nostenwechsel mit dem Rathe der freien Reichsstadt; — und Barrentrapp erachtete es für angemessen, seine Zeitung auszugeben (Mai 1752). Erst zwanzig Jahre später, 1772, fanden sich neuer Muth und neues Geld zu einer neuen Zeitung, dem bekannten Franksurter Staats-Ristrette; doch werden wir davon besser in einer spätern Periode sprechen.

Bir wenden und nun berjenigen beutschen ganbicaft zu, welche namentlich im achtzehnten Jahrhundert ale ber Gig beutider Bilbung, ber Berd ber Aufflarung und Induftrie, betrachtet marb: ben fachfifchen ganben. Auch in ber Beitungeliteratur gebührt Sachsen einer ber erften Plage, insbesondere mas bie Ausbebnung berfelben und die Mannigfaltigfeit ibrer Dragne betrifft. Denn nicht nur (wie Schwarzfopf fagt: über Beitungen in Sachsen zc. p. 1) valle bedeutende Stäbte in Sachsen, sondern felbft Marttfleden genießen den Borgug boberer burgerlicher Rultur burch eigenthumliche Zeitungen und Rachrichtsblätter. « So hatte Gotha feit Ende des fechzehnten Jahr= bunberts (a. a. D. p. 28-38), Altenburg icon vor 1707 (ebenbaf. p. 39), Roburg feit 1715 (p. 48), Erfurt feit 1725 (p. 69), Bittenberg feit 1768 (p. 23) eigene politische Beitungen; felbft fleinere Orte, vornämlich im Gothaischen Anwie Schnepfenthal, Gifenberg, Camburg, Rabla (p. 29) blieben nicht zurud. \*) — Freilich wohl will ber Reichthum biefer Literatur mehr nach ihrem außern Umfang, als nach ihrem innern Werthe geschätt werben; nichts besto weniger ift nicht zu beftreiten, bag burch biese Menge von Zeitungen, Anzeigeblättern und Berichten eine eigenthumliche Regfamteit, eine besondere Leichtigfeit und Glätte bes Urtheils verbreitet werben mußte; wovon wir ja noch beutzutage die erfreulichften Spuren in ben fachfischen gamben gewahr werben.

An wirklicher Wichtigkeit bagegen wurden alle diese Blätter, klein und groß, von der Einen Leipziger Zeitung aufgewogen. Zugleich ist dieselbe die zweitälteste aller nech eristirenden
beutschen Zeitungen, wie die Frankfurter Oberpostamtszeitung
die älteste ist; die dritte wurde dann die Breslauer (nämlich seit
1676: Schwarzsopf im Allg. Lit. Anz. Jahrg. 1801 Rr. 38, p.
357) die vierte die obige Hanauer, die fünfte der Hamburger
Correspondent, die sechste die Berliner Bossische, die siedente die

<sup>\*)</sup> Um so auffälliger ift es, um bies nebenber zu bemerten, ibaß bie hauptstadt von Sachsen, Dresben, weber gegenwartig eine eigene politische Zeitung besitht, noch jemals besessen hat. Es ift bies, wie gesagt, auffällig: aber auch ebenso — erklarlich.



Speneriche Zeitung fein. Doch von biefen beiben letteren wer: ben wir fogleich noch reben.

Die Leipziger Zeitung ift nämlich keineswegs, wie Schwarzkopf a. a. D. p. 10 zu glauben scheint, erft gegen bas Jahr
1689 entstanden. Wir können dies, so bedenklich es sonst ist, Schwarzkopfs Angaben, die sich in der Regel auf weit reichere Sammlungen stügen, als sie uns zu Gebote stehen, berichtigen zu wollen, bennoch um so zuversichtlicher behaupten, als uns, durch gütige Mittheilung der Königlichen Bibliothek zu Dresden, ber erste Jahrgang der Leipziger Zeitung selbst vor Augen liegt; er batirt vom Jahre 1660. Der vollständige Titel lautet:

> Erster Jahrgang der Täglich-neu-einlaussenden Ariegsund Welt-Sändel oder zusammengetragne unpartheiliche Nouvelles, Wie sich die Im Jahre 1660 inn- und außer der Christenheit begeben und von Tagen zu Tagen in Leipzig schrifftlich einkommen, In guter Ordnung und einem vernehmlichen Stylo nebst einem Register unter Chursuft. Durchl. zu Sachsen gnädigster Freyheit also colligirt von Timotheo Aigschen Lips. Not. P. C.

Wöchentlich erschienen (wie noch jest) sechs Rummern, jebe von einem halben Bogen; ber ganze Jahrgang, mit einer Dedication an an Johan Georgen bem Andren, hertogen zu Sachssen, bilbet einen Quarthand von fast vierzehnhundert Seiten.

Allein auch schon biese Zeitung ift nicht mehr ber wirkliche Anfang des Leipziger Zeitungswesens. — Ungerechnet die Relastionen und einzelnen Flugschriften, die und hier natürlich nicht mehr interessiren, so muß schon vor diesen »Reuseinlaussenden Rachrichten«, das heißt also bereits vor dem Jahre 1660 eine Art regelmäßiger Zeitung zu Leipzig existirt haben, als deren Fortsehung die »Nachrichten« selbst sich ankündigen. In dem kurzen Borworte »an den neusbegierigen Leser« nämlich, welches der ersten Nummer vorgedruckt ist, heißt es u. A. wörtlich so: »... Mit angehefftetem Ersuchen, derselbe (d. i. der »respective Hochs und Geehrte Leser«), wie disher von Jahren zu Jahren geschehen, diese unsre Zusammentragung der Nouvellen sich ferner gesallen laßen wolle.« Doch muß bies frühere Unternehmen sich von dem vorliegenden wesentlich

unterschieden haben, da Letteres nichts besto weniger als ein neues, ein "erster Jahrgang" angekündigt wird. — Daß die sächssischen Zeitungen im Allgemeinen wegen ihres Stils gerühmt wurden, haben wir schon oben gehört. Außerdem kann man dieser Leipziger Zeitung auch noch dies zum Ruhme sagen, daß sie sich in ihren Nachrichten nur auf wirklich Erhebliches beschränkte; von senen Mißgeburten, Diebsgeschichten, Hinrichtungen, mit denen so viel andere Zeitungen ihre Blöße bedeckten, ist in ihr, wenigstens in den uns vorliegenden Jahrgängen, kaum eine Spur zu sinden. — Über einige spätere Zeitungsversuche in Leipzig, namentlich über die lateinischen politischen Zeitungen, welche daselbst um Witte des vorigen Jahrhunderts erschienen (Nova Lipsiensia und Ephemerides Lipsienses) vergl. Schwarzstops über Zeitungen in Sachsen, p. 11. 12.

Endlich wollen wir noch einen Blid auf die Entstehungsgeschichte des preußischen, insbesondere des Berliner Zeistungswesens wersen: weniger zwar um seines eigenen Werstes willen (denn dieser ift bekanntlich, mit Ausnahme der allerneuesten Zeit, außerordentlich gering), als weil gerade für diese Partie der deutschen Zeitungsgeschichte in den Borarbeiten von Schwarzstopf (Über polit. Zeitungen und Intelligenzblätter in den Königl. Preußischen Staaten: Allg. Lit. Anz. Jahrg. 1801, Rr. 37 sgg. p. 345—368), Fr. Förster (Leben Friedrich Wilspelm des Ersten) und Preuß (Leben Friedrich's des Großen) ein ungewöhnlich reiches Material vorliegt.

Die erste Zeitung innerhalb ber bamaligen kurbrandenburgischen Lande erschien zu Berlin und zwar schon zu Anfang
des siedzehnten Jahrhunders. Sie wurde von dem "Botenmeisser" ausgegeben, das ist von demjenigen, der die Aussicht über
die Boten hatte, die zu jener Zeit die Posten ersesten, und bei
dem sie auch sämmtlich ihre Packete abliefern mußten. Bon der Ankunft dieser Boten also war auch die Ausgabe der Zeitung
abhängig, die aus ihren Berichten und Briefen zusammengestellt
wurde. Da nun aber diese Ankunft, den Umständen gemäß, nicht
immer mit gleicher Regelmäßigkeit ersolgen konnte, so konnten auch
die ältesten Zeitungen selbst nicht regelmäßig erscheinen; so daß
wir sie also mehr als Relationen, denn als eigentliche Zeitungen
zu betrachten haben. Bgl. Preuß a. a. D. I, 136 und J. W. C. Cosmar in: Beitrage jur Untersuchung ber gegen ben furbrandenburgifden Geb. Rath Grafen Abam ju Schwarzenberg erhobenen Beschuldigungen, Berlin, 1828. Beilage XIII, p. 71 -73. Nichts besto weniger und obschon es fich bei biefer Lage ber Dinge von felbft verftebt, bag bie Berliner Zeitungen nur bie Berichte anderer, fremder Zeitungen wiederholen konnten, fo wurden fie bennoch icon bamals ein Gegenstand befonderer Beschwerbe. Diefelbe ging, wie Cosmar a. a. D. aus ben Acten bes Geb. Staats-Archivs ju Berlin bes Naberen ergablt, von Wien aus, wo fich im Jahre 1626 ber Graf Schwarzenberg ale branbenburgischer Gefandter befand, num ber Mark Erleichterung von ben Kriegeslaften zu verschaffen," aber nichts als gute Berfprechungen erhielt. Die Schuld biefes folechten Erfolges wurde, unglaublich genug, jum Theil mit auf bie Berliner Zeitungen gefcoben. » Man bat allhier, « berichtete Schmargenberg unter bem funften Rovember bem Rurfurften Georg Bilbelm, vein giemliches Diffallen an ben neuen Zeitungen, bie allemal aus Berlin gefdrieben und gebrudt werben. Man fagt, es sei fein Ort im gangen Reiche, ba man fo frei und schlimm fcreibe gegen 3bro Raiferl. Daj. ober gegen Dero Armee, als in Berlin. Allemal attribuire man ber faiferlichen Dacht Berluft und ben Reinben Bictoria." Das Geheimerathe-Rollegium ju Berlin nahm fich aber ber Zeitung an und melbete bem Rurfürsten: "Es fei gewiß und übergewiß, bag tein Bort in folder Zeitung geandert werbe, fonbern wie fie aus anbern Orten gebrudt und geschrieben anber fommen, also brudt fie ber Botenmeifter. Wir haben ibn aber nichts befto minder vor uns geforbert und ihm gerathen, bies Beitungsbruden auf eine Beits lang einzustellen ober boch bes Raifers gar nicht zu gebenten. Er wird fich hierinnen wohl recht erweisen, wiewohl er flagte, bag er fonft nicht zu leben batte; benn bie Befolbung, bie er. bat, ift nicht groß." - Der Rurfarft referibirte bierauf: "Db es wohl eine Sache, baran die Wiener fich von Billigfeits megen nicht ju fcanbalifiren batten, weil ja leichtlich ju erachten bag bie Zeitungen anders bei uns nicht werben in Drud gegeben werben, als wie man fie unferm Botenmeifter aus anbern Orten schreibt, so ift es uns boch lieber, bamit biesfalls ben Lenten aller Pratert genommen werbe, bag man basjenige un-

gebrudt laffe, was vermuthlich Offension erregen möchte. Doch fonnte man benen, welchen bie Avisen zugeschidt wurben \*), bas Ausgelassene beischreiben.«

So weit Cosmar. Db übrigens ber Botenmeister ben bisplomatischen Rath bes Aurfürsten befolgt ober ob er seine Zeistung wirklich aufgegeben hat, vermögen wir, aus Mangel weisterer Rachrichten, nicht zu bestimmen. Dagegen wird aus bem Jahre 1632 ausbrücklich berichtet, daß, als der Botenmeister Beit Frischmann um eine neue Erlaubniß zum Druck und Berlag der Staatszeitungen eingekommen, dieselbe ihm nur unter der befondern Berwarnung ertheilt worden: "indeß nichts von pasquillen, sie sepen auch wider wen sie wollten, oder sonst etwas, so einen oder den andern, zumahl Standespersonen, anzüglich, darinnen sein soll." Preuß, Fr. d. Gr. III, 250.

Eine regelmäßige Zeitung bat Berlin erft im Jahre 1655 Sie wurde von bem Buchbruder Chriftoph Runge (vgl. Cosmar a. a. D. p. 73) herausgegeben und erschien einmal wöchentlich: fiebe Schwarzfopf a. a. D. p. 346 und Preug a. a. D., welche beibe aus Nicolai's Auffas in ber Reuen Berliner Monatsschrift 1799, October-Beft, p. 290-302 geicoppft baben. Die Regierung, vielleicht in Ruderinnerung an jene früheren Collifionen, nahm bas neue Inftitut frühzeitig in eine besondere Dbacht; es wurde ibm ein turfürftliches Privilegium und außerbem, was fonft nicht üblich war, ein eigener Cenfor ertheilt. Aber bei allebem fonnten auch biefe "Avifen« ihrem Berhangniffe nicht entgeben: nach einer fiebzehnjahrigen Dauer, im Jahre 1672, wurden fie, tros Privilegium und Cenfur, aus politischen Urfachen unterbrudt. Erft unter bem Rachfolger bes großen Rurfürften, bem Ronig Friedrich I., wurde eine Erneuerung bes Blattes gestattet (1690); auch wurde bie Rabl ber Rummern seitbem verbopvelt: Schwarzforf, 347. Bu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts (1706) wurden fie aufs Reue verboten: Förster, a. a. D. I, 249. Spaterbin gwar murben fie wieberum geftattet, namentlich erhielt ein gewiffer Lorenz ein neues Zeitungsprivilegium. Aber auch biefem wurde baffelbe nicht

<sup>\*)</sup> Unter benen, wie Cosmar bemerkt, fich Georg Bilhelm felbft befand; er ließ fich, fo oft er fich in Preußen befand, bie Beltungen allemal forgfältig nachschieden.

nur zeitweise (wie benn namentlich, nach Forfters Angabe, bie Rabraange von 1713 und 1714 fehlen, alfo gerabe bie beiben erften Jahre nach bem Regierungsantritt Friedrich Wilhelm bes Erken) entzogen, sondern auch im Jahre 1721 plöglich gang genommen: worauf es ein Jahr spater, ju Anfang 1722, an Rob. Anbr. Rubiger übertragen murbe. Dieser, wies wohl auch über seinem haupte fortwährend bas Damoflesichwert bes Berbotes ichwebte (Schwarzfopf a. a. D., womit freilich Breuf I, 137 nicht wohl übereinftimmt), wußte nicht allein feine Beitung gludlich burch alle Sturme hindurch ju laviren, fondern auch, vermoge feiner perfonlichen Befanntichaft mit bem Ronige. alle Gesuche um weitere neue Privilegien, wie fie besonders pon bem Buchbanbler Ambrofius Sanbe wiederbolentlich vorgebracht wurden, ju bintertreiben und foldergeftalt feiner Beitung ein einträgliches Monopol gu fichern. Denn ber "Botsbamiche Mercurius", ber feit 1737 in Potebam erfcbien, mochte ibm wenig Abbruch thun, jumal berfelbe icon im Jahre 1739 wieber ju Grabe ging. Es ift biefe Rubigeriche Zeitung biefelbe, welche noch jest unter bem Ramen ber Boffifchen erifirt und in diesem Augenblick für bas gelesenfte Blatt ber Sauptflabt gilt. —

Mit welchem Eifer Friedrich ber Groke bei feinem Regierungsantritt fic bes Zeitungswesens annahm, ift befannt. Schon »ben zweiten Tag nach feiner Thronbesteigung ichidte Friedrich feinen Freund Jordan jum Prediger Formey, mit bem Bunfche, bağ biefer eine literarisch spolitische Reitschrift in frangofischer Sprache berausgebe, wozu ber Ronig Beitrage liefern wolle: und icon ben 9. Juli ericien bas Journal de Berlin, ou Nouvelles politiques et liléraires bei Saube. . S. Preuß I, 136. Bon langem Beftand freilich war bie versprochene Mitarbeiterschaft bes Ronigs nicht und eben so wenig bas Blatt felbft; es ging, wie Preuß a. a. D. bemerkt, scon Anfang April 1741, also nach taum breiviertelfähriger Dauer, wieber ein. Gludlicher war ein anderes Unternehmen, beffen Urfprung ebenfalls in die erften Monate ber neuen Regierung fällt und bas noch in biefem Augenblid mit ber eben erwähnten Boffifchen Reitung um bie Gunft bes Berliner Bublifums wetteifert: bie "Berlinische Radricten von Staats, und Gelebr.

ten Sachen" ober wie sie jest gewöhnlich heißt: "Saubeund Spenersche Zeitung." Auch diese Zeitung wurde von Friedrich, wenn auch nicht, wie Preuß will, veranlaßt (benn dagegen spricht die bereits angeführte Thatsache, daß Haude selbst schon bei Ledzeiten Friedrich Wilhelms des Ersten um ein zweites Zeitungsprivilegium wiederholentlich petitionirt hatte: s. Ricolai und nach ihm Schwarzsopf a. a. D.) so doch sedenfalls aufs Ledhasteste begünstigt und unterstützt. Sie erschien zuerst am 30. Inni 1740, in Quart; die Bignette war der gekrönte preußische Abler mit einem Palmzweig in der Klaue, über der Erdiugel schwebend, auf welche er, und zwar vornämlich auf Berlin, das besonders bezeichnet ist, offene Bücher herabstreut; darumstehend der Wahlspruch: Wahrheit und Freiheit. Ein Gedicht, in welchem sich auf den Schutz des Königs ausdrücklich bezogen wurde, eröffnete das Blatt \*). Darauf folgte eine

"Ein weiser Friedrich will bies Blatt Aus angestammter Gnabe schüchen; Was Sein Befehl geordnet hat, Soll dem gemeinen Wesen nüben. Die Wirtung seiner Wilbigkeit, Die mich ganz unverhofft erfreut, Giebt meiner Demuth Luft und Kräfte. Ich eile frolich zum Bemühn, Der bange Zweisel muß entsliehn: Die hulb erleichtert bie Geschäfte.

Monarch! Dein Absehn foll allein Die Richtschnur biefer Arbeit bleiben, Und ein geheiligt Triebwerck seyn, Bedachtsam und mit Reiß zu schreiben, Was Bortheil und Ergögen bringt,

<sup>\*)</sup> Wir wollen baffelbe hier mittheilen, sowohl ber Seltenheit wegen, als weil es einen neuen Beweis liefert, wie wenig bamals bas eigene Bolk, ja die nächste Umgebung des großen Kinigs ahnte, was eigentlich in diesem sidtespielenden königlichen Schwärmer, mit den großen blauen Augen, verdorgen war: man erwartete zum Höchsten einen Titus, — und schon hatte ein Casar, bereit, die Welt mit dem Ruhm seiner Thaten zu erfüllen, den Thron bestiegen. — Das Gebicht lautet:

Borinnerung, in welcher es u. a. folgenbermaßen heißt: "Rachdem Se. Königl. Maj. unser allergnäbigster König und herr sich aus eigener höchster Bewegung entschlossen haben, ben bekannten Potsbammischen Mercurium, welcher vor einigen Jahren bey vernünftigen und unparthepischen Lesern Liebe und Beisfall erwarb, aber mitten in seiner Arbeit burch ein unvermeibsliches Schickal gestöhret wurde, unter bem veränderten Titul, Berlinische Rachrichten von Staats und Gelehrten Sachen,

Richt ichläfrig noch verwegen klingt, Ift Dein gegrundetes Begehren. Rein Enfer wird auch niemahls ruhn, Den Pflichten möglicht gnug ju thun, Und fich ftets beutlich ju erklaren.

Laß heute beinen frohen Anecht Auf Ehrfurchts volle Bunsche benten; Ein solcher Borsat ift gerecht: Beil Treue, Danck und Lust mich lenden. Du sorgk als Bater für Dein Land, Und bist ein theures hofnungs-Pfand, Bon dem wir mit Bergnügen sprechen, Ein Friedrich, bessen starder Geist, Uns Wachsthum, hepl und Ruh verheift, Die Zeit und Roth nicht unterbrechen.

Es muffe Seegen, Ruhm und Stad Mit Deiner Weisheit fich verbinben, Und durch das gnädige Geschick Dein Reich des Guten Falle finden. Herr! den die Hand des Pochsten führt, Bei dem man hulb und Großmuth spührt: Wir stehn um Deines Lebens Lange, So bringt Dein sanstes Regiment, Wenn Gott Dir viele Jahre gonnt, Des schönsten Wohlseins beste Menge.

Der erfte Rebacteur ber neuen Zeitung war gamprecht, ber sich in seiner Baterstadt hamburg bereits als Zeitungsschreiber beliebt gemacht hatte; er starb wenige Jahre barauf, 1744, zu Berlin, als Mitglieb ber Alabemie ber Biffenschaften.

wieder fortführen zu laffen, als wird nothig feyn von ber Ginrichtung biefer Blatter furgen, boch binlanglichen Begriff zu geben . . . . Wofern an bem hiefigen Roniglichen Sofe, ober in ben Refibeng Städten, und fammtlichen Provingen Reuigfeiten porgeben, . . . fo follen felbige ebenfalls, und zwar gleich im erften Articul, ihren gebührenben Plag finden. Da wir uns nun mit ber unterzeichneten hoffnung schmeicheln, bag bie weise Regierung unfere allertheuerften Friedrich . . . bie Stadt Berlin zu einem Sammelplage ber Wiffenschaften machen werbe; fo fonnen unfre Ecfer funftig in biefen Blattern eine umftanbliche Erzählung von ben Anftalten, welche Se. Ronigl. Daj. jur Aufnahme und Beforberung ber Gelehrfamfeit und Runfte in Dero landen etwas ju verordnen geruben möchten, gang gewiß Die Zeitung stellte fich also in ihrem ersten Unfang, wenn auch nicht mit unmittelbaren Worten, fo boch mit sehr verftändlichen Andeutungen als eine Art von Hofzeitung bar; wobei, bem Charafter gemäß, ben man ber neuen Regierung jum poraus beilegte, bas gelehrte Element vorzüglich Damit ift benn vor Allem ber Brief bes vorwalten sollte. Rabinetsministers Grafen Podewils zu vergleichen, ben Preuß III, 251 mittbeilt. Derfelbe fcreibt unterm 5. Juni 1740. alfo wenige Wochen vor Ausgabe ber neuen Saubeichen Beitung, Folgenbes: "Se. R. D. haben mir nach aufgehobener Tafel alleranabigft anbefohlen, . . . bag bem biefigen Berlinifcen Beitungefdreiber eine unbefdrantte Freiheit gelaffen merben foll, in bem Artifel von Berlin von Demienigen, mas anigo hiefelbst vorgeht, ju fcreiben mas er will, ohne bag foldes censirt werben foll, wie Sochftberofelben Worte waren, weil foldes bicfelben divertire, bagegen aber auch fobann frembe Ministri fich nicht wurben beschweren fonnen, wenn in ben biefigen Zeitungen bin und wieber Paffagen anzutreffen, fo ihnen mifffallen könnten. 3ch nahm mir zwar bie Freiheit barauf zu regeriren, bag ber \*\*\*fche Sof über biefes Sujet febr pointilleux mare: Se. Maj. erwieberten aber, bag Gazetten, wenn fie interessant fein follten, nicht genirt werben muffen.«

Man fieht baraus, bag es in ber That anfänglich bes Konigs ernfter und aufrichtiger Wille gewesen, ein völlig freies und unabhängiges Zeitungswesen herzustellen. Ja wie ber oben

erwähnten französischen Zeitung eigenhändige Artikel des Königs versprochen wurden, so benutte er die "Berlinischen Rachrichten," um über kleine Begebenheiten, welche die Ausmerksamkeit der Hauptstadt erregen konnten, eine Art von Rechenschaft zu geben, z. B. über die Beradschiedung des Balletmeister Poitier, im August 1743, um, wie er in einem Briefe an Jordan, vom 20. August, sagt, "den Fremdling auf die beste Art von der Welt heimzuleuchten." Preuß I, 137. Aber auch in größeren Dingen, politischen und militairischen, verschmähte er es Anfangs nicht, sich von der neuen Zeitung zegen die Angrisse und Entstellungen anderer, namentlich der österreichischen Blätter verstreten zu lassen; vgl. z. B. die Nummer XXXVII. (Diensstag den 28. März) von 1741.

Allein wie wir bies im Leben bes großen Königs öfters bemerten, bag er gerabe basjenige, Anfichten fowohl wie eingelne Berfonen, wofür er Anfangs am Lebhafteften begeiftert ift, späterhin am Rascheften fallen läßt, und bas nicht etwa aus Leichtsinn ober Unbestand, fonbern barum, weil nichts von Allem, weder Jugendfreunde noch Jugendhoffnungen, ibm gehalten, was er fich bavon versprochen, und weil er ben unabwendbaren Forderungen ber Praris nicht anders genfigen fonnte, ale bag er ihnen, oft gegen fein eigenes befferes Biffen, aber bennoch, seine glanzenbften Mufionen opferte: fo icheint es ibm auch mit ben Zeitungen ergangen ju fein. Er felbft, am Abend feines Lebens, fpricht fich über benfelben Gegenstand, ben er breißig Jahre zuvor mit so schonem Gifer vertheibigt und gefördert batte, in einem Briefe an d'Alembert (vom 7. April 1772: Oeuvr. posth. T. 11, p. 143; bei Preug III, 253) folgenbermagen aus: "Begen ber Preffreiheit und ber Spottfdriften, bie eine unvermeibliche Folge bavon find, geftebe ich, foviel ich die Menschen tenne, mit benen ich mich ziemlich lange beschäftigt habe, faft überzeugt zu sein, daß abhaltenbe 3mangsmittel erforberlich find, weil bie Freiheit flets migbraucht wirb: alfo bag man bie Bucher einer zwar nicht ftrengen, aber boch binreichenben Brufung unterwerfen muß, um Alles ju unterbruden, mas bie allgemeine Sicherheit, wie bas Bohl ber Befellicaft gefährbet, welche bie Berfpottung nicht verträgt." -

hieraus erflart fich auch bas veranberte Berfahren, bas

er, wenige Jahre nach feiner Thronbesteigung, gegen bie Beitungen eintreten ließ. Richt zwar bies wollen wir babin rechnen, bag er fremben Beitungen, wie ben in Bruffel und Soln erscheinenben frangofischen Blattern, ingleichen ber Frankfurter Dberpoftamtegeitung, ben Eintritt in bie preußischen Staaten ohne Beiteres verbot, fobalb biefelben, nach bes Ronigs Ermeffen, "fich einer unerlaubten Parteilichfeit gegen ben Roniglich preußischen Staat schuldig gemacht." (Preuß a. a. D.) Dies geschah regelmäßig nur in Rriegszeiten: und mag baber and bies Berfahren nur unter bie außerorbentlichen und gemaltfamen Dagregeln gerechnet werben, welche in Rriegszeiten nun einmal unvermeiblich find. Aber auch die Censurfreibeit, welche Ronig Friedrich, wie wir oben gefeben baben, ben Zeitungsforeibern erft im Juni 1740 eingeraumt hatte, wurde benfelben bereits im December beffelben Jahres "wegen Digbrauchs" entzogen; aber auch bie Berlinifden Radrichten, bie fich fo Großes gewußt hatten mit bem Souse bes Ronigs, ja benen ber Ronig feine eigene Mitwirfung verheißen batte, mußten bereits nach anderthalb Jahren ihren Babifpruch: »Babrbeit und Frepheit" (feit Neufahr 1743) gegen die noch fest übliche Bignette, ben preugischen Abler mit ber Inschrift: "Dit Roniglis der Frenheit" aufgeben; aber icon im Mary 1741 befahl ber Ronig sin publicis» die Censur bes Rabinetsministeriums, bie späterbin mehrfach verschärft und burch Confiscationen und ge= waltsame Unterbrudnigen ernftlich aufrecht erbalten murbe.

Und bennoch könnte man auch dieses vielleicht noch rechtsertigen: die Freiheit der Presse wäre eine Anomalie gewesen zu einer Zeit und in einem Lande, das sonst von Freiheit wenig oder nichts, nicht einmal die Ahnung, nicht einmal das Besdursniß besaß, sa dem die einzige Freiheit, welche ihm vergönnt war, die Freiheit in Religionssund Glaubenssachen, nicht selsten sogar aufgedrungen werden mußte: so daß also Friedrich, indem er die Censur der Zeitungen wiederherstellte, nichts Ansberes that, als daß er von der isolirten Sohe seiner Bildung wieder zurücklenste auf das Niveau seiner Zeit und seines Bolstes. Schlimmer dagegen und in der That als eine Bersündigung gegen den Geist der Öffentlichseit erscheint uns dies, daß er, der diesen Geist begriff, es dennoch nicht verschmähte, dems

felben absichtlich Sohn zu sprechen, indem er bie Organe beffelben, die Zeitungen, jum Schauplag eines Muthwillens ernie brigte, ber vielleicht febr geiftreich, febr unterhaltenb, aber gewiß nicht königlich war. Wir meinen bie erfunbenen Rachrichten, die offenbaren und handgreiflichen Lugen, welche Frie brich, traft toniglichen Befehls, in bie Berliner Zeitungen ein= ruden ließ, nicht aus irgend einer politischen Abficht, um irgend einer biplomatischen Räufe willen, sonbern lebiglich um baburch seine Berachtung sowohl ber Zeitungen, wie bes Zeitungepublis tums auf eine eclatante Beise an ben Tag zu legen. Zugegeben, bag biefe Berachtung in ben meiften gallen nur allaubegrundet mar: fo mare es boch, unfers Bedunkens, koniglicher gemefen, bas Bolt und bie Literatur, bie er in bie Sonnenbabnen seines Genius nicht mit beraufziehen gefonnt ober geburft. rubig ihren obscuren Beg babingeben zu laffen, als feine geistige Obermacht badurch zu erweisen, daß er die Dummen, in ber Dummbeit Gehaltenen, um eben biefer Dummbeit wiffen verspottete.

Auch war ber Ginfall nicht einmal neu. Schon fein Bas ter (von dem Friedrich der Große überhaupt weit mehr hatte und, trop aller anderweitigen Berfchiebenheit, febergeit behalten hat, als er felber fich bewußt war und als unfre Befchichtschreiber bisher für gut befunden haben, es nachauweisen: - eine Behauptung, die wir allerdings bier nicht bes Naberen erörtern tonnen, beren Richtigfeit aber, um nur Gines anauführen, fich jebem aufmertfamen Lefer ber Marginglien beiber Ronige, bei Forfter und Preug, fogleich ergeben wird) hatte bie Beitungen öftere jum Gegenftand feines, befanntlich etwas berben Biges gemacht: theile, weil er bie Zeitungefchreiber, ale gelehrte lente, überhaupt verachtete, obicon er bie Reitungen felbft mit Gifer las und in feinem befannten Tabactscollegium »frangonide, bollanbifde und beutiche Zeitungen, namentlich bie Samburger, Frantfurter, Brestauer, Leipziger und Biener« niemals fehlen burften (Körfter I, 249); theils weil er von ihnen. versteht fich nur von ben fremben und namentlich von ben bollanbifden, manderlei Angriffe ju erleiben hatte. \*) Damit vertrug

<sup>\*)</sup> Insbesondere boten feine Baufucht, feine Birthichaftlichkeit, sowie

es fic benn febr wohl, bag er ju ben unfoniglichen Spagen, bie er bekanntlich mit seinem Brafidenten ber Afabemie, Siftoriograpben und - hofnarren, bem famofen Gundling, ju treiben pflegte, auch ben Beiftand ber auswärtigen Zeitungen in Anfornd nahm, indem er benfelben die "fatirifden Anzeigen", wie Förfter es nennt, ober richtiger bie groben Spage, Lugen und Boten, bie er gegen Gundling ju richten beliebte, jur Aufnahme aufdidte; fogar bie Bermittlung ber auswärtigen Gefcaftstrager wurde zu biefem 3med in Anspruch genommen. Aus ber Antwort eines berartigen Gesandten, bes Envoye Meinersbagen, im haag, vom 7. Januar 1724, welchen Forfter I, 262 mitgetheilt bat, erfeben wir inbeffen, bag bie meiften (und, burfen wir bingufegen, befferen) Zeitungen benn boch Bebenken trugen, fich jum Wertzeug biefes foniglichen Übermuthes bergugeben : nur "ben Saagiden Rieber-teutschen Gazettier und ben Schreiber ber Frangofischen Quint-Essence« hatte Meinershagen babin bringen tonnen, »bag fie biefen Artitul vollig bineingefeget, unter ber Bufage, bag fie beswegen feine Anfechtung ober reprimande ju gewarten haben burfen.«

fein militairifcher Pebantismus ben hollanbifchen Beitungen, als welche bamals ber volligften Preffreiheit genoffen, vielfachen Stoff ju Redereien bar, felbft bei tleinen Beranlaffungen, von benen man taum begreifen murbe, wie bie fremben Beitungefdreiber fie erfubren, wenn man nicht mußte, welche fartaftifche Aufpaffer biefer Ronig in feiner nachften Rabe, ja in feiner eignen Ramilie befaß. - Go 3. 28. als er bie Garnifontirche ju Potsbam, bie bis babin von Sola gewefen mar, abtragen und von Steinen neu aufführen ließ, machte ein hollanbifder Beitungefchreiber bie fpottifde Bemertung, ber Ro. nig habe bie Rirche abtragen laffen, um nachzuseben, ob auch ber Grund noch gut fei. Forfter II, 292. Mitunter indeffen mußte ber Ronig ben Beitungsichreibern auch ju bienen und ben Scherz burch Scherz ju überbieten. Go all in einem bamals vielgelefenen Blatte, in ber pollanbifden Courante, bie Radricht mitgetheilt murbe: in Potsbam fei ein Flügelmann ber großen Grenabiergarbe geftorben, bei beffen Section man zwei große Magen, aber tein Berg gefunden : ließ ber Ronig bem Beitungefchreiber bie Rachricht jugeben, baß es bamit allerdings feine Richtigkeit habe; jur Bervollftanbigung ber Radrict fei jeboch hingugufugen, baf ber Berftorbene ein - Bol: lanber gemefen. . Ebenbaf. I, 249.

Auch bie Zeitungespäße Friedrichs bes Großen riechen einigermagen nach biefem Bachtftubenwige feines fürftlichen Batere. Wir wollen nur einen bavon anführen, freilich wohl ben eclatanteften. Ale ber Ronig, balb nach Beenbigung bes fiebenjahrigen Rrieges, ba er auf nichts bachte, als wie bie Bunben biefes langen Krieges zu beilen waren, burch allerband Zeitungsgerüchte von einem nabbevorftebenden Wieberausbruch bes Rrieges geargert wurde, fo feste er, um bie Lugenhaftigfeit ber Beitungsschreiber und ebenso bie thörichte Leichtglaubigfeit ber Reitungelefer auf eine glangenbe Beife ju ironifiren, mit eigner Sand bie umftanbliche Befdreibung eines furchtbaren Sagelwettere auf, welches am 27. Rebruar 1767 an Votsbam ausgebroden sein und burch bie gewaltige Menge und Größe ber hagels forner fogar Menschen und Thiere erschlagen haben follte. Diefe (völlig erbichtete) Rachricht fcidte er an Formey, mit bem Befeble, fie fofort aus bem Frangofischen ins Deutsche ju übertragen, nebft einem Rabinetsfdreiben, burd welches ben Berausgebern ber beiben Berliner Zeitungen, bei Bermeibung tonige licher Ungnade, die fofortige Aufnahme bes Artifels jur Pflicht gemacht wurde; bie Quelle ber Rachricht follte aber nicht genannt, noch auch irgend welche Berichtigungen ober Biberlegungen aufgenommen werben. Ratürlich wurde biefem Befehle ohne Wiberspruch gefolgt; ber Artifel erschien, er machte bie Runbe burch alle europäische Zeitungen, ja ber Professor Titus in Bittenberg schrieb fogar einen Commentar barüber, mabrend bie Reclamationen ber Potsbamer, bie von foldem Sagelwetter nicht bas Minbefte gefeben hatten, gurudgewiefen murben. Ahnliches s. Preuß I, 391. Schwarzkopf im Allg. Lit. Anz. Jahrg. 1801. Ar. 39. p. 363. fg.

Dienach begreift es sich, wie die Berliner Zeitungen, ungeachtet des schönen Eifers, mit welchem Friedrich der Zweite
sie Anfangs in seinen ausdrücklichen Schutz zu nehmen schien,
bennoch nichts Erhebliches leisteten, sondern hinter der geistigen Bewegung, in welche dieser große König sein Bolk
allmälig hineinzureißen wußte, sogar zurücklieben. Daher
auch, während Berlin übrigens ein Hauptsitz und Tummelplas
ber literarischen Revolution, die sich damals in Deutschland
vorbereitete, und namentlich des kritischen Journalismus wurde,

vergrößerte die Jahl ber Berliner politischen Zeitungen sich nicht. Selbst die Bersuche bazu, wie die Gelehrte und politische Zeitung, weiche kurze Zeit hindurch im Berlage der Königslichen Realschule erschien, die Bauern-Gespräche, die zur Zeit des siebensährigen Krieges von einem Feldprediger in plattsbeutscher Sprache herausgegeben wurden (Schwarzsopf a. a. D. p. 351) u. s. w., waren sparsam und von allerkurzester Dauer.

Defto reicher bagegen, wenn wir bem Zeugniffe von Schwarztopf p. 353 fg. trauen burfen, wucherte gerade in Berlin fener Auswuchs und Baftard bes Zeitungewefens, beffen wir icon fraber einigemale Erwähnung gethan haben, wenn auch immer nur. um bas nabere Eingeben auf benfelben von uns abzulebnen: bie f.a. Blattden ober gefdriebenen Beitungen, welche, nach Sowarztopfe Ausbrud, nach bem Beispiele von Wien und Brunn, auch in Berlin in großer Menge ichwammartig entftanben und verschwanden: vgl. Nicolai's Anetb. VI, 208. Die Erbarmlichfeit ber vorhandenen öffentlichen Zeitungen einerfeits, fo wie andrerseits das Geheimnisvolle einer autofratischen Rabineteregierung, wie Friedrich ber Große, in großartiger Abgefoloffenheit, biefelbe übte, verbunden mit ber Reugier, bem Gigennut und ber Rankesucht ber fremben Diplomaten, bie fich allerbings febr unwohl fühlen mußten an einem Bofe, wo es feine Maitreffen zu erfaufen, teine Günftlinge zu bestechen, teine Rammerbiener auszuforichen gab: bies Alles gufammengenommen mußte biefe Afterbildung allerdings begunftigen. Aber bedauern muffen wir immerbin bas land und bie Zeit, wo felbft bas, was urfprunglich ein Organ ber Offentlichfeit, ein allgemeines Eigenthum bes Bolfes fein foll, fich in ben Schleier bes Bebeimniffes zu einem Boten ber Rlatichsucht, ber Spionerie und Luge jufammenziehen muß.

Wenn aber nicht einmal in der Restdenz, so konnte um so weniger in den Provinzen des preußischen Staates eine wirkliche Blüthe des Zeitungswesens sich gestalten. Zwar des kamen die meisten größeren Städte schon in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts eigene Zeitungen, am frühesten Palle, Magdeburg, Stettin (1720), Königsberg u. s. w. (Schwarzsopf a. a. D. 354—360); doch hat keine einzige von ihnen irgend eine historische Bedeutung erlangt.

Des Courier du Bas-Rhin bagegen, welcher im Jahre 1767 burch ben Ersesuiten Manson von Cleve nach Wesel verslegt und zu einem ber ausehnlichsten politischen Blätter erhoben wurde, so daß selbst der Minister Herzberg es öfters zu Staatszwecken benugt haben soll, und das sich namentlich durch seine freie und unumwundene Sprache auszeichnete (Schwarzsopf p. 355. Preuß III, 258), dürsen wir hier nicht weiter gedenken, da er, obschon innerhalb der preußischen Staaten erscheinend, bennoch durch Sprache, Redaction und gesammte Haltung vielsmehr der französischen Journalistist angehört. — —

Auf diese äußerlichen Rotizen nun hat die Geschichte ber beutschen politischen Zeitungen, bis in das lette Drittel des achtzehnten Jahrhunderts, sich zu beschränken; eine Geschichte ihrer innerlichen Entwicklung, ihrer geistigen Fortbildung giebt es nicht, weil sie selbst, die zu dem angegebenen Zeitpunkte, keine Entwicklung oder Fortbildung hat, sogar weil kein geistiger Rern in ihr ist, der sich hätte entwickln können. Was sie ursprünglich, in ihrer robesten Form, gewesen waren, das blieben sie getreulich drei Jahrhunderte hindurch: Relationen, Renigkeitsboten, ohne Urtheil, ohne Gesinnung und ohne Geist.

Der Spate, in ber mehrerwähnten Beitungeluft, giebt ben Journalschreibern seiner Zeit ben bringenben Rath, fich allen und jeden Urtheils über politische Dinge zu enthalten. "Db auch schon eben so mol," fagt er (p. 59 fg.), "in ber hiftorie, als benen Zeitungen getabelt wird, ein Urtheil über bie vorgebende Sache zu fällen: So ift boch folches mehr in biefen als jenen verwerflich. Denn man liefet bie Zeitungen barumb nicht, bag man baraus gelehrt und in Beurtheilung ber Gachen geschickt werden, sondern daß man allein wissen wolle, was hier und bar begiebet. Derowegen bie Zeitungeschreiber, mit ihrem unzeitlichen Richten zu erkennen geben, daß fie nicht viel neues zu berichten haben, sondern blog das Blat zu erfüllen, einen Senf barüber ber machen, welcher zu nichts anbers bienet, als bag man bie Raseweysheit berfelben verlachet, und gleichsam mit Rugen tritt, weil fie aus ihrer Sfare fich verirren, wo fie nicht anders als straucheln und verfinden tonnen. - Und an einer andern Stelle, in Betreff bes porfichtigen und fanften Tones, melden die Zeitungeschreiber bewahren sollen (p. 77): "hierzu geboren nicht weniger die Satyrische Schriften, spöttische Durchbechelungen und Pasquille, womit mancher gewinnst-süchtiger Mercurius-Bote sich wol rumen und füglen darf, weil ihm wissend, daß der gemeine Mann solch schnödes Ding gern höret und lieset: Es bekommt aber dergleichen Ohren-sudern und Daumen-drehern wie dem Hunde das Gras, also, daß sie mit ihrem Speyvögel-handwert hinweg gesaget, oder in andere grosse Berantwortung eingewicklet werden. Weit davon, sagt man, ist gut vor den Schuß; also kann man in einer Luterischen Stadt, da man verwahret ist, zwar wol etwas Anzügliches aus Rom auf die Bahn bringen, welches man aber an einem Catolischen Orte sich vergehen lassen muß, und ist dißsalls keine geringe Behutsamkeit von nöten: denn wer da saget, was er will, der muß darnach auch hören und lesen, sa darum leiden, was er nicht will.«

Diese Rathschläge — goldene Worte, die noch heute den Ohren einer gewissen Partei unendlich wohl thun werden! — sind zwar, wie gesagt, ursprünglich den Zeitungsschreibern zu Ende des siedzehnten Jahrhunderts gegeben. Aber gleich als hätten auch alle späteren Journalisten dieselben zum Symbolum ihrer sournalistischen Thätigkeit gemacht, so charakteristren sie zugleich das gesammte deutsche Zeitungswesen dis gegen den Ausgang des vorigen Jahrhunderts: — und selbst dieses die könnten wir weglassen, ohne der Mehrzahl unstrer Zeitungen Unrecht zu thun.

Dieser Journalismus also hat keine Geschichte: und nehmen wir daher an dieser Stelle von den politischen Zeitungen bis dahin Abschied, wo, in den siedziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, mit der allgemeinen Bewegung des deutschen Geistes, sowie namentlich in Folge der Anregungen, welche die nordamerikanische Revolution auch über Deutschland auszuströmen ansing, auch der politische Journalismus unsers Landes aus seisnem Schlummer erwachte und einige Zeit hindurch Miene machte, seine eigentliche Aufgabe, wenn auch noch nicht zu erfüllen, doch wenigstens zu begreifen: — wiewohl auch hier noch der Anlauf größer blieb, als das Ziel, das man erreichte.

#### XIV.

### Die Intelligeng= und Anzeigeblätter.

Schlieflich, ale Anhang zu biefem ganzen Abschnitte, woi-Ien wir noch einige Borte über biejenige Sphare bes Journalismus hinzufugen, welche ausschließlich bem unmittelbarften prattifchen Intereffe, ben Beburfniffen bes täglichen Sanbels und Wandels bestimmt ift: bie f. g. Intelligeng= oder Anzeigeblätter. Die Erwähnung berfelben scheint gerade an biefer Stelle um fo paffenber, ale biefe Anzeigen felbft, namentlich heutzutage, gewissermaßen ben Anhang ber politischen Zeitungen ju bilben und in ihrem Geleite aufzutreten pflegen. Bir werben uns babei, ba ber Inhalt biefer Blatter natürlich gar nicht in Betracht tommt, auf eine furze Geschichte ihrer Entstehung und Ausbreitung befdranten. Das Material bazu ift in ben vielge nannten Schwarzfopfichen Schriften, namentlich in feiner Uberficht beutscher Intelligenzblätter im Sannoverschen Reuen Das gazin, Jahrg. 1801, Nr. 60 u. 61. und fobann besonbers in Bedmann's Beitr. jur Gefchichte ber Erfindungen, II, 231-241 und IV, 306-308, geliefert.

Die Preffe überhaupt für biefe nachften 3mede bes taglichen Berfebre zu benuten, ift eine Erfindung ber Frangofen. Schon Montaigne's Bater, um Mitte bes fechzehnten Jahrhunderts, (Essais, livre 1. chap. 34; bei Bedmann II, 236) batte ben Borichlag gemacht, gewiffe Comtoirs zu errichten, in welchen Anmelbungen angenommen und Rachweise ertheilt wurden an Diensten, Bertaufen und allen abnlichen Bortommniffen bes gewerblichen Berfehrs. Bon bier ans war es nur noch ein fleis ner Schritt, diefe Melbungen und Rachweise gusammenbruden und als periodisches Blatt erscheinen zu laffen. Wann biefer Schritt zuerft geschehen, ift nicht völlig erwiesen; boch jebenfalls in Frankreich. Uns felbft ift eine Rummer eines Varifer Intelligenablattes vom Jahre 1633 gu Gefichte getommen. Dieselbe besteht aus einem Bogen in Folio und ift bem von uns benugten Dresbner Eremplare ber Renaudot'ichen Beitung angebunden. Sie beginnt, ohne weitere Überschrift, unmittelbar mit einer »Liste des predicateurs qui doivent prescher en cette ville et faux-bourgs de Paris le Caresme de la presente année 1633:" worin, mit einer von einem Intelligenablatt taum erwarteten Salbung, ben Beiftlichen ber Stadt Paris unter Anderm nachgerühmt wird, bag ihre Bahl »laisse le choix aux oreilles plus delicates, afin de rendre moins excusable la negligence de les aller entendre.« Dann erft folgt ber eigentliche Titel: "Troisiesme Feuille du Bureau d'Adresse, du 15. fevrier 1633«. Die Angei= gen felbft merben unter bestimmten Rubrifen verzeichnet, wie 1. B. Terres Seigneuriales à vendre; Maisons en roture à vendre aux champs; Maisons à Paris à vendre; Maisons à Paris à donner à loger: asso völlig in berselben Art, wie es noch in ben beutigen Intelligenzblättern zu geschehen pflegt. Einige andere Rubriten freilich erscheinen bem beutigen Leser etwas ungewohnt, J. B. Benefices à permuter; Offices à vendre; Offices, qu'on demande à acheter. Auch werben hofmeister angeboten, Mantel, Betten, Teppice jum Bertaufe angetragen. Bum Schlug: A Paris, Du Bureau d'Addresse, rue de la Calendre au Grand Coq, ce 15. Fevrier 1633. Avec Privilege.

Hienach also kann, um dies beiber zu bemerken, das Intelsligenzblatt des John Innys, welches 1637 zu London errichtet wurde und das Bedmann überhaupt für das älteste zu halten geneigt ist, wenigstens dieses nicht fein: s. a. a. D. II, 237; Schwarzfopf über Zeitungen, p. 17.

Nach Deutschland ward die neue Ersindung erst ziemlich spät, zu Ende des siedzehnten Jahrhunderts, verpflanzt. Bis dahin hatte man sich in Deutschland theils des öffentlichen Ausrusens durch die Rathsbiener auf Gassen und Plägen oder auch, wie noch zu Ansang des Jahrhunderts in Pommern, sogar in Folge königlicher Berordnung, geschah (Schwarzsopf, Allg. Lit. Anz. Jahrg. 1801. Rr. 38. p. 355), auf den Kirchhöfen der Städte und den "Köberbänken" (Schwagbänken) der Dorsschaften, theils auch der Prediger bedient, welche diese sehr prosanen Dinge, mitunter mit ebenso prosanen Anmerkungen (vgl.
Schwarzstops über Zeitungen in Frankfurt, p. 16) Sonntags
nach dem Gottesdienst von der Kanzel verlesen mußten. Erst
im Jahre 1680 (Schwarzstops a. a. D. p. 2: wonach Beckmann

II, 238 und IV, 306 fag. ju berichtigen ift) wurde ju Sam= burg in bem bereits früher ermähnten Relationscourier, ber noch ju Anfang bes laufenden Jahrhunderts als Biering's fche Zeitung fortbeftanb, bas erfte beutsche Intelligengblatt gegründet. Balb barauf (Bedmann II, 237) icheint Wien gefolgt zu fein. Die britte Stabt war Krantfurt am Main. im Jahre 1722 (Schwarzkopf a. a. D. p. 16); sobann Berlin, feit 1727 (Bedmann II, 238; Schwarzfopf, Alla. Lit. Anz. Jahrg. 1801, Mr. 37, p. 347); bann Salle, seit 1729, und überhaupt bie meiften Provinzialftabte ber preugischen Monarcie: während einige andere ungleich größere Stabte erft fpater, 3. B. Leibzig erft im Jahre 1763 (Schwarzfopf über Zeitungen in Sachfen, p. 13), ein eigenes Intelligenzblatt erhielten. Des allgemeinen Intelligenzblattes für gang Deutschland, welches Rub. Bad. Beder im Jahre 1792 von Gotha aus herauszugeben anfing ("Raiferlich:privilegirter Reichs:Anzeiger ober allgemeines Intelligenzblatt zum Behuf der Juftiz, der Polizer und ber burgerlichen Gewerbe im beutschen Reiche" ac. Sawarzt. a. a. D. p. 34. fag.) und bas noch jest, wenn auch mit ftart veränderter Tenbeng, ale Allgemeiner Angeiger ber Deutschen fortvegetirt, wollen wir gleichfalls icon an dieser Stelle Erwähnung thun, ba wir auf biefes Thema fpaterbin ichwerlich jurudtommen werben. -

Außer diesen ausbrüdlichen Intelligenzblättern wurde es mit der Zeit auch Sitte, auch in die politischen Zeitungen, als Anhang zu den eigentlichen Zeitungsnachrichten, allerlei gewerbliche Anzeigen einzurüden. Wann zuerst diese Sitte aufgesommen ist, vermögen wir nicht anzugeben; die uns bekannt gewordenen älteren Zeitungen, die gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts, enthalten noch keine derartigen Anzeigen, ausgenommen Bücheranzeigen. Doch hat nach Schwarzsopse Anzgabe (Allg. Lit. Anz. Jahrg. 1801, Ar. 37, p. 347) die Rüdiger'sche, d. i. Vossische Zeitung, bereits bei ihrer Gründung, das heißt also schon im Jahre 1722, Intelligenzartikel enthalten.

## Zweites Kapitel.

Non

Gründung der Leipziger Acta Eruditorum

zur Entstehung ber moralischen Wochenschriften. (1682 bis 1713.)

# I. Entftehung bes literarifden Sournalismus.

Wir haben im vorigen Kapitel gesehen, aus wie kleinen Anfängen, in wie allmäligem Bachsthum bie politifden Zeitun= gen in Deutschland fich entwidelten. Gin gang entgegengefestes Schauspiel bietet bie Entstehung unfere literarifden, ober wie wir ihn für biefe erfte Periobe nennen muffen, gelehrten Jour-Satten die politischen Zeitungen orft nach einer Reibe einleitender und vorbereitender Berfuche, nach Fehlgriffen und Abschweifungen ber mannigfachften Art, bie Form gefunden, bie ihrem eigenen Wefen entsprach, und waren wir baber im Stanbe, ben Entwicklungegang unfrer politischen Beitungen flufenweise, von ber ungeschidten Form ber Relation, bes fliegenben Blattes, bis babin, wo fie erft wirflich Zeitungen werben, zu verfolgen: fo tritt umgefehrt ber gelehrte Journalismus, inbem er fich ber fertigen Form ber politischen Zeitungen bemächtigt, uns gleich Anfange in völlig gereifter Gestalt, in einer fertigen und Achtung gebietenden Erscheinung entgegen. Freilich wohl find bie politischen Zeitungen bafür auch eine ursprünglich beutsche, auf beutschem Boben und allein unter beutschen Ginfluffen gereifte Frucht; wogegen ber gelehrte Journalismus aus frember Erbe zu uns herübergetragen worden ift. — Doch waren die Elemente au feiner Entftehung auch in Deutschland vorhanden.

Wir muffen babei wieberum auf bie Reformation gurudgeben. Die Reformation, wie sie mit gewaltiger Strömung alle Kreise bes beutschen Lebens erfüllte und biese bis babin so in sich gekehrte, so vielfach gerftuckelte, von allem boberen Pathos

verlaffene Nation plöglich auf ben außerften Gipfel gemeinsamer geistiger Bewegung verfeste, batte auch bie beutschen Gelehrten mit sich fortgeriffen. Sogar biefe vornämlich: ba bie Reformation felbft ihre eigene Entstehung jum guten Theil ben eigent= lichen Gelehrten, ben Sprachfennern und Alterthumsforschern verbankte. Es ift befannt und an anbern Orten (zulest und am Überfictlichften bei Sagen, Deutschlands liter. und religiofe Berh. im Reformationszeitalter, I, 79. fgg. 132-146; vgl. Erharb's Gefch. bes Bieberaufblubens wiffenschaftl. Bilbung, vornehmlich in Teutschland, bis jum Anfange ber Reformation, 1830 fag. Bb. 1 und 2.) ausführlich bargeftellt worben, wie foon im Laufe bes vierzehnten Jahrhunberts burch Bemühungen beutider Gelehrten, vornämlich bes Gerhard be Groote (geb. 1340, ft. 1384), die klaffischen Studien, das beißt alfo die Befcaftigung mit bem beibnifden Alterthum, ber theologischen Bilbung angenähert worben waren; wie bann namentlich Gerharbs Nachfolger, Thomas von Rempen (geb. 1380, ft. 1471), diese flaffifchen Studien fogar jur Grundlage ber theologischen Bilbung erhoben batte; wie burch ibn eine Reibe ber vorzüglichften Schüler, Manner, wie Rubolph Agricola, Rubolph Lange, Lubwig Dringenberg u.f. w. ausgesendet wurde, ben eblen Samen diefer neuen Bilbung, welche fie in ber Schule ju 3woll gewonnen und burch verfonlichen Aufenthalt in Italien vollenbet hatten, burch gang Deutschland auszustreuen; und wie endlich biefe freiere Anschauung ber antifen Welt, die beitere Rlarbeit flaffifcher Bilbung burch taufend und aber taufenb Ranale auch in solche Schriften übergegangen war, bie für bas eigentliche Bolt bestimmt waren: so daß also dasjenige, was anfänglich bas einsame Studium einer geiftlichen Brüberschaft, bas Ergogen eines einzelnen Gelehrten gewesen war, fich folieflich ale Bilbungemittel einer neuen Zeit und eines lebendigen Bolfes praftisch bemährte.

Siemit aber hatte sich für bie Gelehrten eine völlig neue Stellung geschaffen. Die Schranke bes Rlosterlebens war gesbrochen; dieselben Götter, die von ihnen zu neuem Leben erwedt worden waren, führten nun, zu schöner Bergeltung, auch sie selbst wieder in die Welt und das Leben zurud. Die Gelehrten traten an die Spige der Bewegung; sie vertauschen den Lehrstuhl gegen den Wanderstab, der Hörfaal erweitert sich zur Volks-

versammlung. Nicht bloß die Lehre, auch das Beispiel, nicht bloß die Kenntniß, auch die Persönlichkeit werden in die Wagsschale geworfen; die Männer des Worts bewähren sich zugleich als Männer der That: bis endlich aus dieser allgemeinen Gähsrung Luther hervorgeht, der Schlußtein, nicht Grundstein dieser reformatorischen Bewegung, ein großer Geist, noch größerer Charafter, der in der hise des Kampse die humanität klassischer Bildung wohl mitunter bei Seite sesen, aber doch niemals diese Bildung selbst verläugnen oder völlig ablegen konnte.

Wir haben ichon oben erinnert, wie auf biese gewaltige Bewegung eine ebenso gewaltige Abspannung folgte. Die Geslehrten, wie sie jene getheilt hatten, konnten sich auch bieser nicht entziehen. Der Strom ber geistigen Bewegung war vorübersgebrauft, die Wasser versiegten: aber wie sie versiegten, so suchte sofort der Niederschlag sich in sich selbst zu consolidiren und in einzelnen Krystallen, größeren Gruppen zusammen zu schießen.

Mit anderen Worten: wie bie Gelehrten gur Beit ber Reformation die bieberige Ausschlieflichfeit bes Gelehrtenftanbes freiwillig aufgegeben und fich mitten in bie Falle bes Lebens, in ben Strubel volfsthumlicher Bewegung gefturat batten, fo umgefehrt zogen bie Gelehrten bes fiebzehnten Jahrhunderts fich aufe Mene auf fich felbft jurud, fie bilbeten gelehrte Collegien und Innungen und ftellten ber großen Maffe ber Laien ein neues, abgefdloffenes Gelehrtenthum gegenüber. Jene batten ihre Stellen und Amter aufgegeben, um an flüchtigem Stabe bie Welt ju burdmanbern; biefe bagegen nifteten fich feft in Gefellichaften und Afademieen und schmudten bie Scholle, an ber fie hafteten. Jenen hatte in legter Inftang die Perfonlichfeit, ber eigenthumliche und icharf ausgeprägte Charafter ben Ausschlag gegeben; biefe bagegen brachten bem verallgemeinernden Typus einer gefell= schaftlichen Ronvention, ben taufend Rudfichten und Punttationen einer geschlossenen Gesellschaft bas Recht ber freien Perfonlichfeit jum Opfer, fie liebten es, ihren eigenen angeborenen Ramen gegen eine blaffe Symbolit, eine tandelnde Allegorie ju vertauschen, um fo auch ichon außerlich fund zu geben, bag fie nicht mehr fich felber, fondern einer gemiffen abstracten Benoffenschaft angeboren und von ibr Namen. Burbe und Ansehn empfangen wollten.

Daher wie das Zeitalter der Reformation zugleich das Zeitsalter ift der verjagten, flüchtigen, heimathlosen Gelehrten, so im Gegentheil ist das siebzehnte Jahrhundert das Zeitalter der geslehrten Gesellschaften und Corporationen; die Elemente, die hundert Jahre zuvor, Atomen gleich, in wirbelnder Bewegung, Lesben ausgesprüht und Welten geschaffen hatten, waren sest in träger Ruhe zu schwerfälligen Rassen verknöchert.

Es tam noch einiges Andere hinzu, was diese veränderte Stellung des Gelehrtenstandes unterstützte und beförderte. Buserst dies, daß die Gelehrten, nachdem sie zu Anfang der Reformation den Stüss und Mittelpunkt, welchen sie bisher an der Theologie gehabt, aufgegeben hatten, im Berlaufe der Reformation selbst nicht so glücklich gewesen waren, einen neuen Anhaltspunkt, eine neue praktische Bermittlung für sich aufzusinden. Sie waren daher genöthigt gewesen, ihr Centrum fortan nur in sich selbst zu suchen, das heißt als abstract gelehrte Gesellschaften sich auf eigene Küße zu stellen und die inhaltlose Gelehrsamkeit, als solche, zu ihrem Inhalt zu erheben. Daß ihnen aber dies gelang, dafür sorgte zweitens das Bedürfniß der Höse, das dem Bedürfniß der Gelehrten entgegenkam.

Nämlich während ber theologischen Streitigkeiten, in welche die Reformation sich zerlief, hatten bekanntlich die politischen Ereignisse einen so trübseligen Gang genommen, daß, am Schlusse ihrer größten und glänzendsten Epoche, die gute deutsche Nation schlechter daran war, als se. Den Stuhl der geistlichen Herrschaft hatte man erschüttert, aber nur um auf seinen Trümmern den Stuhl der weltlichen Herrschaft um so sester zu begründen. Das Regiment der Pfassen schien gebrochen, aber dafür eine Souverainetät der Fürsten war eingeführt worden, von deren Umsang und höhe man die dahin keine Ahnung gehabt hatte. Das Bolt war theoretisch freier, praktisch knechtischer geworden. Dies war der nächste Ausgang unser Reformation.

Diese neue (bas ift die eigentlich moderne) Souverainetät ber Fürsten verfehlte benn auch nicht, auch in ber äußerlichen Erscheinung bes fürftlichen Daseins, in ber hofhaltung und bem gesammten höfischen Leben seinen entsprechenden Ausbruck zu suchen. Das hösische Leben bes Mittelalters, bei allem Glanz, ja allem übermuthe, mit welchem es sich umgab, hatte boch immer eine

gewisse Naivetät behalten; bas Hosleben war ein potenzirtes Wohlleben, auf ber Grundlage ber allgemeinen menschlichen Neisgungen und Genüsse, nur in einem reichern Maße, als es der Mehrzahl der Sterblichen vergönnt war. Diese Grundlage des Natürlichen wurde von dem modernen Hosleben verlassen, das dadurch allerdings viel zierlicher, viel seiner, aber auch viel unssittlicher wurde. An die Stelle der plumpen Pracht trat der hohle Prunk; nicht mehr in dem Reichthum sinnlicher Genüsse oder wenigstens nicht mehr in ihm allein, sondern in der Erfülstung eines leeren Geremoniels, das Niemand satt noch froh machte, in der Berücssichtigung tausend nichtiger Gedräuche, in der leeren Rosetterie mit dem Übersinnlichen, dem Geistigen, von dem man selbst keinen andern Genuß hatte, als nur den, auch diese Mächte an seinen Triumphwagen gespannt zu haben, such biese man ben Glanz fürstlicher Hoshaltungen.

Also unter Anderm auch in die Koketterie mit den Wiffensschaften, in die Buhlschaft mit der Kunft, in die angebliche Unsterfügung der Gelehrten. Ein ordentlich eingerichteter Hof mußte so und so viel Livreebediente haben, also auch so und so viel Livreegelehrte; man hielt sich Marställe, Harems und Tänzersbanden: man hielt sich also auch Akademicen, gelehrte Gesellschafsten und Universitäten.

Bir muffen une mit biefer Anficht freilich auf febr beftigen Wiberspruch gefaßt machen; man bat fich in Deuschland zu febr baran gewöhnt, die Universitäten, Afademicen zc. ale bie "Berbe ber Bildung«, »Afple ber Freiheit«, und weiß Gott mas zu be= trachten, als bag man unfer abweichendes Urtheil nicht febr abgeschmadt, vielleicht fogar febr bosbaft finden follte. Aber man erlaube uns nur bie eine Frage: wenn bie Sache andere gewesen ware, als wir fie bier, in ihrer nadten Geftalt, aufzeigen, wenn biefe Fürften, bie fo bereit waren, bie Wiffenschaften zu patronifiren, wenn biefe Gelehrten, die fich fo gern im Schatten bes Throns anfiebelten, wirklich ben Fortschritt ber Wiffenschaft, Die Bluthe bes Geiftes und nicht blof die Ginen ben Glang ihrer Sofbaltungen, die Anbern ben Schimmer fürftlicher Gnabenfetten und Ehrenmungen im Auge gebabt batten: wie mare es gugegangen, bag biefe Afabemicen und Universitäten, biefe Gesellschaften und Bereine, ber ungeheuren Debrzahl nach, fo ohne alle Frucht für bie

Entwicklung bes beutschen Lebens geblieben find? wie ware es zugegangen, bag unter all ben Taufenben, welche bamals penfionirt, becorirt und nobilitirt wurden, fein einziger wahrhaft großer Mann, fein einziger Runftler, fein einziger Dichter von bauernbem Werthe aufgeftanben ift? wie ware es jugegangen, bağ biefe vielgerühmten Afabemicen, ftatt, was fie fein follten, bie Bflangftatten ber Wiffenschaft, vielmehr die Dungerbeete bes Sochmuthe und ber Schmeichelei, bie Repositorien aller elendeften Kestcarmina, Lobreben und Dedicationen wurden ? wie endlich mare es jugegangen, bag bie Bofe felbft, trop all bes wiffenicaftlichen und funftlerischen Glanzes, ben fie um fich ju verfammeln meinten, boch gang fo rob und oberflächlich blieben, wie fie es thaten, es fei benn, bag bies Mues eben nur eine Romobie war und weiter nichts? - - Wir wollen feineswegs in Abrebe ftellen, bag nicht von einzelnen biefer Gefellichaften und Stiftungen bie und ba, in einigen untergeordneten Rudfichten, auch wohl nebenber etwas Gutes und Rugliches geleiftet worben ift. Aber was will biefe beiläufige Rüglichkeit hebeuten ? und welchem Dinge ber Welt, und fei es bas allerverworfenfte, bas allernichtsnutigste, konnte man sie nicht nachsagen? Die Sauptfache bleibt immer biefe, bag burch bie gelehrten Gefellschaften, die Afademieen und Universitäten, wie fie besonders im Laufe bes fiebzehnten Jahrhunderts entstanden, ein neuer Ball aufgeworfen wurde zwischen ber Bilbung und bem Bolte, welches. mit andern Rechten und Gutern, nun auch feine Gelehrten an die Sofe verlor; aus den Berfechtern der Bolfsrechte, aus ben Borfampfern feber volfsthumlichen religiofen, wie politifchen Bewegung wurden Sofichmeichler und Fürftenfnechte, ungebeure Pebanten, bie ben gangen Buft ihrer Gelehrfamteit nur anmandten, die Willfur ber Berricher miffenschaftlich zu verflaren. bagegen bem Bolfe, ju ben genommenen Rechten, auch bas Bewußtsein ihrer Rechte zu nehmen. Darum noch einmal: wer unfer Urtheil wiberlegen will, ber widerlege uns auch erft. baf auf ben wunderbaren Aufichwung, welchen bie Gelebrfamteit und überhaupt bie Bilbung gur Beit ber Reformation genommen batte, auf bie erhabenen Bestalten eines Luther. Sutten zc. minbeftens zwei Jahrhunderte bes Bebantismus, ber Finfternig und Trägheit - und ich weiß nicht wie viel (benn noch find sie nicht zu Ende) der Charafterlosigkeit und Wegwersfung gefolgt sind. Wir behaupten nicht, daß das Hofgelehrtensthum der Grund und die Wurzel von diesem Allen gewesen: aber es war eins der vorzüglichsten Mittel, diese traurige Wensdung der deutschen Geschichte ins Werk zu setzen, eine der eclastantesten Erscheinungen, in denen die allgemeine Misere dieses Zeitalters sich fixirte.

Aus diesen beiden Punkten also, die sich wechselseitig entsgegenkamen, aus dem Bedürfnis der Gelehrten, sich in Körpersschaften und Innungen zu concentriren und zugleich diesen Insungen an dem Anker fürstlicher Gnade gleichsam einen sesten Halt zu geben, so wie anderseits aus dem Bestreben der Höse, sede Art von Glanz, und also auch den Glanz der Gelehrsamskeit, der Bildung und der Kunst um sich zu versammeln, erkläsren wir und die außerordentliche Menge von gelehrten Stiftungen, welche insbesondere von Ansang des siedzehnten bis gezgen die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, also gerade zu derzienigen Zeit, wo es mit der Gelehrsamkeit selbst am allertrauzissten bestellt war, gemacht wurden.

Die erften Afabemieen waren in Italien entftanben. Schon im Jahre 1438 wurde von Cosmus von Medici bie platonische Afabemie ju Floreng gegründet: bas erfte Mal, bag biefer Rame, in biefer Bedeutung, vernommen wurde. Es war bamale über Italien eine bobe und lebhafte Begeisterung für bas Alterthum gefommen. Die wieberaufgefundenen Schäge ber flaffischen Literatur, ber Ginfluß ber griechischen Flüchtlinge, bie fich vor ben immer brobenberen Angriffen ber Barbaren auf ben gaftfreien Boben Italiens gerettet hatten, verbunden mit bem Reichthum und ber Uppigfeit bes einheimischen taglichen lebens, erregte gerade in ben edelften und vortrefflichften Beiftern eine beiße Sehnsucht, bas Dasein ber alten Belt, bie toftliche Raivetat, bie Freiheit und finnliche Fulle bes antifen Lebens nicht bloß theoretisch zu bewundern, sondern auch praftisch, in eigenem Benuffe, ju erneuern. In biefem Sinne baben wir auch bie Grundung dieser Afademie ber Platonifer aufzufaffen: auch bei ibr war es allen Ernftes auf eine praftische Bieberberftellung ber platonischen Schule und überhaupt bes antifen Lebens abgeseben. Auf der Billa zu Careggi follte jener Sain Afabemos fich erneuen, in beffen Schatten einst Plato und seine Freunde sich ergangen; man wollte die Last des conventionellen Lebens von sich abwerfen und in Denten, Dichten und Trachten zu der schonen Unmittelbarfeit der Griechen zurudfehren. Bgl. Deeren's Geschichte des Studiums der flass. Wissensch. II, p. 35. 53. fgg. sowie Bouterwel's Gesch. der ital. Lit. I, 262.

Es war bas ein iconer und liebenswürdiger Traum. Aber bie Geschichte schont keine Traume, weil sie schon sind; auch biefer mußte por bem lebenbigen Recht des Tages und feinen unerbittlichen Ansprüchen zerflattern. Das große Geschlecht ber Medicaer ging zu Grabe, ihre geiftreichen und lebensfroben Genoffen ftarben aus; ber ibeale Inhalt verschwand: und nur bie leeren tobten Formen blieben übrig. Was balf es nun, baß biefe Formen an allen Eden und Enden des landes nachgeabmt wurden? Ja bag eine mabre Gunbfluth von Afabemicen, Bereinen und Gefellichaften gang Italien überschwemmte? Bergl. bas ausführliche Berzeichniß bei Fabricius, Conspectus thesauri litterarii Italiae, p. 246 bis 274, wo allein bis zum 3abre 1730 mehr benn fünfhundert berartige Gefellichaften aufgezählt werben; barunter einzelne Stäbte, wie Bologna allein mit neun und sechzig, Florenz mit brei und zwanzig, Mailand mit fiebzehn, Reapel mit ein und dreißig, Padua mit amangig, Benedig mit zwei und vierzig, Rom mit feche und funfgig u. f. w. Man fam bier freilich zusammen und hielt Reden und las ichlechte Bedichte vor; man legte fic antife Namen bei und fronte fich mit Lorbeerzweigen. Aber bie eigentliche Bilbung bes Bolfes, ber wirtliche Klor ber Wiffenschaften, murbe burch alle biese Beranstaltungen nicht um einen Daumenbreit geforbert; ber römische Bobel blieb gerade so unwissend, trog ber feche und fünfzig Afabemieen, wie gang Italien trop feiner funfbunbert.

Eine neue Entwicklung trat erst ein, als Frankreich sich bieser Formen bemächtigte. Es that freilich einen neuen Inhalt hinein, aber nur keinen besseren. In Italien waren die Akademieen endlich zu einer bloßen Sache ber Geselligkeit herabsgesunken; Frankreich erhob sie zu einem Gegenstande fürstlicher Prunksucht und eitler, hösischer Berechnung.

Man hat es ben Frangofen öftere jum Borwurf gemacht

und fogar in neuefter Zeit find unter den Frangofen felbft Rla= gen barüber laut geworben, bag bie Bilbung bei ihnen im Bangen fo oberflächlich geblieben fei und namentlich zu bem, mas wir ale bie fconfte Frucht aller Bilbung verebren, gur Bebung bes fittlichen Elementes, nur febr wenig beigetragen babe. Es mag fein, bag biefe Rlagen begründet find; aber fo überfebe man nicht, bag biefem Bolfe faft zwei Jahrhunberte lang von feinen Ronigen, feinem Abel, feinen Bornehmen bas Schaufpiel geboten wurde, wie man alle Bluthe bes Beiftes, alle Genuffe ber Runft um fich verfammeln fann, ohne bag auch nur bas fleinfte Faferden unfere Bergene, ber leichtefte Rerv unfrer Seele, nur den geringften Ginflug bavon verfpurt. Bas Bahrheit, was Sittlichfeit! Die Gelehrten felbft, die Dichter und Runftler gewöhnten fich baran, nur ber Eitelfeit ihrer Patrone gu bienen; fie behandelten bie Dufen fo, wie fie felbft von ihren Dufageten und Macenen behandelt wurden: als Spielwerf, jur Befriedigung eitler und niedriger Gelufte. Da mußte benn allerbinge eine Literatur entfteben, bie, bei aller außerlichen Glatte und Bollendung bennoch die Bergen falt, die Gemuther obe ließ, und die eben beshalb (aber auch nur beshalb) ben Borwurf ber Frivolität allerdings verschuldet bat.

Franfreich, basienige land, wo ber moberne Begriff ber fürstlichen Souverainetat am Frühesten und Bollendetsten zur Erscheinung fam, und wo beshalb auch bas moderne Sofleben fich am Glangenbften, ja auf bie einzig muftergiltige Beise ent= widelte, ift eben beshalb auch bas Mutterland ber bofifchen Mabemieen und Societaten. hier zuerft fant fene Combina= tion zwischen ber bofischen Gitelfeit und bem gelehrten Soch= muth ftatt, beren wir im Obigen gebacht haben. Ludwig der Bierzehnte, der das verwegene Wort aussprach: l'état c'est moi, ift jugleich ber Erfte, ber in ben glangenben Apparat feiner Sofhaltung auch bie Gelehrten, bie Dichter und Runftler einrangirte. Er zuerft gab ber Welt bas Beispiel, wie ein Fürft, burch wenige Tausenbe, bie er bem hunger seiner Sofgelehrten binwirft, Die Millionen in Bergeffenheit bringen fann, bie er feiner Berrichgier, feiner Gitelfeit und Bolluft opfert; er vor Allen lieferte ben Beweis, wie man ein Bolt burd Fefte, beren Glang es aber nur von Beitem anftaunen, burch prachtige Bauten, die aber ber schmugige guß bes Bolfes nicht betreten, burch eine Freigebigfeit und Gnabe, ber aber Niemand nachrechnen barf, einige Beit hindurch blind machen fann gegen ben Berluft seiner Rechte, seiner Ebre, feines Blu-Ludwig ber Bierzehnte trat bie letten Refte ftanbischer Gerechtsame spottend in ben Staub; er erschöpfte in unfinniger Berfcwendung alle hilfsquellen bes lanbes; er vergeubete bas Blut feiner Unterthanen in Rriegen, welche nur Sabgier und Intrique veranlagt hatten; er machte bie Unfittlichkeit zur Mobe; er erfand bie Dragonnaben und jagte, mit Aufbebung beschworener Bertrage, viele Taufende feiner fleifigften und ehrbarften Burger aus bem Lande. Allein was mehr? Er protegirte Afabemieen und Stiftungen, penfionirte bie Dichter, erfaufte bie Reber ber Geschichtschreiber, tangte mit ben Tangern und fpielte mit ben Schausvielern. Dafur beißt er nun in ber Geschichte Louis le Grand und sein Zeitalter wird noch beutzutage bas golbene genannt.

Auch die Academie Française verdanft Ludwig bem Biergebnten, wenn auch nicht ihren erften Ursprung, so boch ihre festere Begrundung und ihren eigentlichen Glang. Sie war guerft (im Jahre 1629) als eine Privatunternehmung entftanben; einige Jahre barauf (1635) hatte ber Carbinal Richelieu ihr bie königliche Bestätigung verschafft. Lubwig ber Bierzehnte aber (1672) machte fich perfonlich jum Protector der neuen Unstalt; fein Bild murbe auf die Preismungen gefest, welche bie Atademie vertheilte, und überhaupt die ganze Anstalt fortan als eine königliche behandelt. Auch war von ibm felbst bereits ein zweites derartiges Institut gestiftet worben, welches mit ber Académie Française in genauem Zusammenhange ftanb: bie Académie Royale des Inscriptions et des Médailles, im Jahre 1663 auf Colberts Antrag gegründet. Endlich ftiftete er auch (1666, gleichfalls auf Colberts Antrag) bie Academie Royale des Sciences, Die späterbin, nach Ludwigs Tobe, jur Académie des Sciences et des Belles-Lettres ermeitert Bgl. die Histoire de l'Académie Française pon Peliffon, mit ben Fortsegungen von b'Dlivet und b'Alembert. sowie die Histoire de l'Académie des Sciences pon Duhamel, nebst bem fürglich erschienenen Werte von Taftu: Histoire des quarante fauteuils de l'Académie Française; in Rurze Struve, III, 2028-2039.

Bei allen biefen Stiftungen nun war von jener ibealen Beltanichauung, welche ber platonischen Afabemie bes Cosmus von Mebici ju Grunde gelegen, von fenem perfonlichen Mitleben bes Fürften mit feinen gelehrten Freunden, welches bie Billa Careggi gefeben batte, überall feine Rebe mehr. and bas gefellige Element, welches bie fpateren Afabemieen 3taliens zusammengeführt batte, war hier verbrangt: verbrangt von bofifden Rudfichten, von Schmeichelei und Unterwürfigfeit, Die alle nur einen 3wed hatten, nämlich bem Berrn zu bienen, ber biese weichen Sige bereitet hatte. Doch wozu hierüber noch ein Bort verlieren? Das Bitterfte, mas man barüber fagen fonnte, ift langft burch bie eigene Stiftungsurfunde ber Academie Rovale des Inscriptions et des Médailles überboten, in welcher bie Bestimmung biefer gelehrten Corporation ausbrudlich barin gefett wirb, Medaillen auf die Großthaten ber frangofischen Ronige und Inschriften auf bie Bauwerte Ludwigs bes Biergehnten zu erfinden. Bgl. Struve a. a. D. p. 2333, wo ber Artifel XIX. ber gebachten Urfunde wortlich also mitgetheilt wird: »L'Académie des Inscriptions doit s'appliquer incessamment à faire des Médailles sur les principaux évènemens de l'histoire de France, sous tous les règnes, jusqu'à l'origine de la Monarchie, et à composer les descriptions historiques des dits évènements, par rapport auxquels les Médailles auront été faites.« Bill man aber wiffen, wie biefer Auftrag eigentlich gemeint mar? febe man, wie die Afabemie felbft ihm, bei Lebzeiten ihres Stiftere, entsprach: namlich burch bie Medailles sur les principaux évènemens du Règne de Louis le Grand, avec des explications historiques, welche im Jahre 1701 erschienen, bie erfte Arbeit, mit welcher biefe Akademie überhaupt vor bie Offentlichkeit trat.

Und boch gerade biese Stiftungen waren es, bie, bei bem Übergewichte, welches französischer Geist und französische Sitte sich bamals bereits gegründet hatten, für bas gesammte übrige Europa bas eigentliche Musterbild ber Alabemieen wurden.

Much Deutschland blieb in biefer Rachahmung nicht gurud.

3war an eigentlichen Afabemieen, welche an Umfang ber Anlage, wie an Reichthum ber Dotationen ben Bergleich mit ben Stiftungen Ludwigs bes Bierzehnten batten magen fonnen, brachte es nur wenige ju Bege, fogar junachft nur eine einzige: bie Ronigliche Afabemie ber Wiffenschaften ju Berlin, welche, nachdem ibr icon früher (1690) eine Afabemie ber Runfte voraufgegangen mar, im Jahre 1700 begründet, sowie einige Jahre spater (1711) feierlich eröffnet ward: beibe auf Roften jenes prunffüchtigen Friedrich bes Erften, ber, unbefümmert um bie erbarmenswürdige Berichuldung feiner Raffen, Die Intriguen feines Hofes, bas machsenbe Elend feiner Unterthanen, nur bas Eine im Auge hatte, daß fein Sof mit ben prachtigften in Europa wetteifere, ja wenn es möglich ware, fie noch übertreffe. Bal. über bie Stiftung ber Berliner Afabemie Fr. Ricolai's Befdreibung ber Koniglichen Refibengftabte Berlin und Potebam, I, p. 505. Struve, III, 2004. fg. Erft nach langem 3mifchenraum folgten biesem Beispiel bie Konigl. Societat ber Wiffenschaften zu Göttingen (1750), die Afademie nuglicher Miffenschaften zu Erfurt (1754), Die Rurfürftl. Afabemie ber Wiffenschaften zu Dunden (1758), bie Pfalzische Atabemie ber Biffenschaften zu Dannbeim (1763) u. f. w.

Dagegen aber, und in Folge biefer Anregungen, bauften bie fleineren gelehrten Gesellschaften, besonders in ben Univerfitäteftabten, und bier wieber vorzugeweife in ben fleineren, fic auf eine außerorbentliche Beise. Man vergleiche zur flüchtigen Übersicht Wachler's handbuch b. Gesch. ber Lit. III, 52. fg. ber britten Auflage, sowie die Rotigen bei Struve, cap. X. S. XIII bis XVI. vol. III, p. 1999 fg. Speciell über bie beutschen Sprachgesellschaften handelt die fleine Schrift von Dtto Soulg: Die beutschen Sprachgefellschaften bes fiebzehnten Jahrbunberts, Berlin 1824. Bon Chr. Saymann's febr weitläufig angelegter » Geschichte ber vornehmften Gesellschaften ber Belehrten von ben alteften Zeiten an bis auf die gegenwärtige« ift nur ber erfte Band (Leipz. 1743) erschienen; fie enthalt, nach bem bamaligen Gefcmade, febr viel von ben gelebrten Gefellicaften ber Griechen und Romer, ja ber alten Britannier, Gallier u. f. w. von bem aber, was man eigentlich erwartet, nur febr wenig. Freilich vermochten biefe Gefellichaften ihren Mitgliebern keine "Fauteuils" mit Pensionen und Privilegien zu bieten: aber sie verschafften ihnen boch ein specisisches Gelehrtenbewußtssein, sie boten boch einen Mittelpunkt bar, um welchen herum die Gelehrten sich von der übrigen Welt abschließen und als Innung den Innungen gegenübertreten konnten. Auch konnten zwar die wenigsten sich eines ausdrücklichen fürstlichen Beschützers rühmen: aber sie ließen doch keine Gelegenheit vorübergehen, sich durch Dedicationen, Lobreden, Glückwunschgedichte ihren "Allergnädigsten Herren" im Gedächnist zu erhalten und ihre Mitglieder an sene Unterwürsigkeit zu gewöhnen, die seitdem ein so charakteristisches Merkmal für die Rehrzahl unsere Gelehrten geblieben ist. —

Dies also war ber Justand ber gelehrten Welt zu Ende bes siedzehnten Jahrhunderts. Der Gelehrtenstand war zersplitztert in eine Masse kleiner einzelner Colonieen, die an nichts dachten, als sich häuser zu bauen, wie die Biber, und vor ihren herren zu wedeln, wie die hunde. Es war Gesahr vorhanden, daß die Bissenschaft (wenn sie noch Wissenschaft war), eingepfercht in die bornirten Kreise gelehrter Innungen, herabgewürdigt zu einem Artisel des hoseeremoniels, dem Bolke selbst auf lange, wenn nicht auf immer, verloren gehe.

Dieser Gesahr begegnete, ben sie erzeugte, ber literarissche Journalismus. Er ist das Gegengift gleichsam, mit welchem die Zeit sich selbst heilte, da sie frank lag an der Coaslition der Höse und des abstracten Gelehrtenthums. Die aufsgespeicherte, todte Wissenschaft wurde in Fluß geset; die Bilbung, die sich, zu unfruchtbarer Selbstbespiegelung, in sich selber concentrirt hatte, wurde zu einem Gemeingut Aller, die da lesen konnten, erweitert. Mit Einem Worte: den vielen kleinen geslehrten Republisen, die damals, hier und dort, in der Stille vegetirten und sich mit ihrer vermeintlichen Freihelt nicht wenisger wußten, als die sogenannten freien Städte mit der ihrigen, septe der literarische Journalismus die einzig wahre Republik des Publisums und der öffentlichen Meinung gegenüber.

Aber warum wurde biefer Übergang nicht von ben gelehrsten Gefellschaften selbst gemacht? Ware es nur auf die außerlichen Beranlassungen angekommen, so hatte er in der That Niemand naher gelegen, als gerade ihnen. Schon die Form der Gesell-

schaft schien barauf hinzusühren; es mußten Protofolle geführt, Berichte erstattet, Arbeiten vorgelegt werben und so allmälig ein gewisses Material sich sammeln, das ohne Weiteres zu einer Zeitschrift hätte dienen können. Man rechne ferner die verschiesbenen, wenn auch nur formalen, Berührungen, in welche die gelehrten Gesellschaften gegenseitig traten und die eine gewisse regelmäßige Mittheilung ihrer Arbeiten und Schriften zu forzbern schien, und wär' es auch nur aus Eitelkeit geschehen. Ja bätte nicht schon die Verpstichtung, sich ihren erlauchten Patronen in gutem Andenken zu erhalten und gewissermaßen ihre Eristenz vor ihnen zu rechtsertigen, die gelehrten Gesellschaften zur Ersindung der Gesellschaftschriften bringen sollen? Zumal die Form derselben in den politischen Zeitschriften bereits vorgebildet war.

Allein es halt schwer, daß Jemand gegen fich felbst Dyposition macht: und barum auch fonnte bie Erfindung bes literarifchen Journalismus nicht von ben gelehrten Gesellschaften ausgeben. Bielmehr waren es einzelne selbständige Gelehrte ober Privatvereine folder Manner, die fich unabhängig von Sofen und Afademieen erhalten hatten, welche bie erften gelehrten Zeitungen grundeten. 3war versuchten späterhin bie gelehrten Innungen, sich bes Journalismus gleichfalls zu bemächtigen, zum Theil mit einem aroffen Aufwand von Mitteln. Aber es ift wohl bezeichnend. baf es niemals und trop ungähliger Bersuche irgend einer gelebrten Corporation, meber Universitat, noch Atabemie, noch Societat ber Wiffenichaften, gelungen ift, ein mabrhaft bedeutenbes. in den Gang der Zeit vollständig eingreifendes Journal bervorzubringen; im besten Fall find es Ablagerungen ber Belehrfamfeit geworben, ein geiftiger und charafteristischer Inhalt ift in ibnen burdweg nicht zu finden. Dagegen fammtliche evochemachenbe Journale feberzeit von Privatleuten begründet und berausgegeben murben; aus geringen Mitteln, unter Anfeindung und Berfolgung haben fie ju Stande gebracht, was ben gelehrten Innungen, geftügt auf bas amtliche Ansehen und bie vollen Beutel ihrer Patrone, bennoch niemals gelungen ift.

Es fonnen nun aber auch biejenigen, die einer verfehrten Richtung ber Zeit entgegentreten, bennoch nicht fich felbft von biesem gemeinschaftlichen Boben ber Zeit so weit entfernen, bag nicht auch ihnen Einiges von feinen Schladen antleben follte. Daber ift auch ber literarische Journalismus felbft, wiewohl er feinem eigentlichen Inhalte nach die Opposition und bas rechte Gegengift bes abstracten Belehrtenthums bilbet, bennoch in feiner erften Erscheinung nicht von allen Spuren beffelben frei. Auch er besteht zu Anfang meistens aus einer tobten, unorganischen Unbaufung von Renntniffen und Rotigen; er beschränft fich, analog ber bamaligen politischen Zeitungspreffe, als beren Seitenstud wir ihn zu betrachten haben, auf Relationen, Musauge und Melbungen; felbft bas fritifche Element tritt Anfangs verftedt, mit ichuchternen Schritten, auf, indem man erft allmälig bie Scharfe bes Angriffs, bie Runft ber Polemit, bie vernichtende Baffe bes Biges gebrauchen lernt. Man schrieb zwar nicht mehr für Belehrte allein, aber noch immer fo, als ob man für fie fcriebe; man vermieb forgfältig febe Berührung mit benjenigen Spharen ber Literatur, von benen man wußte, baß fie bei ben Gelehrten einigermaßen in Berachtung ftanden und bag nur die ungelehrte Daffe fich für fie intereffirte, namentlich alfo bie Berührung mit ber belletriftifchen Literatur.

Daber erflart fich auch bie eigenthumliche Bevorzugung, welche ber Mathematif, ber Sternfunde, ber Bhofif und überbaupt ben Raturwiffenschaften in biefen alteften Journalen zu Theil wirb. 3war wer gewohnt ift, nur bie Thatsachen ale solche aufzufaffen, ber wird baran überhaupt nichts zu erklaren und zu beuten finden. Baren bie Raturmifsenschaften nicht eben damale biejenigen, bie am Gifrigften betrieben wurden? Burben nicht in ihnen die ansehnlichften Fortfdritte, bie gludlichften Entbedungen gemacht? Und ift es baber nicht völlig confequent, daß biefe Biffenfcaften alfo auch in ben wiffenschaftlichen Journalen bie erfte Rolle fpielen? Bu geschweigen ben Mittheilungebrang, ber befanntlich gerabe bie Naturfundigen vor allen übrigen Gelehrten auszeichnet. -Allein bagegen erlaube man uns bie weitere Frage, wie benn nun bies jugegangen und woher biefer Gifer felbft getommen, ben man ben Naturwiffenschaften bamale in einem fo vorzuglichen Grabe zuwendete? Daber, glauben wir, weil bie Ratur von allen neutralen Dingen bas neutralfte ift und weil bie Be-Schäftigung mit ihr gum Benigsten in feine praftifden Conflicte, feine Berwurfniffe mit bem Staat und feinen Machthabern, Die Raturwiffenschaften find bas ultimum refugium folder Zeiten, die bie Fadel ber Wiffenschaft in anderen Dingen bereits nicht mehr ober noch nicht ertragen fonnen. Much die gelehrten Zeitungen, um nur überhaupt Grund und Boben ju finden, bedurften eines berartigen neutralen Be-In die Theologie durften sie fich nicht vertiefen, ohne gleich Anfangs in jenen Strudel dogmatischer Controversen ju gerathen, bem fie freilich auf bie Dauer bennoch nicht entgeben fonnten. Roch weniger durften fie bei En biftorifchen Wiffenschaften, bem Recht, ber Gefetgebung und ben politischen Fragen anfnupfen, ba ber Busammenftog bier völlig Die Anknupfung an bie Poefie unvermeidlich gewesen mare. und bie volfsthumliche Literatur hatten fie felbft, in einem Rüdfall abstracten Gelehrtenthums, verschmaht. Es blieben alfo nur bie Raturmiffenschaften übrig, bie praftisch und boch unverfänglich und alfo ber befte Stoff für bie neuen Journale maren. - Es verfteht fich von felbft, bag biemit gegen bie Burbe ber Naturmiffenschaften nicht bas Minbefte gefagt werben foll: jebe Biffenschaft ift, ale folde, gleichberechtigt und gleicher Ehre werth. Bumal bie Naturwiffenschaften haben fich für ibre Unbetbeiligtbeit an ben großen Rragen ber Geschichte und bes öffentlichen Lebens, fo zu fagen, ichablos gehalten, indem befanntlich von ibnen ein vorzüglicher Unftog zur genaueren Prüfung ber theologischen Überlieferungen gegeben ward; woraus bann ichlieflich jener große Bruch zwischen ber Aufflarung und ber Überlieferung bervorging, mit beffen politis schen Consequenzen wir noch in biesem Augenblide beschäftigt find. Daber, wenn anders überhaupt ein Borwurf in unseren Borten mare, fo trafe berfeibe nicht bie Naturmiffenschaften, sondern diesenigen allein, welche ber Zeit diesen Charafter aufbruden, bag bie Bertiefung, bie Flucht vor ber Geschichte als etwas Röthiges und Löbliches erscheint. -

Welch ein Fortschritt im Übrigen ber gelehrte Journalismus, trop seiner anfänglichen Beschränktheit, schon baburch war, bag er, ganz äußerlich genommen, unfre Gelehrten anwies, statt großer Folianten, bidleibiger Werke auch einmal leichte fliegenbe Blätter, kurze Auffäge zu schreiben; welch ein größerer und wahr-

bafter Fortschritt ferner barin lag, bag ber geistige Zwang ber gelehrten Körperschaften gebrochen und in diese abgesperrten, von Sofluft und Schmeichelei und feiler Ramerabschaft vergifteten Bellen ber icharfe Zugwind ber öffentlichen Meinung geleitet murbe; bies liegt Allen ju nabe, ale bag wir une lange babei aufzuhalten brauchten. Unfre Aufgabe ift es vielmehr, nachzuweisen, wie auch aus diesen kleinlichen und zweideutigen Unfangen, und trog ihrer, ber gelehrte Journalismus nichts. bestowenigen zu einer weltbewegenden Dlacht emporgewachsen ift; wie bie Schranten, welche seine Stifter felbft ihm geftedt hatten, allmälig vor feiner eigenen Dacht zusammenfielen; wie ein Institut, bas mit ber Flucht vor ber Geschichte, mit lateinischen Relationen und mühscligen algebraischen Kormeln angefangen hatte, nach und nach bie Befammtheit ber nationalen Intereffen in ben Umfreis feiner Befprechungen gog; ja wie es bem politischen Journalismus selbst bie befreiende Sand reichte und ibn von jenem Drud ber Dhumacht und Geiftlofigfeit, ber so lange auf ibm gelegen, errettete.

### II.

### Das Journal des Sçavans.

Wie nun Frankreich bas Mutterland bes hofgelehrtenthums und ber höfischen Afademieen geworden war, so wurde es, nach bem Geseze bes Gegensages, fraft bessen die Natur ihre beilsmittel sedesmal ba hervorbringt, wo die Krankheit am heftigsten wüthet, auch das Mutterland des gelehrten Journalismus. Die erste wissenschaftliche Zeitung wurde in Frankreich geschrieben.

Es ist bies bas Journal des Sçavans: basselbe, von bem in diesem Augenblick der einhundert und einundachtzigste Jahrgang erscheint. Deshalb und weil es allen übrigen (namentlich auch den deutschen) Unternehmungen dieser Art zum Muster gedient hat, so scheint es uns angemessen, einen Augensblick bei diesem Journale zu verweilen, wennschon es, streng genommen, in diesem Werke, das sich nur die Geschichte des deutschen Journalismus zur Ausgabe gesetzt hat, keine Stelle sinden sollte. Die Materialien dasur sind außerordentlich reich.

Denn eben weil bas Journal des Sçavans bas älteste, ber Anfang und Grundstein bes gesammten wissenschaftlichen Journalismus ist, so ist seine Geschichte auch in allen Schriften, die
sich überhaupt mit der Geschichte des Journalismus beschäftigen
und die wir in der Einleitung des Näheren angesührt haben,
mit ganz besonderer Borliebe behandelt worden. Bgl. namentlich Junckeri Schediasma, p. 75—105. Struvii Bibliotheca
Cap. VI. Sect. 1. S. IV. Vol. II, p. 781—789. Gründliche
Nachricht ic. von H. P. L. M. p. 12 und als das Bollstäsdigste unter Allen: (Camusat's) Histoire critique des Journaux, indem dieses Werf, wie bereits in der Einleitung bemerkt
wurde, seinem bei Weitem größten Theile nach (nämlich der
ganze erste Band und Bd. 2. p. 1—122), lediglich der Geschichte
des Journal des Sçavans gewidmet ist.

Das Journal des Scavans erschien zum ersten Male zu Varis am 5. Januar 1665. Es murbe Anfangs wochentlich. an jedem ersten Tage ber Woche, ausgegeben; späterbin, vom vierten Theile an, erschien es meift vierzehntägig ober auch in noch längeren Fristen. Als herausgeber wurde ein herr von hebouville genannt. Doch war bies nur eine vorgeschobene Madfe; ber wirfliche Beraudgeber mar Denne be Sallo. bei welchem hebouville nur als Secretair ober Kammerbiener beschäftigt mar: ein Ebelmann aus Poitou, aus einer alten und angesehenen Familie, zulest als Rath bei bem Parlamente zu Paris angestellt. Bal. bie ausführliche Lebensbeschreibung bei Camufat, I, p. 6-14. De Sallo icheint eine jener encyclopabischen, vielwifferischen Raturen gewesen zu fein, beren fein Beitalter, bas Beitalter ber Ana's, eine fo außerorbentliche Menge aufzuweisen bat. "Es mar seine Art," sagt Camusat, a. a. D. p. 7, "alle Bucher zu lefen, bie ihm in bie Banbe fielen und fich baraus basjenige, mas bemerfenswerth ichien, mit Silfe mehrer Schreiber auszuziehen. Auf Diefe Art maren feine Sammlungen binnen wenigen Jahren fo reich verfeben, bag er im Stande mar, in ein paar Tagen die vortrefflichften Auffäge zu liefern über Alles, mas man wollte. . . Der übertriebene Gifer, mit welchem er fich feinen Studien überließ, jog ihm eine anhaltende Schwäche bes Rorpers gu, fo bag er ichen langere Zeit vor seinem Tobe bas Haus nicht anbers, als nur

Bu Bagen, verlaffen fonnte: und wenn er geben mußte, fo muße ten zwei Bediente ihn unterftugen."

Diese Gelehrsamkeit war also allerdings noch etwas wüster und stubenhoderischer Natur; aber dafür war sie auch frei von allen corporativen und hösischen Rückichten. Auch verstand sie sich, tros ihres abstracten Encyclopädismus, bennoch sehr wohl auf den Geschmad des Publikums und wuste ihm zu schmeicheln. Das spricht sich namentlich in dem Programm aus, welches, als Avis de l'Imprimeur au lecteur, dem ersten Bande des Journal des Sçavans vorgesest ist und worin es über Iwed und Anlage des Unternehmens unter Anderm solgendermaßen heißt: \*)

"Le dessein de ce Journal estant de faire sçavoir ce qui se passe de nouveau dans la Republique des lettres, il sera composé:

Premierement d'un Catalogue exact des principaux livres qui s'imprimeront dans l'Europe. Et on ne se contentera pas de donner les simples titres, comme ont fait jusques à present la pluspart des Bibliographes: mais des plus on dira de quoi ils traitent et à quoi ils peuvent estre utiles.

Secondement, quand il viendra à mourir quelque per-

<sup>\*)</sup> Die Driginalausgabe bes Journal des Scavans, bie wohl überall ju ben größten Geltenheiten gehort, ift und nicht ju Augen getom: men; unfre Citate beziehen fich auf ben Amfterbamer Rachbruck, ber bei Pierre le Grand im Jahre 1685 fgg. in Sebez erschien. Der Titel biefer Ausgabe lautet: Le Journal des Scavans, De l'An M. DC. LXV. Par le Sieur de Hedouville. Bgl. Struve a. a. D. p. 786. Ein anderer Rachbruck murbe von Daniel Elzevir ver: anftaltet; boch foll biefer, bei vieler außerer Bierlichkeit, nicht gang übereinstimmend und zuverläffig fein: siehe bie Rlagen bes Abbe be La Roque, Journ. des Scav. tom. XI, p. 244, fowie bie Borrebe gu tom. XIV. in welcher namentlich folgende Stelle, als Beugniß fur Die bamalige außerorbentliche Berbreitung bes Journals, von Intereffe ift: »On traduit le Journal des Sçavans en latin, en divers endroits, on le met en Anglais à Londres, on le lit à la Martinique, on le poste dans les Indes Orientales, on le réimprime en Hollandes etc. S. Juncker a. a. D. p. 93.

sonne célèbre par sa doctrine et par ses ouvrages, on en fera l'Eloge et on donnera un Catalogue de ce qu'il aura mis au jour, avec les principales circonstances de sa vie.

En troisième lieu on fera sçavoir les experiences de Physique et de Chymie, qui peuvent servir à expliquer les effets de la nature: les nouvelles découvertes qui se font dans les Arts et dans les Sciences, comme les machines et les inventions utiles ou curieuses que peuvent fournir les Mathématiques: les observations du Ciel, celles des Météores, et ce que l'Anatomie pourra trouver de nouveau dans les animaux.

En quatrième lieu, les principales décisions des Tribunaux Seculiers et Ecclesiastiques, les censures de Sorbonne et des autres Universitez, taut de ce Royaume que des Pays étrangers.

Enfin, on taschera de faire en sorte qu'il ne se passe rien dans l'Europe digne de la curiosité des Gens de lettres, qu'on ne puisse apprendre par ce Journal.«

Es werden sodann die Bortheise auseinandergesest, welche dem gesehrten Publikum durch dieses Journal erwachsen: "il sera tres-avantageux à ceux qui entreprendront quelque ouvrage considérable: puis qu'ils pourront s'en servir pour publier seur dessein et inviter tout le monde à communiquer les manuscripts, et les pieces fugitives qui pourront contribuer à la perfection des choses qu'ils auront entreprises.

De plus, ceux qui n'aimeront pas la qualité d'Auteurs, et qui cependant auront fait quelques observations qui meriteront d'estre communiquées au public, le pourront faire, en m'en envoyant un memoire, que je ne manquerai pas dans le Journal.«

Aber es giebt auch noch prastischere Rücksichten, welche die Unterhaltung dieses Journals gleichfalls rathsam machen: "Je crois qu'il y a peu de personnes qui ne voient que ce Journal sera utile à ceux qui acheptent des livres: puis qu'ils ne le feront point sans les connoistre auparavant: et qu'il ne sera pas inutile à ceux mesme qui ne peuvent saire beaucoup de despense en livres: puis que sans les achepter ils ne laisseront pas d'en avoir une connoissance generale.«

Über die Art der Herausgabe (wobei es auffällig ift, daß ber politischen Zeitungen, welche boch offenbar bas außerliche Borbild biefes periodischen Unternehmens bargeboten hatten, gar nicht gebacht, überhaupt bas Reue und Ungewohnte biefes Schrittes, gelehrte Sachen gleichfalls als Zeitung, in periodischen Schriften, erscheinen zu laffen, gar nicht weiter hervorgehoben wird) beißt es folgenbermaßen: "Ceux qui ont entrepris ce Journal ont longtemps douté s'ils devoient le donner tous les ans, tous les mois, ou toutes les semaines. Mais enfin ils ont cru qu'il devoit paroistre chaque semaine: parce que les choses vieilliroient trop, si on différoit d'en parler pendant l'espace d'un an ou d'un mois. Outre que plusieurs personnes de qualité ont témoigné que ce Journal venant de temps en temps, leur seroit agreable et leur serviroit de divertissement: qu'au contraire ils seroient fatiguez de la lecture d'un Volume entier de ces sortes de choses, qui auroient perdu la grace de la nouveauté.«

Enblich über die Herausgeber selbst und ihre Stellung zu dem Journale wird Folgendes gesagt: "Personne ne doit trouver estrange de voir des opinions disserentes des siennes, touchant les sciences; puis qu'on fait profession de rapporter les sentimens des autres sans les garantir, aussi bien que sans nul dessein de les attaquer. Pour ce qui est du stile, comme plusieurs personnes \*) contribuent à ce Journal, il est impossible qu'il soit sort unisorme. Mais parce que cette inégalité, qui vient tant de la diversité des sujets que des genies de ceux qui les traitent, pourroit estre des-agreable; on a prie le Sieur de Hedouville de prendre le soin d'ajuster les materiaux, qui viennent des dissertes mains, en sorte qu'ils puissent

<sup>\*)</sup> Ramlich außer bem genannten Denys be Sallo die herren von Bourgé, Gomberville, Chazelein u. A. m., ganz besonders aber ber Abbe Gallois, der auch nach Sallo's Tode die Redaction übernahm. Camusat, p. 16.

avoir quelque proportion et quelque regularité, Ainsi sans rien changer au jugement d'un chacun, il se donnera seulement la liberté de changer quelquesois l'expression: et il n'épousera quelque party. Cette indifference sans doute sera jugée necessaire, dans un Ouvrage qui ne doit pas estre moins libre de toute sorte de préjugez, qu'exempte de passion et de partialité. « 10.

Es ift nun freilich nicht zu läugnen, bag biefes Programm ein wenig marktichreierisch ift und ber Burbe eines wiffenschaftlichen Unternehmens nur in geringem Grabe entspricht. Allein ebensowenig burfen wir die Geschicklichkeit verkennen, mit benen bie Sache ben Leuten munbrecht gemacht und ein an und für fich noch ziemlich abstractes Unternehmen unter möglichft praftische Gesichtspuntte gerudt wird. Es mochte biese Art von Empfehlung wohl nöthig fein, ba in ber That, wie Camusat a. a. D. p. 14. fich beflagt, eine Angahl von Lefern icon an bem Titel Unftog genommen batte, ber ihnen zu ausschließlich, zu abstract gelehrt vorfam: "Le titre de Journal des Scavans lui enleva d'abord quelques Lecteurs, qui ne se sentant pas une érudition fort étenduë, crurent qu'on avoit voulu leur faire entendre par là, que cette Lecture n'étoit pas à leur portée. Cette prévention a été longtems à s'effacer et elle subsistoit encore sous M. l'Abbé de la Roque.« Derselbe Taft giebt sich auch in bem Umftande fund, dag bie Berausgeber fich burch feine Rudficht gelehrten Brauchs verführen ließen, ihr Journal in einer anderen als ber Mutterfprache abzufaffen: ein Berfuch, vor beffen Redheit ein rechtschaffener beutscher Gelehrter fich entsest haben wurde und ber auch wirklich nur mit ber frangofischen Sprache, bie bamals bereits anfing, bie Beltsprache ju werben, gemacht merben fonnte.

Allein trop aller Geschicklichkeit und Borsicht, mit welcher sie geschrieben wurde, vermochte boch auch diese erste gelehrte Zeitung dem gewöhnlichen Schickal aller Zeitungen nicht zu entzgehen: diesem nämlich, verfolgt und unterdrückt zu werden. Ein mißliebiges Urtheil, mit welchem herr de Sallo ein gewisses Decret der Inquisition begleitet hatte, zog seinem Journal den Zorn des päpstlichen Nuntius und in Folge dessen, trop der be-

fonderen Bunft, mit welcher ber vielvermögende Colbert bas neue Unternehmen beehrte, ein fonigliches Berbot ju: f. bie ausführliche Erzählung bei Camusat, I, p. 27 — 34. \*) So nahm bas Journal also mit ber breizehnten Rummer, nach einer Dauer von wenigen Monaten, am 30. März 1665 bereits wieber ein Ende, jumal ba ber Berausgeber bie Bebingung, unter welcher man ihm die Fortsepung seiner Zeitung verstatten wollte, verfcmabte, nämlich bag er fie einem Cenfor unterwerfe. \*\*) Erft im folgenden Jahre, nachbem in ber Zwischenzeit Berr be Sallo felbst gestorben mar, murbe fie unter Leitung bes Abbe Gallois, beffen wir oben gedacht haben, erneuert. Doch blieb feitbem eine gewiffe Scheu in ber Behandlung religiöfer Gegenftande fichtbar, und noch ber Abbe be la Roque, in ber Borrebe jum Jahrgang 1675 (Theil XIII. ber von uns benutten Ausgabe, vgl. Camusat, Bb. II, zu Anfang) hielt es für nöthig, sich zu entschuldigen, daß das Journal sei vun peu plus sevère sur tout ce qui regarde la Religion. Les Libertins et les profanes, qui se mettent peu en peine de la Religion, y trouveront à redire; mais les gens sages loueront nôtre procedé.« Bal. Junder a. a. D. p. 86. Überbaupt famen, vermuthlich in Folge unangenehmer Erfahrungen, Perioden ber Riebergeschlagenheit vor, wo die Herausgeber gar nicht mehr urtheilen, nicht einmal mehr loben wollten. Go. Gallois, be Sallo's nächster Nachfolger, im Jahrgang 1676, p. 199: "Comme les louanges qu'on donne quelque fois dans le journal aux auteurs offensent leur modestie tres-souvent,

<sup>\*)</sup> Interessant ist babei unter Anderm auch bies, daß der Prassent Lamoignon (berselbe bekanntlich, der Moliere zum Urbild seines Tartusse gebient haben soll und an dem, als er das Berbot dieses Stückes bewirkt hatte, der Dichter sich mit der wisigen Bendung rächte: Mr. le President ne veut pas qu'on le joue) schon beim bloßen Unblick der ersten Rummern geäußert haben soll, es werde wohl nicht lange währen, so wurde dies Blatt verboten werden. — Solche Tobesvögel hat es also zu allen Zeiten gegeben und — merkewürdiger Beise, sie haben zu allen Zeiten Recht behalten.

<sup>\*\*)</sup> Struve a. a. D. p. 782 nennt sie »conditio indigna«. Seitbem haben wir uns an bergleichen conditiones indignas febr gewohnt.

on est résolu, de ne plus dire simplement, que le nom de l'auteur, laissant au Lecteur le jugement, qu'il doit faire du merite de l'ouvrage et de celuy qui l'a composé après qu'il aura lû le précis que nous ferons du livre avec la dernière exactitude« etc. Bgl. tom. V. p. 170: bei Juns der, a. a. D. p. 85. 86.

Indem wir nun diesenigen, welche sich über die ferneren Schickale des Journal des Sçavans, über ihre wechselnden Redactionen, sowie namentlich über ihre zahlreichen literarischen Fehden (wovon in Kürze Junder p. 95—103) des Näheren zu unterrichten wünschen, auf die oben angeführten Werke, besonders auf das Camusat'sche verweisen, \*) glauben wir diese Zeitschrift selbst nicht besser charafteristren zu können, als indem wir einen kurzen Überblick über die hauptsächlichsten Gegenstände gesben, die sie allmälig in den Kreis ihrer Besprechungen hineinzog. Wir beschränken uns dabei, theils um unsre ursprüngliche Aufgabe nicht zu weit aus den Augen zu verlieren, theils weil auch dies für unsere Zwecke vollsommen hinreichen wird, auf die ersten Jahrgänge, und zwar beispielsweise auf die ersten zehn, von 1665 bis 1674.

Den meisten Raum barin nehmen die Naturwissensichaften ein. Namentlich die zahlreichen Briefe aus England und Holland, wo die Naturwissenschaften damals mit besonderm Glüd betrieben wurden, sowie die Auszüge aus englischen Zeitschriften, sind diesem Gegenstande gewidmet. Auch werden sie in ihrem ganzen Umfange berücksichtigt, von den Kometen und den Entdedungen Cassini's (im ersten Jahrgange) bis zu einigen neuen Ersindungen, welche im Wasserbau gemacht sind (ibid. p. 680), von den anatomischen Entdedungen Malpighi's (II, 189) bis zu einem Bücklein de usu Chocolatis (I, 211).

<sup>\*)</sup> Doch beachte man, wie bas hofische Element, bas biesem Journal Ansangs so ferne zu liegen schien, mit ber Zeit auch hier hineingeschmuggelt wirb. Rämtich in ben Jahren 1672—1674 erschien ein Supplement bazu, herausgegeben von Jean Baptiste Denys, "Conseiller et Médécin ordinaire du Roy«, welches eingetheilt ist in "Conferences, presentées à Monseigneur Le Dauphin". Bgl. Camusat, I, 310—323.

Ziemlich vollständig ift auch die Besprechung philologissicher Werke: die Schriften von Scioppius und Spanheim (I, 17), der Aeschylus von Staulen (ibid. 111), der platonische Alcidiades von La Fevre (ibid. 267), der Phädrus von Tanasquil Faber (ibid. 60), u. s. werden gebührend angezeigt und belobt.

In der Theologie überwiegt die Kirchengeschichte; im Felde der Philosophie find und nur wenige Schriften von Cartesius (I, 18: vgl. II, 35. 147. IV, 107), sowie eine Anszeige von Franz Bacon's Werfen (I, 303) aufgestoßen.

Am Schwächsten ist die Jurisprudenz vertreten; nur in ben wenigen heften, welche noch de Sallo selbst herausgegeben, werden einzelne Arrets der Parlamente zur Anzeige gebracht, auch einige juristische Bücher leichtern Schlages, wie die Amoenitates des Du Menage (I, 74). Späterhin scheint dieses Fach völlig ausgefallen zu sein. Bgl. Camusat I, 22.

Mehr Aufmerksamkeit ist auf die historischen Wissenschafsten verwendet worden. Eine Reihe französischer Memoiren, größere Sammelwerke, wie die Europe vivante von Chapuzeau (II, 69), auch Werke von strengerem und eigentlich historischem Stil, wie Hugo Grotius' Geschichte des hollandischen Krieges (III, 96), werden angezeigt; selbst aus einem deutschen Mesmoire über die Stadt Erfurt, welches an den Reichstag zu Resgensburg gesandt und später ins Französische übersett worden war, wird ein ausführlicher Auszug gegeben (I, 36).

Ja sogar, was man von einem gelehrten Journal bieser Zeit am Wenigsten erwarten möchte: auch auf die schöne Literatur, die nationale Poesie ist in einigen wenigen Aufsägen (über Corneille's Othon: I, 92. Joconde, La matrone d'Ephese, Le Cocu battu et content, von Lasontaine: ibid. 47. Calprenéde's Furamond, Histoire de France, ib. 102, Astrate, tragédie, ib. 155, u. s. w.) Rücssicht genommen. Allein wiewohl bies nur in den allerersten Rummern geschehen ist, und auch bier, wie es scheint, mehr, um den Verfassern etwas Angenehmes zu erzeigen, als um die Sache wirklich zu einem Gegenstande öffentlicher Besprechung zu machen \*), so war doch schon dies

<sup>\*)</sup> Benigstens find biefe erften Unfange belletriftifcher Rritit außeror:

Wenige fo außer ber Ordnung und ichien ber Mehrzahl ber "hommes scavans" mit ber Burbe eines berartigen Blatte fo unvereinbar, bag bie Herausgeber eine Menge von Angriffen und Neckereien barüber zu erleiben hatten. Selbft Camufat (a. a. D. 23) giebt fich noch große Mube, biefen extraordinairen Schritt mindeftens zu entschuldigen, ba er, wie er felbft zu verfteben giebt, einer Recht= fertigung allerdings nicht wohl fähig ift. "On peut ajouter, sagt er, que le desir d'être utile à tout le monde, à ceux qui cultivent les Muses les moins severes, l'a fait sortir quelques fois de sa gravité ordinaire, pour parler de Livres qui n'étoient pas qu'amusans. On voit qu'il n'a pas dédaigné de dire un mot de la Comédie d'Arlequin Procureur, de l'Astrate, d'Othon et de donner un extrait des premiers contes de M. de la Fontaine . . . . Cette condescendence a quelquefois imitée par ses Successeurs, qui tous ont annoncé dans les occasions les Ouvrages les plus badins comme les plus serieux; ils n'ont pas même fait difficulté de louer les Nouvelles Galantes, lorsqu'elles leur ont paru bien écrites, et quoi qu'ils connussent le prix de ces bagatelles ils n'ont pas crû pouvoir se dispenser d'en dire leur sentiment quand il a semblé que le Public v faisoit quelque attention.« Wer borte nicht auch

bentlich sahm und bestehen nur aus Compsimenten, mitunter siemlich hohsen. Über den Otho z. B. heißt es: "Il sussit de dire que cette piece est de Mr. de Corneille, pour en saire concevoir quelque chose de grand. Car si de 27 pieces qu'il a données au public, il n'y en a pas une qui n'ait esté recuë avec applaudissement; il est certain que celle-cy ne peut estre mauvaise; puis que Mr. de Corneille asseure dans sa presace qu'elle ne cede pas à une des autres, soit qu'on en considere la conduite, ou qu'on examine la versissication. Il y a peu de personnés curieuses à Paris qui n'ayent veu jouër cette piece. Aussi n'est-ce que pour les étrangers et ceux qui sont dans les Provinces qu'on en parle; asin que n'ayant pû la voir representer, ils ayent au moins le plaisir de la lire, apprenant qu'elle est imprimée.«

aus dieser Entschuldigung den eignen Unwillen heraus? Es war freilich sehr abscheulich, eine gelehrte Zeitschrift durch eine Rücksichtnahme auf den Geschmack, die Interessen und Ergögunsgen des Publikums zu besteden. Auch machte das Journal des Sçavans sein Versehen bald wieder gut und gab, wennschon Camusat, aus Eisersucht auf die "Reverendes Pères" des Journal de Trevoux nicht wahr haben will, daß es mit Absicht geschehen sei, doch thatsächlich diese Art von Besprechungen auf.

Im Ganzen also war ber Stoff bieses Journals, wenn es auch wenig oder nichts enthielt, was die Interessen der Nation wirklich berührte, doch immer dunt und mannigfaltig genug, um eine große Menge von Lesern anzuloden. Es ward rasch durch ganz Europa verbreitet und fand überall Leser und Mitarbeiter \*) und bald auch Nachahmer. In England wurde noch in demselben Jahre der Ansag zur Herausgabe der Philosophical Transactions (Seitens der Royal Society, von dem Sefretär derselben, Henry Oldenburg, gegründet: Struve, II, 995. Jund. 17. sgg.) gemacht; in Italien gab es das Muster ab für das Giornale de' Letterati, das seit 1668 in Rom durch Francesco Nazari herausgegeben und alsbald durch gleichnamige Unternehmungen in Benedig, Ferrara, Parma 2c. nachgeahmt wurde (Struve II, 810. sgg. Jund. 108. 111. 212. 273.): und ebenso in Deutschsland für die Acta Eruditorum.

<sup>\*)</sup> Unter ihnen von beutschen Gelehrten namentlich Leibnit. Schon im Jahrgange 1675 (vol. IV. p. 94—99) wurde ein »Extrait d'une Lettre de Mr. Leibnitz, touchant le principe de justesse des Horloges portatives de son invention« abgebruckt; so wie er auch noch spater, zur Zeit seiner Berühmtheit, zahlreiche und erhebliche Arbeiten barin einrücken ließ; vgl. Lamprecht's Leben bes Frenherrn von Leibnitg, Berlin 1740. p. 33. 52. 59. 20.

#### TIII.

Früheste Borläufer bes literarischen Zournalismus in Deutsch= land: Rist's Monatsuuterrebungen; die Miscellanea Academiae Naturae Curiosorum.

Bevor wir uns jedoch zu ben Acta Eruditorum selbst wenben, mussen wir noch erst einiger Unternehmungen gebenken, welche, für ben ersten Anblick, ben Acta Eruditorum ihren althergebrachten Ruhm, ber Anfang und Grundstein unsers literarischen Journalismus gewesen zu sein, zu beeinträchtigen scheinen. Dies sind die Monatsunterredungen von Johann Rist, ingleichen die Miscellaneen, welche die Academia Naturae Curiosorum Leopoldina-Carolina seit dem Jahre 1670 veröffentlichte.

Was die Ersteren angeht, so machte Johann Rist, bestanntlich einer ber fruchtbarsten, beliebtesten und angesehensten Dichter bes ausgehenden siebzehnten Jahrhunderts, Opis' besrühmtester Nachsolger (womit noch keineswegs gesagt, daß er nicht in Wahrheit ganz ber seichte und elende Reimer gewesen wäre, als welchen Gervinus ihn darstellt: Gesch. d. poet. Nat. Lit. 111, 260—266: vgl. aber auch die Urtheile seiner Zeitgenossen p. 263. 264) zugleich als Stifter des "Elbe Schwanen-Ordens" (im Jahre 1660: Gervinus a.a.d. 265. 272. fg. Otto Schulz, beutsche Sprachgesellsch. p. 45—49), sowie unter dem Namen des "Rüstigen" als Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft bestannt, wenige Jahre vor seinem Tode, im Jahre 1663 den Ansfang mit Herausgabe eines Wertes:

### Erbauliche Monaths: Unterredungen.

Daffelbe erschien heftweise; die einzelnen hefte führten nach der Reihe die Namen der Monate. Im Ganzen wurden von Rist selbst deren nur sechs herausgegeben, nämlich: Das alleredelste Naß der ganzen Welt, vermittelst eines anmuthigen und erbaulichen Gespräches, welches ist dieser Art die Erste, und zwar eine Jänners-Unterredung, besichrieben und fürgestellt von dem Rüstigen. Franksturth bey George Schielen. 1663. in 12. Darin wird als das "ebelste Raß der Welt", mit Zurückweisung von Wein, Milch und Wasser, die — Tinte celebrirt. Der Februarius handelte "von dem alleredelsten Leben der gangen

Welt", ber Martius, ber aber erst ein Jahr später erschien, "von der alleredelsten Thorheit"; der Aprilis (1665) "von der alleredelsten Belustigung Kunst: und Tusgendliebender Gemüther"; der Majus (1666) "von der alleredelsten Erfindung der gangen Welt"; der Junius (1667) "von der alleredelsten Zeit: Verfürsgung." hier wurde das Werf durch Rist's Tod (ft. 1668) untersbrochen. Doch sand sich ein Fortseger in der Person eines gewissen Erasmus Francisci (Gervinus, III. 304. 491.), der das Werf mit einer Neihe von Abhandlungen — "von der allersedelsten Rache (1668) — der alleredelsten List — der alleredelsten Linglück — dem alleredelsten Runst — dem alleredelsten Bersänderung der gangen Welt" glücklich zum Schlusse brachte.

Wiewohl uns nun dieses Werf nicht aus eigener Anschausung, sondern hauptsächlich nur aus ber Ansührung bei Junder p. 105—107 befannt ist (wonach die Angaben bei Jördens, Ler. Deutsch. Dicht. u. Pros. IV, 370 zu berichtigen sind): so glauben wir doch schon hieraus den Schluß machen zu dürfen, daß an diesem ganzen Unternehmen in Wahrheit nichts Journas listisches ist, es sei denn etwa der Titel: MonatseUnterredungen. Aber auch diesem wurde nicht eigentlich entsprochen, indem, wie aus unsern obigen Citaten erhellt, die Hefte nicht einmal wirkslich monatweise erschienen, sondern in längeren, meistens sogar in jährlichen Zwischenräumen. Mithin sind die »Monatsgesspräche" selbst in formeller Hinsicht nur sehr bedingungsweise unster die Vorläuser der deutschen Journalistis zu rechnen; ihrem Inhalte nach haben sie gar nichts damit zu thun.

Beiläufig wollen wir hier gleich ein zweites Werf erwähnen, welches, obwohl später erschienen, boch ebenso vereinzelt steht und von ber journalistischen Form gleichfalls nur einen außerlichen Anflug hat, nämlich:

Michael Wiedemanns Sistorisch:poetische Gefangen: schafften, bestehende in Erzehlungen XII. auserlese: ner Geschichten, also, daß denen Gefangenen Personen nachdenkliche Poetische Reden angedichtet werden, bey welchen allerhand curieuse Anmerdungen nebst Resgistern, wie solche in Leich= und anderen Reden zu

gebrauchen. Leipz, bei Reinh. Wachtlers Wittbe. 1690. 8.

Das Buch war, wie das oben erwähnte von Rift, in Monatshefte getheilt. Den näheren Inhalt giebt Junder (p. 272.
273.) folgendermaßen an: I. Wonat: Der Alamodische Bischof.
II. Die ausgerotteten Huguenoten. III. Der abgestraffte Borwis, an Souvenello. IV. Der gefangene Liebessäger, an Caracciolo. V. Ein schwehrmüthiger Student, Namens Theophorus. VI. Der unbesorgte Musicant, Fido. VII. Frischlinus,
ber allzuberedte Redner. VIII. Wahomet oder die Türckische
Wonden-Finsterniß. IX. Wagarete oder die abgebüsste Wollust. X. Philippina, die verliebte Nonne. XI. Thaumazius
oder die wunderliche Fügung. XII. Der Engelländische Gewissenszügel.

Schon aus dieser Übersicht läßt sich der eigentliche Inhalt des Werfes erfennen. Es sind sammtlich Heroiden, ein damals sehr beliebtes Genre, zu bessen Aufnahme insbesondere Hosmanns-waldau durch seine bekannten "Heldenbriese" (vgl. Jördens, II, 452. fgg. Gervinus, III, 450) beigetragen hatte. Auch wird Wiedemann von Gervinus (a. a. D.) ausdrücklich unter den Nachahmern dieser Manier genannt. Mithin ist auch hier die Anlehnung an die periodische Form des Journalismus rein etwas Außerliches, gleicher Weise wie dei Rist's Monatsgesprächen: und schien uns deshalb hier der geeignetste Ort, von diesem Werte, welches gleichfalls unter den Anfängen unser Journalistis aufgesührt zu werden pflegt, Erwähnung zu thun.

Mit weit größerem Rechte bagegen werben die bereits genannten Miscellanea hieher gerechnet. Im Jahre 1651 war
von Joh. Lor. Bausch, einem Schweinsurter Arzt, eine Einladung an seine Kunstgenossen in Deutschland ergangen, sich zu
bestimmten Zeiten zu gemeinschaftlicher Berathung über die vorzüglichsten Gegenstände ihrer Wissenschaft, so wie zur Mittheilung einzelner seltener Fälle, zu versammeln. Schon das Jahr
barauf (1652) wurde die erste Zusammenkunst zu Schweinsurt
gehalten, wobei Bausch zum Präsidenten der Gesellschaft gewählt
wurde. Nach seinem Tode (1665) übernahm Joh. Mich.
Fehr, gleichfalls Arzt zu Schweinsurt, die Leitung des Bereines,
ber unter ihm, durch dem raftlosen Eiser, mit welchem er den

Beitritt ber vorzüglichsten Arzte aus allen Gegenden Deutschlands betrieb, eine außerordentliche Ausdehnung, sowie durch die zahlreichen Abhandlungen medicinischen, chemischen und überhaupt naturhistorischen Inhaltes, die in Folge bessen eingesandt wurben, ein bedeutendes wissenschaftliches Ansehen gewann. Dieser Borrath von Abhandlungen und Mittheilungen veranlaste die Gesellschaft, eine Auswahl derselben in Oruck zu geben, und zwar in periodischer Form, was nach dem Beispiel des Journal des Sçavans, der Philosophical Transactions u. s. w. ziemlich nahe lag. Dies sind nun eben die Miscellanea oder, wie sie mit ihrem vollständigen Titel heißen:

> Miscellanea curiosa Medico-physica Academiae Naturae Curiosorum, sive Ephemerides medicophysicae Germanicae curiosae.

Sie erschienen querft zu Leipzig im Jahre 1670: worauf fie bis 1704, mit wechselndem Berlagsort, zu Frankfurt, Rurnberg, Breslau, fortgefest wurden. Jahrlich follte ein Band ericheinen; boch ift bies nicht immer gang inne gehalten worben. Die gange Reibe von 1670-1704 besteht aus 24 Quartbanden, wozu zwei Registerbande (1695 und 1713) fommen. Rach bem Jahre 1704 trat eine langere Unterbrechung ein: erft 1712 wurden fie, unter etwas verändertem Titel, wieder aufgenommen und, mit ge= ringfügigen Störungen, bis gegen Enbe bes vorigen Jahrhunberte (feit 1757 ale Nova Acta Medico-Physica) fortgefest. Siehe Andr. Elias Buchner's Academiae Naturae Curiosorum Historia, Hal. 1755. p. 319. fag. fowie in Rurge Junder p. 32 - 46, wo namentlich über bie fruberen Jahrgange ziemlich genaue Angaben find; auch Struve II, 1000-1002. Über die fernere Geschichte ber Gesellschaft, welche seit 1687 zu einer faiserlichen erhoben und mit "honorificentissimis et amplissimis privilegiis« verseben war, val. außer bem Buchner'ichen Werfe gleichfalls Struve III, 1999-2001.

Dies ift also allerdings ein wahres und wirkliches Journal und, streng genommen, gebührt ihm die Ehre, unsern literarischen Journalismus eröffnet zu haben. Wenn es dieselbe bennoch überall ben Acta Eruditorum, wiewohl dieselben saktisch dwölf Jahre später angefangen, hat abtreten muffen, so findet bies in der Ausschliestlichkeit seines Inhalts, sowie in der Schwerfälligkeit seiner Form, die vollständigste Erklärung und Rechtsertigung. Die Miscellanea konnten hundert Jahre existiren, ohne
daß das größere Publikum von ihnen ersuhr; nur die Fachgelehrten konnten sich dafür interessiren. Und obenein erschienen sie
in dicken Bänden, so daß man gar nicht merkte, daß sie eine.
Zeitschrift waren. Dagegen die Acta Eruditorum breiteten sich
gleich Anfangs über alle Felder des Wissens aus; auch erschienen sie seden Ersten des Monats. Sehr natürlich daher, daß
sie das Andenken der Miscellanea selbst bei denen verdrängten,
die von ihrem Dasein wußten; und das werden immer nur die
Wenigsten gewesen sein. —

Indem wir baher auch unfrerfeits die Miscellanea gleichefalls nur unter die Borläufer unfere literarischen Journalismus rechnen, wenden wir uns nunmehr bem eigentlichen Anfang beffelben, ben Acta Eruditorum, ju.

#### IV.

# Die Leipziger Acta Eruditorum.

Schon zu Ende ber sechziger Jahre hatte Daniel Georg Morhof, ber Berfaffer bes befannten Polyhistor, fich mit bem Gebanten an Berausgabe eines Bertes getragen, welches, nach Art ber politischen Zeitschriften, in monatlicen Beften erscheinend, ben Buftand ber gesammten europäischen Biffenfchaft, Bücher und fonftige literarifde Reuigkeiten besprechen follte. Er felbft, in bem eben genannten Berte Lib. I. cap. XVI. (p. 177 der britten Ausgabe), spricht sich barüber folgendermaßen aus: »Jam XX. propemodum anni sunt, cum consilium nonnemini suppeditarem, ut singulis saltem mensibus (ut in rebus politicis fieri solet) varias de rebus literariis ex tota Europa conquisitas publicaret, usus eorum opera, quibus magnum est cum viris celebribus literarum commercium: quod non ad libros tantum, sed et ad omnia cogitata et inventa aliasque historias literarias extendi vellem«: wobei es nur auffällig ift, baß er sich wohl auf bie politischen Zeitungen, nicht aber auf bas Journal des

Seavans, das damals boch schon erschienen war, beruft. Wie es gekommen, daß seine Aufforderung ohne Anklang geblieben, wird nicht angegeben. Erft geraume Zeit später, und wie es scheint, ohne Morhof's unmittelbares Zuthun, kam dassenige, was er beabsichtigt hatte, zu Stande. Und zwar geschah dies in Leipzig.

Leipzig, wenn schon die Zeit seiner literarischen hegemonie in Deutschland in eine spätere, nämlich in die Gottschebsche Epoche fällt, so genoß es doch schon damals, als der Sis einer gelehrten und blühenden Universität, eines bedeutenden Ansehens in der gelehrten Belt. Dies sowohl, wie namentlich der Umstand, daß es damals bereits der ausschließliche Sis des deutschen Buchhandels und als solcher der hauptsächlichste Mittelpunkt alles literarisch=merkantilischen Berkehres war, verbunden mit den geographischen Bortheilen seiner Lage, machte es zum Aussgangspunkt einer gelehrten Zeitschrift überaus geschickt.

Eigentliche Atademien oder gelehrte Gesellschaften, namentlich solche, in benen irgend ein hösisches Element vorgewaltet
hätte, bestanden in Leipzig nicht. Dagegen mochte der Aufenthalt mitten in dem bewegten Treiben einer großen und reichen
Dandelsstadt, die vielen Fremden, der Berkehr mit Buchhändlern und Geschäftsleuten den Leipziger Gelehrten wohl damals
schon etwas von sener Glätte und (wenn wir so sagen dürsen)
industriellen Gewandtheit verliehen haben, durch welche dieselben
sich noch heute vor den Gelehrten anderer Universitätsstädte auszeichnen. Es mußte ihnen auf diese Art auch der Gedanke, eine
große literarisch = industrielle Unternehmung, wie eine Zeitschrift
ist, zu gründen, näher liegen und leichter auszusühren werden,
als vielen Andern.

So trat benn hier, unter bem Einfluß so viel begünstigender Umstände, aus ben Resten zweier Privatgesellschaften, bes Collegium Gellianum und Collegium Anthologicum (seit ungefähr 1650: vergl. Struve III, 2022. 2023), ein Berein von Gelehrten zusammen, welche sich die Nachahmung des Journal des Sçavans, das heißt also die Gründung einer großen, encyflopädisch gelehrten Zeitung, zum Ziele sesten. Die Anlage wurde nach dem größten Maßstade gemacht. Hatte der Kreis der Mitarbeiter am Journal des Sçavans sich anfänglich nur

auf ben Redacteur und wenige feiner nachften Freunde beschräntt, so war bagegen bei ben Acta Eruditorum gleich von vorn herein die Absicht, die Zahl der Mitarbeiter so weit wie möglich auszudehnen und namentlich Alles, was Deutschland, vornämlich Nordbeutschland, von gelehrten und fenntnifreichen Männern befaß, zu biefem Berte zu vereinigen. Aber auch über bie Grenzen Deutschlands hinaus, in ber Schweiz, holland, Italien, Franfreich u. f. w. wurden, bei ber fteigenden Berbreitung und Achtung bee Inftitutes, Gonner und Mitarbeiter gewonnen und fo in ber That für einige Beit ein Mittelpunkt für bie europaifche Gelehrfamteit gebilbet, ber fich an Umfang und Bichtigfeit bem Journal des Scavans jum Mindeften an die Seite stellen durfte. Es wird als eine Merkwürdigkeit notirt und ein gang besonderer Borgug, welchen bie Acta Eruditorum vor allen übrigen gelehrten Zeitungen voraus hatten, daß sie fogar polnische und schwedische Bucher zur Anzeige brachten (2ter Jahrg. 1684: 28b. III, p. 52. 79 fag. vgl. Junder, p. 146): eine außerfte Stufe ber Universalität, ju ber bis babin feine andere Beitschrift fich erhoben hatte.

Die Umwalzung, bie baburch in bie gelehrte Belt, vorzuglich in die beutsche, gebracht murbe, fonnte nicht anders, als höchst bedeutend sein. Bas wollten gegenüber diesem großartig freien Bereine, ber feine Busammenfunfte gleichsam unter ben Augen des Publikums und der Gelehrten aller gander hielt, noch jene fleinen Afabemicen und Societäten bedeuten, in benen ein Nachbar dem andern seine kleine kummerliche Beisheit ins Dhr fagte? Auch vergeffe man nicht bie vecuniare Befdrantt= heit, die schon damals, wie immer, das althergebrachte Schickfal ber meiften beutschen Gelehrten war, und bie fie wohl in feinem Punfte fcmerglicher empfanden, ale in ber Armuth literarifcher hilfemittel, ju welcher Dieselbe fie nothigte. Diesem Mangel wurde burch die Acta Eruditorum wefentlich abgeholfen. war eine ganze Bibliothet in nuce, was man hier erhielt, namentlich von folden Buchern, welche außerhalb Deutschland erschienen und von benen baber, bei ber geringen Sorgfalt, welche bamals noch auf öffentliche Bibliotheten verwendet wurde, bie Mehrzahl ber beutschen Gelehrten, ohne bas hilfsmittel Diefer Beitschrift, auch völlig ohne Renntnig hatten bleiben mufsen. Auch trugen bie Herausgeber kein Bebenken, diesen Borsug, ben sie den ausländischen Literaturen ertheilten, selbst einzugestehen. » Quamquam nec illud diffitemur, (heißt es vol. IV. praef. p. 4.) dum de exoticis, quorum notitia inprimis aperienda nostris videbatur, exactiorem curam suscipimus, multa, quae in Germania procuduntur, omitti, nullius sane vilitatis praejudicio, sed quod in cunctis passim officinis prostent venalia, inque Francosurtanum et Lipsiensem librorum indicem relata, nemini facile ignorarl ea arbitremur«. Es ist dies also ein ähnliches Princip, wie späterhin von den Göttinger Gelehrten Anzeigen befolgt wurde. Und gewiß, was man auch übrigens dagegen einwenden möge, so steht doch nicht zu läugnen, daß auf diese Weise ein reicher Strom fremden Wissens zu uns geleitet und der deutsche Geist vielsach befruchtet und angeregt worden ist.

Doch burfen wir auch die Schattenseiten nicht verbergen. Es war nicht möglich, biesen großartig encyklopäbischen Charaketer zu erreichen, ohne von demjenigen einzubußen, ja völlig barauf zu verzichten, was eigentlich Charakter ist: eigene Ansicheten, selbständiges Urtheil, sogar nur eine eigne Sprache.

Denn auch auf biefe hatten fie Bergicht geleiftet. ruhmreiche Beispiel, bas bie Frangofen, bie Englander, bie Italiener gegeben, welche alle ihre Muttersprache auch zur Sprache ihrer gelehrten Beitungen gemacht hatten, ging an ben Deutichen verloren. Man wird fagen, die beutsche Sprache fei bamale noch zu uncultivirt gewesen. Dies mag fein; aber wird ein ungelenker Urm baburch geschmeibiger, bag wir ihn nicht gebrauchen ? Und wodurch mare fie benn in ben wenigen Jahren, bie awischen ber Grundung ber lateinischen Acta Eruditorum und Thomasius' deutschen "Monatsunterrredungen« lagen, so viel geschmeidiger geworden? - Die Berausgeber felbft, in ber Einleitung jum erften Banbe, berühren biefen Puntt, ohne jeboch näher barauf einzugehen. »Quemadmodum vero (beißt es pag. II.) laudatarum Nationum unaquaeque lingua vernacula, suas secuta rationes, in hoc scribendi genere utitur: ita nos ut Latinum nunc Sermonem nostro praeseramus, praegnantibus utique causis adducimur. De quibus tamen, ut et tota reliqua instituti nostri ratione, consulto

plura nolumus nunc praefaria. Der mahre Grund aber war wohl biefer, bag bie Universalität, welche man erftrebte, auf feine andere Urt, ale burch bie lateinische Sprache zu erzielen war. Dag frembe Rationen, um ihres eigenen Rugens willen, bie beutsche Sprache erlernen mochten, haben bie Deutschen fich niemals zugetraut, noch auch fo viel Stolz befeffen, auf ben Beifall berfenigen ju verzichten, bie ihnen nicht einmal bie Ehre erweisen, ihre Sprace zu erlernen. Auch galt bamals in Deutschland noch feine andere Sprache für gelehrt und einem vir doctissimus anftanbig, ale bie lateinische. Es war ein beutscher (speciell ein Giegner) Profeffor gewesen, ber bas Journal des Scavans, ober boch wenigstens die erften Theile beffelben, ins lateinische übertragen hatte: f. Le Journal des Scavans, Hoc est: Ephemerides Eruditorum Anni M. DC. LXV. Accurante Heduillio Gallice primum editae. Jam vero in Linguam Latinam versae opera atque studio M. F. Nitzschii, Dr. Lips. 1767. 3wei Theile, Die Jahrgange Bergl. Junder, p. 91, wo von 1664 bis 1666 umfaffend. auch das eigene Urtheil des Journal des Sçavans (Jahrg. 1668, p. 422) über biefe Überfegung abgedrudt ift.

Und endlich war für die abstracte Art, wie bier die Wiffenfcaften behandelt wurden, die lateinische, ale die abstracte Gelebrtensprache, die geeignetste. Alles, mas an die eigentliche Beschichte, ben Buftanb ber Staaten, bie Rechte ber Fürften, nur von Beitem batte anstreifen fonnen, murbe angftlich und aus Grundfas vermieben. Bergl. die Widmung bes vierten Banbes (a. 1684, p. III.), wo es wortlich heißt: »Qui jura Principum et actiones editis libellis sub examen revocare sustinent, altum hic de suis silentium non mirabuntur: neque dissimulamus, id scriptorum genus consulto a nobis praetermitti". Aber auch innerhalb ber literarifden Grengen wollten fie fich jedes eigentlichen Urtheils enthalten, jumal jedes miggunftigen; die Berausgeber versprachen in der Borrede audbrudlich: »nullius hominis scripta carbone se esse notaturos«. Und freilich fannten sie auch barin ihr Publifum. journalistische Kritik war damals noch etwas so Neucs und Ungewohntes, die Saut unfrer Gelehrten mar damale gegen biefe Art ber Offentlichkeit noch fo empfindlich (ungefähr fo, wie heut=

autage die haut unfrer Staatsmänner), daß felbst die sparfame und ichuchterne Rritif ber Acta Eruditorum nicht ohne Bor= wurfe und feindselige Entgegnungen blieb. Man warf ihnen . por, ihre Befugnif überschritten zu haben; fie follten hubich thun, was fie Anfangs verfprochen, nämlich blog referiren und febweden Urtheils fich enthalten: wodurch bie Acta fich benn endlich genöthigt faben, ihr eigenes System ein wenig ju refor= miren und ihr besfallsiges Princip ausführlich vorzulegen. »Ad Historiam (wird auf einen berartigen Angriff geantwortet: f. bei Junder, p. 147) spectare Actorum editionem sciunt Collectores, et alterius fori esse, veritatem aut orthodoxiam librorum accurate definire: sed non ita constrictos se esse voluerunt, ut promiscua et nuda scriptorum enumeratione defungerentur et ab omni judicii alicujus aut elogii additamento abstinerent. In commendationes sane, ubicunque honeste licuit, proni nec difficiles in excusandis erroribus; circumspectiores sese tamen in animadvertendo exhibuerunt, sed ita ut conscientiae et obligationis, qua religioni et patriae obstricti tenentur, rationem non negligerent. Eapropter non potuerunt omnia ignavo et pavido silentio transmittere et veritatis, quae omnibus communis esse debet, causam veluti prodere. Itaque cum non liceret laborem suum ad illos solum libros excerpendos restringere, qui nihil de religione aut statu publico controversum continerent, modesta tamen aliqua admonitione non semel praecaverunt, ne libertas illa enarrandi et referendi sibi aut publico fraudi esset.« etc. Bergl. bie ichon oben citirte Widmung bes vierten Banbes (1684), bie eine ausführliche Darlegung und Rechtfertigung ber Redactionsprincipien enthält; fowie über ihre gelehrten Streitigfeiten überhaupt: Junder, p. 155-158.

Gleichfalls in Übereinstimmung mit diesem abstracten Stand= punkte steht es, daß auch in dieser Leipziger Zeitschrift, gleicher= weise wie in dem Journal des Sçavans, den physitalischen, mathematischen und medicinischen Wissenschaften ein merkliches Übergewicht eingeräumt ist; Botanik, Anatomie, mathematische Berechnungen bilden ihre glänzendste, bistorische Schriften ihre schwächste Seite. — Auch bie Alterthumswissenschaften sind nicht in bem Mage vertreten, wie man erwarten möchte.

Bon ber f. g. schönen Literatur ift natürlich gar keine Rede. 3mar werben bin und wieder Gebichte jur Anzeige gebracht: aber bas find, wohl zu merten, lateinische, etwa bie Carmina Brockhusii (Decemberheft 1684: vol. III, p. 542), Petri Franci (Novemberbeft 1682: vol. I, p. 359) und anderer, porzüglich bollanbischer Latinisten, beren stilus purus et elegans regelmäßig bie gebührenben Lobeserhebungen empfängt. Bon mobernen Dichtern, jumal von beutschen, begegnet nicht einmal ber Name, es fei benn, bag literarhiftorifche Berke, wie Morhofe Unterricht von ber Teutschen Sprache und Poeffe (Septemberheft 1682: vol. I, p. 271-77; die Anzeige ift von Carpzop) excerpirt werben. Dagegen eine felbständige Anzeige irgend eines beutschen Doeten sucht man in ber gangen Reitschrift, wenigstens soweit der Berfaffer diefes Bertes sie beshalb verglichen hat, bas ift in ben erften funfzig Jahrgangen, vergebens; weder Grophius, Lohenstein, hofmannswaldau, noch Canig, Gunther, Brodes und wie bie Mobebichter fener Beit fonst heißen mogen, war ber Butritt in biefe gelehrte Gesellschaft verstattet.

Eine besondere Erwähnung endlich verdient noch die religiöse Orthodoxie der Acta; sie bekennen ausdrücklich, daß sie verligionem orthodoxam sacrisque literis conformem conscientia convicti tenent« (vol. III, praes. p. III): und man solle ihnen nicht zumuthen, diesen Standpunkt semals zu verläugnen. Also in diesem Punkte waren sie ächte Lespziger; was das heißen will, werden wir sogleich im nächsten Abschnitte, in der Geschichte des Thomasius, ersahren.

Rach biefer Darlegung ihrer allgemeinen Grunbfage wenben wir und nunmehr zu ihrer Einrichtung und außerlichen Schickfalen.

An der Spige der Gefellschaft, welche sich, soweit sie in Leipzig ansässig war, allwöchentlich an einem bestimmten Tage zu gemeinschaftlicher Redaction versammelte, stand Otto Menden, Professor der Moral und praktischen Philosophie an der Universität zu Leipzig; ihn daher haben wir als den eigentlichen Stifter und Lenker bes Unternehmens zu betrachten, wiewohl

er biese Ehre, um ber Berantwortlichkeit willen, bie auf ihr ruhte, forgfältig abzulehnen pflegte. Menden war ein gewandter und thätiger Mann, von flarer Ginficht und praftifchem Berftande. Seine unmittelbare Theilnahme burch Auffäge und Mittheilungen war gering (vergl. Struve, II, 827); bagegen hatte er bie gange große Laft von äußerlichen Geschäften, Die mit bergleichen Unternehmungen verbunden ift, bie Anschaffung und Austheilung ber Bucher, bas Unwerben neuer Mitarbeiter, bie Correspondenz mit auswärtigen Gelehrten, die Berechnung mit bem Buchhändler u. f. w. auf fich genommen. Unter feinen Mitarbeitern, ju benen junachft bie gange Universität Leipzig gehörte, werden bei Struve (a. a. D.) hauptfächlich Kolgende genannt: Michael Ettmüller, (von dem bie botanischen und sonstige naturhistorische Artikel; ein Auffat von ihm eröffnet bie Zeitschrift), Balentin Alberti (Professor ber Logit und Metaphysif, außerordentlicher Professor der Theologie, eine ber hauptsächlichsten Stüßen ber Leipziger Orthodoxie und Thomafius' vornehmfter Widersacher), Joh. Dlearius (Theologe, behandelte vorzüglich bas Fach ber Rirchengeschichte), Fr. Bened. Carpjov (Theologe, Polyhiftor), Joh. Bohn (Mediciner, hatte besonders bie anatomischen Schriften unter fich), Abam Rechenberg (Theologe, auch Professor ber alten Sprachen, recensirte vornämlich biftorifde Schriften), Chrift. Pfaus (ber Mathematifer bes Journals und als folder einer ber flei-Bigften und wichtigften Ditarbeiter), Ant. Gunth. Sesbu= fius (Professor ber aristotelischen Philosophie und Referent über bie philosophischen Schriften), Beinr. Sam. Edelt (Jurift), Joh. Cyprianus (Phyfiter), Thomas Ittig (Drientalift), Beit Lubw. von Sedenborf (furbrandenburgifcher Gebeime Rath, ftarb ale erfter Kangler ber neuen Universität zu Salle: hoffbauer's Gefch. ber Univers. Salle, p. 36, vergl. Jöcher, IV, p. 464 fag.; in ben Acta Eruditorum fcrieb er allerband vermischte Auffage, namentlich auch theologische), Balter von Tidirnhaufen (aus einem vornehmen bohmifden Gefolecht, fachfifder Geh. Rath, auch Mitglied ber frang. Afabemie : er war hauptfächlich burch feine Reisen und phyfitalisch = mathe= matifden Studien, sowie ale Berfaffer einiger myftifder Schriften bekannt), heinrich Graf von Bünau (Berfasser ber bekannten Teutschen Raiser= und Reichshistorie, auch Gründer ber berühmten Bünauischen Bibliothek, die jest einen hauptbestand= theil der Röniglichen Bibliothek zu Dresden bildet; zur Zeit sei= ner Mitarbeiterschaft an den Acta Eruditorum war er Student in Leidzig) u. s. w.

Es ware nun, ba bie Gute ber Universitätsbibliothef gu Leipzig und bie Benugung bessenigen Eremplares verftattet bat. welchem die Berfaffer der einzelnen Auffätze namentlich beigefdrieben find \*), ein Rleines für une, biefe Lifte ber Mitarbeiter um ein Bebeutenbes ju erweitern ober gar zu vervollftanbi= gen; porausgesett nämlich, daß wir hier ben Raum dazu befäßen und auf bas Interesse unfrer Lefer rechnen burften. Bir begnugen uns alfo, ftatt eines wuften Schwarms von Ramen, hier nur einen einzigen zu nennen: einen Namen, ben Struve wunderlicher Weise übergangen hat und ber boch ohne Bergleich ber berühmteste ift, welchen bie Acta Eruditorum aufzuweisen haben: - nämlich Leibnig. Seiner Theilnahme an bem Journal des Scavans ift bereits gebacht worben; auch an ben Acta Eruditorum nahm er gleich Anfange lebhaften Antheil. Schon bas erfte Seft (vol. I, p. 41-46) enthalt einen Auffag von ihm: de vera proportione circuli ad quadratum circumscriptum in Numeris rationalibus. Auch späterbin lieferte er gablreiche und wichtige Beitrage; namentlich feine Streitigfeiten mit Newton, Bernouilli, bem Abbe be Catelan, Papin u. A. pflegte er in ben Acta Eruditorum zu verhanbeln. Ja so großen Werth legte er auf biese Zeitschrift, baß er, wie sein Biograph ausbrücklich erwähnt, sich dieselbe auf feinen Reisen und fogar nach Italien nachschiden ließ. G. Lamprecht, Leben Leibnig', p. 43, 46, 47, 50, 56. — Auch von Thomasius, ben man, seinen späteren Schickfalen nach, in biefer Gefellichaft ber Leipziger Gelehrten taum erwarten möchte,

<sup>\*)</sup> Auch ift ein vollständiges Berzeichniß sammtlicher Mitarbeiter von 1692 bis 1716, also aus ber Bluthezeit bes Journals, in Chrift. Ernst Sicul's Leipz. Jahrsgeschichte, 1719 fag. abgebruckt; s. bas Rahere bei Struve, a. a. D. 818.

finden fich in den erften Jahrgangen verschiedene Beitrage, 3. B. im Februarbeft 1684: vol. 3, p. 89-92.

Unter biefer Leitung nun und von biefen Rraften unterftugt, traten bie Acta Eruditorum mit bem Januar 1682 ihre Laufbahn an. Sie erschienen, wie bereits bemerkt wurde, in mongtlichen Beften, burchschnittlich von feche bie acht Bogen in Quart, mit Rupfern und Tabellen, befonders mathematischen und naturhiftorischen, reichlich versehen. Menden's Tob, ber im Jahre 1707 erfolgte, ftorte ben gludlichen Fortgang bes Unternehmens nicht, indem fein Amt an feinen Sohn überging, ben befannten Joh. Burchard Menden: einen Mann von leidlichem Big und einer großen Beweglichteit bes Beiftes, ber fic nicht nur burch seine De Charlataneria Eruditorum Declamationes duae (querft gehalten 1713 und 1715, feitbem ungählige Male in Deutschland, Italien, Frankreich und holland gebrudt, nachgebrudt und mit ausführlichen Commentarien versehen, auch ins Deutsche und Frangolische übersett; Friedr. Otto Menden, Joh. Burchard's Sohn, in ber Borr. ju Jo. Burch. Menckenii Orationes Academicae, Lips. 1734, p. 11 sq. nennt sie ultra Gangem notae), sondern auch durch eigene beutsche Gebichte, die er unter bem Namen Philanders von ber Linde herausgab, auch beim größern Publifum beliebt gemacht hatte. Bgl. Gervinus III, 494-496 \*). Nach seinem Tobe (1732) ging die Redaction wiederum an seinen Sohn, ben oben genannten Dtto Friedrich, ben Enfel bes Begrunders, über: fo baß also (ein seltenes Beispiel bei gelehrten Zeitungen!) bie Rebaction dieser Zeitschrift durch brei Generationen Einer Kamilie vererbt ist. Als auch er gestorben war (1754), behielten bie

<sup>\*)</sup> Gervinus' Urtheil ift überaus hart und wegwerfend. Als Poet mag Mencken bies und Schlimmeres verbient haben; aber seine Poesse war boch nur eine sehr beiläusige Seite seiner Thatigkeit und barum hatte Gervinus sein Urtheil wohl ein wenig begrenzen burfen. Sollte aber ein allgemeines Urtheil ausgesprochen werben, so hatte namentlich die oben erwähnte Schrift de Eruditorum Charlataneria nicht übersehen werben burfen; sie ist charakteristischer für ben Mann und seine Stellung, als die ganze Verselei bes » Philanders von der Linde«.

Mendenschen Erben zwar bas Eigenthumsrecht ber Zeitung; die Redaction aber übertrugen fie an Rarl Andr. Bel, Brofesfor in Leipzig, vermuthlich benfelben, beffen Bahrbt in feiner Biographie nicht eben aufs Bortheilhaftefte gebenkt: I, 290, 320 fg. Auch seinem Umte ale Redacteur ber Acta scheint er nicht eben forgfältig vorgestanben zu haben; wenigstens macht Jugler in ben Suppl. ad Bibl. Struvio-Juglerianam, p. 161 ihm ben Borwurf, mehr feinen Bortheil, als ben Bortheil ber Lefer im Auge gehabt zu haben. So qualte bas Journal, jum Frembling, ja jum ichwachtopfigen Greife geworden, inmitten einer völlig neuen und andern Welt, sich mubselig bin, bis es endlich fein hundertftes Jahr vollendet hatte. Da ging es schlafen; ber lette Band ift 1782 erschienen. Während biefer gangen einhundertjährigen Dauer ift es nur ein einziges Mal unterbrochen worden, nämlich nach Ende bes fiebenjährigen Rrieges, von 1764 bis 1767, wo für je zwei Jahre nur Gin Band erschienen ift; auch haben wir nichts bavon gelesen, bag es jemals mit ber Cenfur in Collision gerathen ware. Die vollstänbige Reihe besteht aus brei und neunzig Quartbanden, wozu noch vier und zwanzig Supplement= und Registerbande tommen. Bom Jahre 1732 ab, also feit dem Tobe Johann Burchard's. heißen fie Nova Acta Eruditorum.

Bon einer Übersetzung ins Französische, die 1685 im haag unternommen wurde, erschien nur der erste Jahrgang. Doch pstegten die bedeutendsten Zeitschriften des Auslandes, namentlich Bayle's Nouvelles de la Republique des Lettres (Struve, II, 931. Junder, 170), das Giornale de' Letterati in Parma (Struve, II, 819. Junder, 212) u. a. m. regelmäßige Auszüge zu liefern. Eine Zusammenstellung der vornehmsten Beurtheilungen, welche sie im Auslande ersuhren, sindet man gleichfalls bei Junder, p. 158 fg.

Bergl. im Ganzen Struve, II, 814—834. Junder, 142—165. Gründl. Rachr. 1c. 33—37.

#### V.

### Thomasius.

Durch die Acta Eruditorum hatte Deutschland nun allerbings eine gelehrte Zeitung erhalten: aber auch nur eine gelehrte. Gelehrte schrieben sie, damit Gelehrte sie lesen sollten; das große Publitum war durch Sprache, wie Inhalt davon ausgeschlossen. Es waren also wohl die Schranken ausgehoben, welche die Gelehrten bisher unter einander geschieden hatten: aber noch standen diesenigen, welche die Gelehrten vom Bolke, die Wissenschaft vom Leben, die Journalistis selbst von ihrem eigentlichen herd und Boden, dem Interesse des gesammten Publikums, trennsten. Es bedurfte eines Mannes, der mit entschlossener Hand auch diese letzte Schranke niederwarf und zu der Zeitung, welche in Deutschland erschien, eine andere erschuf, die für Deutschland erschien.

Dieser Mann war Christian Thomastus: eine ber wichtigsten Perfönlichkeiten, welche die Geschichte bes deutschen Geistes aufzuweisen hat, speciell aber für die Geschichte unsers literarischen Journalismus der eigentliche Stifter und Bater beffelben.

Seine Wichtigkeit im Allgemeinen barzustellen und nachauweisen, wie ber Beift bes achtzehnten Jahrhunberts, bas ift ber Beift ber Auftlarung, in Thomasius seine frubefte, aber mabrlich nicht feine unfruchtbarfte Anospe trieb, murbe uns von unferm ursprünglichen Thema zu weit abführen. Indem wir daber unfre Lefer ber Sauptfache nach auf Luben's Chrift. Ehomafius, nach seinen Schidfalen und Schriften bargeftellt. Berl. 1805, fowie auf die vortreffliche Überficht bei Schloffer, Gefc. bes achtg. Jahrh. I, p. 603-613 ber britten Auflage, verweisen, beschränken wir uns, ber Aufgabe unfere Buches gemäß, auf bie Darftellung feiner journalistischen Thatigfeit. Auch mogen wir und biefer Befchrantung um fo leichter unterwerfen, ale in Wahrheit in Diefer journalistischen Thatigfeit die gesammte Thatigfeit bes Mannes gleichsam culminirt; feine Journale find feine bebeutenbfte und einflugreichfte Schöpfung und baber auch bie Quelle, die sein Bild am Reinsten und Bollständigsten wieberspiegelt. Doch können wir auch babei nicht umbin, von seinen äußeren Lebensumständen einige Notiz zu nehmen, indem diesselben mit seinen Schriften und namentlich mit seinen sournaslistischen Arbeiten so enge verbunden sind, daß die einen ohne die andern sich nicht verstehen lassen. Beweis genug, daß wir es schon mehr mit keinem abstracten Gelehrten zu thun haben.

Thomasius wurde im Jahre 1655 zu Leipzig, wo sein Bater Professor ber Beredtsamkeit war, geboren. Den Anfang seiner Studien machte er in ber beliebten encyflopabifchen Beife feines Beitalters, indem er bunt durcheinander philologische, juriftische, biftorifche, mathematische Borlesungen besuchte, bis er fic schließlich für die Jurisprudenz entschied, ohne Zweifel, weil fie bem praktischen leben am nächsten ftanb und mithin bem praftischen Sinne bes jungen Thomasius am besten entsprach. 1675 ging er nach Frankfurt an ber Ober, eigentlich um juris ftische Bortrage zu boren. Da aber weber Strofius noch Rbegius, zwei Sterne ber bamaligen juriftischen Welt, seine Erwartungen befriedigten, fo febrte er, raich entschloffen, bas Ding um und hielt Bortrage, ftatt fie ju boren. Rachbem er fich fo als Lebrer versucht, febrte er (1679), nach einer Reise nach holland, welches bamals bie allgemeine bobe Schule aller Gelehrten bilbete, nach Leipzig gurud, um bier gleichfalls im juriftischen Kache als Docent thatig ju fein. Insbesondere batte er fich mit ber 3bee eines Raturrechts, wie fie bamals von Grotius und zulest von Pufendorf aufgestellt worden mar, befreundet; ibm, bem Reinde aller Boraussegungen und Trabitionen, mußte eine Biffenschaft willfommen fein, bie bes gangen üblichen Ballaftes von Boraussegungen und Überlieferungen entbehrte und bas reine Recht, bas Recht in feiner urfprunglichen und natfirlichen Geftalt, barguftellen fucte. Er machte baber auch in Leipzig, obwohl es gerade hier, in dem Sig ber Rechtaläubigfeit und ftrengen Gelehrsamfeit am wenigsten am Plage war, ben eifrigen Apostel biefer neuen Rechtslebre: fo eifrig fogar. bag feine Buborer ihm nicht Stand halten wollten, fonbern, entset über die Regereien biefes Mannes, ben Saal verliefen. Bgl. seine eigene Erzählung bei Luden a. a. D. p. 12. ben wir überhaupt als Quelle für bie Darftellung biefer außerlichen Lebensumftanbe benugt haben.

Und nicht auf ben Borfaal allein beschränfte Thomafius seine Regereien, sondern fie gingen auch in feine schriftftellerischen Berfuche über. 3m Jahre 1686 erschien eine kleine Schrift von ihm: de crimine bigamiae, in üblicher gelehrter Saltung und fich burch nichts vor ben gewöhnlichen afabemischen Differtationen auszeichnenb, als nur burch ben eigenthumlichen Gigenfinn, mit welchem ber Berfaffer, ben Principien feines Pufendorf getreu, barauf beharrte, die Bielweiberei zwar als ein relatives Berbrechen, weil fie nämlich burch gottliche und menfchliche Gefege verboten fei, feineswege aber ale ein absolutes, ein Berbrechen gegen bie Natur, ju betrachten. Solche Gegenüberftellungen eines Rechtes ber Gefete und eines anderen urfprunglichen und absoluten Rechtes, wie theoretisch fie auch fein mochten, waren damale immerhin von febr bedenklicher Beschaffenheit: und so mochte biese fleine Schrift wohl, wie Luben es ausbrudt (p. 15) "ben erften Sag bes Unwillens in manches Gemuth bringen." -

Aber von allen Berftogen find für bie meiften Denfchen bie empfindlichsten bie, welche gegen die Form und die hergebrachte auferliche Gewohnbeit gemacht werben. Seine fegerischen Bebenfen über bie Bigamie batte man ibm verzeihen fonnen; bagegen als er im Jahre 1688 an bas schwarze Brett zu Leipzia, "welches noch nie burch bie beutsche Sprace entweiht worben mar" (Luben a. a. D.), ein beutsches Programm (-welcher Geftalt man ben Frangofen im gemeinen Leben und Banbel nachabmen folle") anschlagen ließ, in welchem er ben Studenten ein beutsches Collegium: "über bas Gratians Grundreguln, vernunftig, flug und artig zu leben" anfunbigte \*), ba ging Gin Stirnrungeln, Gin Ropfichütteln und Berbammen burch bie gange gelehrte Sippschaft. Gine beutsche akabemische Schrift! ein beutfcer Universitätsvortrag! Das waren zwei Dinge, welche die Burbe ber gesammten Universität, ja ber gangen beutschen Belebrfamfeit auf ewig zu compromittiren schienen.

Und obenein forgte Thomasius selbst bafür, die Leute bar-

<sup>\*)</sup> Wieberabgebruckt und mit einem Anhange versehen in »Christian Thomasens Allerhand bisher publicitte Kleine Teutsche Schrifften« p. 1—66 ber britt. Ausg. (Salle, 1721.)

über aufzuklären, daß diefe Reuerung, neben ber Formverlegung, auch noch ben Anfang einer innerlichen Reform enthalte. bedte bas Princip nadt auf und erflarte obne Umidweif, bag bie gange bisberige Gelehrfamfeit bei Seite gu werfen und ein völlig neuer Grund ber Bilbung, ein neues Biel wiffenschaftlis der Beftrebungen aufzusuchen sei. Bas biefer Ballaft tobter Gelehrsamkeit und solle? wozu bieses ewige Latein und Griedifd und nuge? Das fei aut für biejenigen, bie Profession bavon machen wollten: "benen aber, fo man im gemeinen leben gebrauchen will und benen bas Studiren bes Lateinischen wegen fauer und verdrieglich wird, helfe man ohne Berbrieglichfeit, mit bem, was fie gelernt haben, fort." Diese Art, ben Ropf voll muften gelehrten Zeuges zu ftopfen, bringe ben Menfchen nur moralisch und geiftig berunter, bag bernach "bas tuch= tige und gescheibe nicht haften wolle«. Darauf tomme es an, baß man im Leben etwas nuge: und barum folle man es maden, wie die Frangosen ("benn fie find boch die geschickteften Leute und wissen allen Sachen ein recht Leben zu geben") und fic "auf honnete Gelehrsamfeit, beaute d'esprit und galanterie befleißigen: « benn baraus wurde "ein vollfommener weiser Mann entsteben." Bu biesem Allen aber sei es ber Anfang und erfte Schritt, und barin junachft feien bie Frangofen nachzuahmen, baß man fic auch zu gelehrten Sachen ber Muttersprache bebiene, indem badurch "bie Gelehrsamkeit unvermerket mit grokem Bortbeil fortgepflanzet merbe.«

Man kann benken, wie ben Leipziger Gelehrten bei biesen Erörterungen zu Muthe ward und wie manchem vir doctissimus es bas Herz gekränkt haben mag baß "seine Universität" ber Schauplat solcher entsetlicher Neuerungen werben mußte. Aber noch ehe sie sich von bem Schrecken bieses Angriffs erholt hatten, hatte Thomasius bereits einen neuen, noch ungleich schreferen Pfeil gegen sie abgesendet: auf das erste deutsche Programm, die erste deutsche Borlesung ließ er noch in demselben Jahre die erste deutsche gelehrte Zeitung, das heißt die erste gelehrte Zeitung in deutscher Sprache, folgen.

3war hatte er (vgl. oben p.283) »im Jahre 1685 bie Ehre gehabt, als Mitglieb ber berühmten Societät angenommen zu wersben", welche bie Acta Eruditorum herausgab." Allein so wenig wie ber übrige afabemische Firlefanz, so wenig hatte auch biese

Ehre ibn bestechen ober in seinem Urtheil über bie Bermerfliche feit bes abstracten Gelehrtenthums, bas in biefer Zeitschrift gur Schau getragen wurde, irre machen fonnen. Die Berausgeber ber Acta Eruditorum (wir haben bie Stelle oben mitgetheilt) hatten ben Umftand, warum fie ihre Zeitschrift in lateinischer und nicht in beutscher Sprache erscheinen ließen, in ber Borrebe amar berührt, aber in einer fo vornehmen und nichtsfagenden Beife, baf man recht wohl merten fonnte, wie febr im Grunde ibr Sermo latinus ihnen felbft behagte. Dafür hatten fie fcon in bem erwähnten Programm von Leuten boren muffen, welche fich einbilben, "unfre Sprache fei nur ju benen Sanblungen im gemeinen leben nüglich ober ichide fich, wenn es aufs bochte fommt, zu nichts mehr als hiftorden und neue Zeitungen \*) barüber zu ichreiben, nicht aber bie philosophischen ober boberen Facultaten Lehren und Grundreguln in felbiger vorzuftellen.« Run mußten fie gar noch erfahren, bag ihrem lateinischen Journal ein beutsches gur Seite gestellt murbe.

Und welch ein Journal! - Doch barüber werben wir nachber in einem eigenen Abichnitt ausführlicher berichten. wollen wir nur erwähnen, bag gleich bas erfte Beft biefer Beitschrift mit einem Epigramm auf die Acta Eruditorum ichlog, welches die Berausgeber beffelben fo erbitterte, bag fie fofort flagbar werden und ben frechen Spotter beim Dberconfiftorio ju Dresben verflagen wollten. Auch wollte man übrigens aller= band ichnobe Anspielungen und Perfonlichfeiten wittern, befonbere gegen ben Professor Alberti, ben wir oben unter ben Ditarbeitern ber Acta Eruditorum genannt baben. Alberti war noch Thomasius' Lehrer gewesen und es wurde ihm schwer, die Superioritat aufzugeben, welche bie meiften Menichen ans bergleichen Berhaltniffen für alle Ewigfeit abzuleiten pflegen; auch mar er ein eifriger Bionswächter, ber namentlich an Bufenborfs Grundfas bes Naturrechts fein großes Argerniß nahm und ihm in eis nem bidleibigen Compendio juris naturae orthodoxae theologiae conformato »ben Stand ber Uniculd ober bas Ebenbilb Gottes, welches man wiebererlangen muffe« (Luben, p. 32), entgegengeset hatte. Doppelt emporte es ihn baber, als Tho-

<sup>\*)</sup> Er meint bie Relationen und Flugschriften, beren wir im vorigen Kapitel gebacht haben: Rewe Beuttung vom Tarden u. f. w.

masius in seinen im Jahre 1687 erschienenen Institutionum jurisprudentiae divinae libri tres (a. a. D. 28) biesen Alsbertischen Stand ber Unschuld einer etwas scharfen Kritif unterswarf. In Folge bessen wurde Alberti die Seele ber Opposition, welche sich unter ber Universität zu Leipzig gegen Thomasius bilbete.

Bermuthlich gab es außer biefen offenbaren Grunden noch andere, mehr perfonlicher Ratur, welche bas Feuer icurten. Benigstens wird man durch die Art und Beise der Thomasiusiden Polemit, die seine Begner insbesondere auch von der fitte lichen Seite angreift, ju biefer Annahme genothigt. Dag biefelbe in ber That nicht außer bem Bereiche ber Möglichfeit lag, bemeift bie bekannte Geschichte, weshalb Leibnig abgewiesen wurde, als er ben Leipziger Doctorbut begehrte: Lamprecht, p. 12 fag. Auch Thomasius' Berbindung mit den Pietisten, die damals anfingen aufzutauchen (Luben, 134, 155, 216. Schloffer (a. a. D. 592) und benen er fich bamale aus bemfelben Grunde anschlog, weshalb er fich fpater von ihnen losfagte, nämlich weil er fich überall gegen bas Beiftlose, Berknöcherte auf bie Seite bes jugendlich Lebendigen ftellte, bat ohne 3meifel bas Ihrige gur Bergrößerung ber Reindschaft beigetragen. Endlich murbe auch von Bittenberg aus, wo er mit Dr. Cafpar Lofcher (ben wir noch späterhin als Mitherausgeber ber "Unschuldigen Nachrichten" fennen lernen werben: Struve, II, 903) in 3wift gerathen mar, Del ine Feuer geschüttet, und bas gefährlichfte Ding ber Belt, ber haß ber Theologen, gegen ihn gerichtet: Luben, 142.

Genug, nach einer Reihe von Berdächtigungen, Klag = und Beschwerbeschriften, während welcher jedoch Thomasius seine soursnalistische und sonstige literarische Thätigkeit unverdrossen fortgesetzt und, was die Gegenpartei am bittersten frankte, (Luben, 144) sos gar Geld und Ehre damit erworden hatte, explodirte der Haßseiner Feinde endlich in einem Berhaftsbesehle, den sie vom Obersconssstorium in Oresden (demselden, welchem bald darauf, 1691, auch Spener weichen mußte,) erwirkt hatten und dem Thomasius sich nur durch die Flucht entzog: Mai, 1689. Bgl. Luden p. 147 und Thomasius' eigene Erzählung im zweiten Theil der Bernünstige und Christliche Gedanken u. s. w. über allerlei große philos. und jurist. Händel«, 1720.

Wie Thomasius nun zuerst nach Berlin, barauf nach Salle ging und wie endlich in Folge biefer Auswanderung die Uni-

versität zu Salle gegrundet murbe, bies ift theils befannt genug, theile liegt es außer unferm 3wede. Wir erwähnen nur, bag Thomasius in Salle einen freien und fruchtbaren Boben fand, alle jene Grundfage jur Ausführung ju bringen, beren Reim bereits in seinen Leipziger Schriften und namentlich in seinen Journalen enthalten war. In Salle schuf er, mas er felbst in Leipzig, in bem vielerwähnten Programm, geforbert batte: eine beutsche, beutschrebenbe Wiffenschaft. In rafcher Aufeinanderfolge erschienen eine beutsche Logif ("Ginleitung zu ber Bernunftlebre«. Salle 1691; fie erlebte bis jum Jahre 1719 nicht weniger ale fünf Auflagen: Luben, 167 \*) eine Sittenlehre (Bon ber Kunft, vernünftig und tugendhaft ju leben zc. ober Einleitung ber Sittenlehre; Die erfte Auflage erschien 1692, 1726 bie achte: Luben, 185-203) ein Natur- und Bolferrecht (1705, als verbefferte Bearbeitung ber Instit, jurisprud. div. Luben, 275) und außerdem eine außerordentliche Menge fleinerer Schriften, die theils an die eigentliche Fachwissenschaft ber Jurisprubeng, bes Staaterechtes u. f. w. fich bes Naberen anschloffen, theils auf Beranlaffung akademischer Ereigniffe bas Berhältniß ber Studirenden zur Wiffenschaft, Die mabre Aufgabe ber Belehrsamfeit und ahnliche Gegenstände mit Gifer und Barme bebandelten. Auch dem Journalismus wandte er fortbauernd feine beften Rrafte gu.

Wie er aber theoretisch nur eine solche Gelehrsamkeit anerstannte und nur diese gelten ließ, die zugleich den genzen Menschen ergreift und ihn zu den Verrichtungen des Lebens (um in Thomasius' Art zu reden) geschickter und nüglicher macht, so zeigte auch sein eigenes Leben die praktische Verwirklichung diesser Forderung. Auf der einen Seite vielsach in Fehden, zum Theil der dittersten Art, verwickelt, zu einem fortdauernden Rampf gegen Verläumdung und Dummheit genothigt, sa genothigt, denen feindlich gegenüberzutreten, in denen er Anfangs

<sup>\*)</sup> Sie war schon in Leipzig geschrieben; aber ber bortige Censor verweigerte ihr die Druckerlaubniß: »weil fie beutsch geschrieben sei. Ein bloßer Borwand, wie Luben meint (p. 166) war bas nun wohl nicht: sind doch noch in unsern Tagen bei Gelegenheit der Strauß-Bauerschen Religionsuntersuchungen ganz ahnliche Ansichten laut geworden.

Freunde und Genoffen seines Werks gefunden zu haben glaubte (den Pietisten), — auf der andern mit Glück und äußern Ehren (er wurde im Jahre 1709, nachdem er einen Ruf nach — Leipzig als Ordinarius der dortigen juristischen Facultät aussgeschlagen hatte, zum königl. preuß. Geheimerath und Director der Friedrichs Universität ernannt: a. a. D. p. 296) reichlich überschüttet, ließ er sich doch weder von dem Einen, noch dem Anderen die Reinheit seines sittlichen Wesens trüben oder auch nur den Muth seines Strebens brechen.

Immer und überall suchte er fich die praftische Ginwirfung offen zu erhalten; was er in biefer Sinsicht im juriftischen Rache. namentlich in Betreff ber Tortur und ber Berenprocesse geleiftet bat, ift bekannt. 3mar gewiffe Schranken magte auch er nicht ju überschreiten: Die Politif ift auch ihm ein Buch mit fieben Siegeln und er beweift ausführlich, bag man über politische Gegenstände wohl allenfalls vin täglichen Conversationen vernunfftig discuriren«, aber ja nur feine Bucher ichreiben moge. (Monategefpr. I, 106-111. vgl. Luben, p. 49. vgl. p. 53. 68.) Aber fo befannte er boch wenigstens theoretisch, wenigstens für bas Gebiet literarischer Forschungen bie Freibeit als bas eingig mabre und mögliche Princip. Den Mangel mabrer Wiffenschaft in Deutschland leitet er ab aus bem Mangel an Freiheit: "Sie ift es," (fagt er in einem Schreiben an ben Rurfürften von Brandenburg: Lub. 203. fag. vgl. Schloff. a. a. D. 602.) bie allem Beifte bas rechte leben giebt und ohne welche ber menschliche Berftand gleichsam tobt und entseelt ju feyn scheint. Der Berftand erkennet feinen Dberberrn als Gott, und baber ift ihm bas Joch, bas man ihm aufburbet, wenn man ihm eine menichliche Autorität als eine Richtschnur porschreibet, unerträglich, ober aber er wird zu allen guten Wiffenschaften ungeschickt, wenn er unter biefem Joche erliegen muß, ober fich bemfelben burch Antrieb eiteler Ehre und Gelbgierbe ober einer eitelen Kurcht freywillig unterwirft. - Die Freybeit ift es allein, was ben Sollandern und Engellandern, ja benen Frangofen felbft (vor Berfolgung ber Reformirten) fo viel gelehrte Leute gegeben, babingegen ber Mangel biefer Freyheit die Scharffinnigkeit ber Italiener und ben boben Beift ber Spanier fo febr unterbrudt. "-

Wahrhaft rubrend ift ferner die Unverdroffenheit, mit welscher er auch die Studirenden, die damals noch in der greulich=

ften Barbarei vermeintlicher afabemifder Freibeit verfunten waren, biefe feine Überzeugungen mitzutheilen und fie immer und immer wieder aus bem Sumpfe ber Gemeinheit emporzugiehen und mit ächtem wiffenschaftlichem Gifer zu entzünden ftrebte. Mann, ber zuerft bem Bebantismus ber Lehrer bie Daste ab= geriffen, fucte auch ben Bennalismus ber Schuler zu gerbrechen. Bgl. namentlich bas Programm "Bom elenden Buftanbe ber Studenten" in ber oben citirten Ausg. ber Rl. Schr. 517-562. Unberechenbar ift es, mas er auf biefe Beife zur geiftigen, wie fittlichen Erhebung ber beutschen Jugend gewirft hat; ber große und andauernde Einfluß, welchen die Universität halle bis in bie zweite Balfte bes vorigen Jahrhunderts auf die Bildung insbesondere von Norddeutschland ausgeübt und der sich in tausend fleinen Bergweigungen, burd Prediger, Lebrer, Sofmeifter, bis ins Innerfte ber Familien erftredt bat, ift jum großen Theile Thomafine' Berf. Auch ward ibm felbft noch bas Glud befchieben, bie volle Bluthe ber Universität, ju welcher er felbft, in geiftis gem Sinne, ben erften Stein gelegt hatte, ju feben. Er ftarb 1728, brei und fiebzig Jahre alt, nachdem er fich feine geiftige Rraft und Beiterfeit faft bis zu Ende bewahrt: einer ber reinften Charaftere, welche bie Gelehrtengeschichte aller Zeiten aufzuweisen bat.

Dies überhaupt ist es, was man bei Beurtheilung dieses Mannes festhalten muß und was ihm seinen eigenthümlichen Plat anweist, daß er ein Charakter war. Ein ursprüngslicher primitiver Kopf (unsre Leser werden es auch aus unsrer stücktigen Darstellung herausgefühlt haben) war er nicht; auch an Gelehrsamkeit mochten Andere ihn übertreffen und es kann immerhin sein, daß (wie Luden meint) an seiner Abneigung gegen die Lateinschreiberei seine eigene Unvollkommenheit in dieser ebelen Kunst einigen Antheil gehabt hat. Aber doch hat er mehr geleistet und mehr für den Fortschritt des deutschen Geistes gewirft, als alle Universitätslehrer vor und neben ihm\*): und das darum, weil sein Wissen, wie es auch sei, ein sebendis

<sup>\*)</sup> Schlozer, in seiner enthusiastischen Derbheit, will gar mehr, als alle Philosophen Griechenlands zusammengenommen. Euben, p. 310. Bgl. auch bas Urtheil, bas Friedrich ber Große über ihn fallte: Oeuvr. de Fred. II. Berl. 1789. T. I, 376; und Joh. Muller in ber Borrebe bes Luben'ichen Buches.

ges, seine Gelehrsamkeit, wie sie gewesen sein möge, eine praktische war. Der Kampf gegen die Heuchelei und die Pedanten, dieses Ziel seines sournalistischen Strebens, wie er es selbst vielssach (s. u. A. die Widmung zum II. Bb. der Monatsgespräche) bezeichnet, ist zugleich das Streben seines gesammten Lebens: der diametrale Gegensat also zu dem anderweitigen Gelehrtensthume seiner Zeit, als dessen Wesen wir im Obigen die Heuschelei (Fürstendienerei) und den Pedantismus (Gelehrtenhochmuth) nachgewiesen haben.

Und biefen entschloffenen, mannlichen Charafter trug er nun auch in ben Journalismus über, ja er bediente fich gur Entfaltung diefes Charaftere bes Journalismus als feines vornehmften Berfzeuges, bas burch ibn jum erften Male überhaupt Charafter und Farbung gewann. Dies ift bas große Berbienft, um beffen willen ibm namentlich in biefem Werfe bie lautefte und aufrichtigfte Anerkennung gebührt. Die Acta Eruditorum batten ben Journalismus äußerlich geschaffen; Thomasius aber ift fein geiftiger Bater. Gegen die blaffen Abstractionen, in welchen bie Berfaffer ber Acta Eruditorum fich bewegten, feste er seine volle, frische Perfonlichfeit, mit ihren eigensten Schicks len, ihren unmittelbarften Erlebniffen ein. Jene bilbeten eine gelehrte Rorperschaft, ein mabres Gefchwaber von Mitarbeitern und Gebilfen: Thomafius, wenigstens in feinen fruberen und bei Beitem ben wichtigften Journalen, führte eine eigene Sache mit eis gener Rraft. Jene verftedten fich binter einer vorfichtigen Damenlofigfeit, wie fie freilich ber Charafterlofigfeit ihrer Auffage geziemte: Thomafius befannte unverholen, bag er ber Berfaffer biefer fo übel vermertten Schriften fei. Jene vermieben forgfaltig allen und jeben Streit, fie faßten einander mit Sandichuben an, und wenn Erifpus bem Cajus nachwies, bag er ein e ftatt i gelefen, fo geschah bies nicht ohne einen Schwall von Rebensarten und Flosteln, bamit Cajus es auch nur ja nicht übel nehme: Thomasius bagegen ging feinen Feinden tapfer ju Leibe; er ift ber Schöpfer ber fournalistischen Volemif, Diefer einflugreichften Baffe, bie er mit einem Big, einer Unerschrodenheit und bei allebem mit einer Grazie führte, bie wir manchem berühmten Rlopffecter unferer Tage wohl munichen mochten.

Durch biefes Alles hat er benn erreicht, was vor ihm in unferm Baterlande nicht einmal geahnt, viel weniger geforbert

und erstrebt wurde: nämlich die Nation selbst in die Interessen ber Gelehrsamkeit hineinzuziehen und dieselbe Wissenschaft, die bis dahin nur dem eitlen Prunk der Höse, dem faden Hochmuth gelehrter Koterieen zur Unterlage gedient hatte, zu einer Ansgelegenheit des Bolkes und der öffentlichen Meinung zu erheben.

Bir geben nunmehr zu ben Journalen selber über.

### VI.

## Thomafius' Monatsgefpräche.

Das erfte heft ber Monategespräche erschien zu Anfang 1688 unter bem Titel:

Scherg: und Ernsthaffter, Vernünftiger und Binfälztiger Gebanten, über allerhand Lustige und nügliche Bücher und fragen. Erster Monat ober Januarius in einem Gespräch vorgestellet von der Gesellschaft der Müßigen. Frankf. u. Leipz. Verlegts Morig Georg Weidmann Buchhändler, 1688. 8.

Die Borrede ist "A Messieurs Monsieur Tarbon Et Monsieur Bartuffe" gerichtet: bas soll heißen Barbon und Tartuffe, zwei bekannte Charaftere (Pedant und Scheinheiliger) bes Balzac und Molière \*). Über bie spaßhafte Bersegung ber Ramen erklärt er selbst zu Anfang ber Borrede sich folgendermaßen:

<sup>\*)</sup> Jean Louis Guez be Balgac, geb. 1564, ft. 1624, "gab fei: ner Ration burd moralifde, politifde und driftliche Abhandlungen in mancherlei eleganten Formen bas erfte Beifpiel ber Bereinigung einer fnechtischen Unterthanigfeit mit rhetorischer Burbe. wollte, wie es icheint, ein rechtschaffener Mann fein, und war es vielleicht wirklich. Aber um auch ben Pflichten eines vollkommenen Bofmannes, eines frommen Ratholiten und eines gehorfamen Die: nere bes Carbinale Richelieu Benuge zu thun, und fich eben ba: burch als ben getreueften Unterthan feines Ronige gu beweifen, er: fann er fich, ohne große Beiftesanftrengung, ein politifc moralifches Unterthanigfeitefpftem, bas ihm felbft nur als bas mahre Spftem ber burgerlichen und driftlichen Tugend ericbien. Balgac mar ein gelehrter hofmann. Co Bouterwet Gefd. ber frang. Bit. I, 310 fg., wo auch uber feine bebeutenbften Schriften, namlich le Prince, eine Berberrlichung Lubwigs XIII., ober wie Boutermet fagt : weine 3mittergeburt bes Berftandes und ber friechenben Cobrebnereia, fowie feine Briefe bes Raberen berichtet wirb: 311. 316. - Gine Gesammtausgabe feiner Berte erfchien 1665 in zwei Foliobanben.

"3ch rebe Euch an Monsieur Barbon und Mons. Tartuffe. und ihr werbet es mir bemnach für eine große Nachläffigfeit auslegen, baß ich Eure Nahmen in rubro nicht recht bruden laffen. Aber Messieurs, Ihr werbet mir verzephen, wenn ich fage, bag ihr euch geirret, und bag Mons. Tartuffe, ber fonft anbere Leute mit einer falschen Scheinheiligkeit zu hintergeben gewohnt ift, fich biefes mahl burch einen falfden Schein felbft betrogen, Mons. Barbon aber ein greuliches verfeben, bag er eine ingenieuse invention für einen Soloecismum gehalten.« Rämlich er fei in Berlegenheit gewesen, wen er wohl gu oberft ju ftellen habe, ben Pebanten ober ben Seuchler, ba fie beibe gleichmäßigen Unspruch auf ben Bortritt hatten. »Bu auten Blud fiel mir ein, bag ich vor biefen in meinen jungen Jahren in den teutschen Hercules \*) gelesen, wie Hercules mit seiner Valisca sich vereiniget, daß sener sich Valicules, diese aber Herculisca nennen, und also burch verfnüpffung ber erften und letten Sylben Ihrer beyden Rahmen eine anderung mit benenfelben treffen folten. Fundus, fprach ich bey mir felbft, bas wird fich vortreflich ju beinen Borhaben schiden. Hercules und Valisca aus Liebe gethan, das wiltu bich bebienen benen vornehmen Leuten an ihren range nichts zu vergeben, und bas Bar ju bem tuffe, bas Tar aber ju ben bon fegen, und also ift es fommen, bag Monsieur Barbon auff dem Titel mit dem hintertheile oben, mit dem Bordertheile aber unten au stehen fommen, und vice versa per contrapositionem Monsieur Tartuffe mit bem hinterften aber unten; id quod erat demonstrandum.«

Er wirft sich barauf selbst die Frage auf, weswegen er biese Borrede (benn nur eine solche und nicht eine Dedication solle es sein) gerade an diese beiden Leute richte, unter benen, beiläusig bemerkt, vermuthlich ganz bestimmte Personen gemeint und auch für seine Umgebung so bezeichnet waren, daß Riemand sie verkennen mochte; daß der »Bartuffe« auf Balentin Alberti gemünzt gewesen sei, darin stimmen sämmtliche Rachtichten siberein. »Es sei«, sagt er, »umb Eurer gelben haare

<sup>\*)</sup> Ein bamals fehr beliebter Roman von Anbreas Beinrich Buchholz: Des chriftlichen beutschen Großfürsten hercules und ber bohmischen königlichen Fraulein Balisca Bunbergeschichte zc. 1659. Bergt. Gervinus, III, 397.

willen geschehen, und hat mich die Christliche Liebe, sowohl auch ber Respect, den ich gegen Euch beyde trage, darzu veranlasset, euch als ein guter Freund zu warnen, daß ihr diese Gespräche sa nicht leset, weil sie für alle andere Leute ausser für euch beyde geschrieben sind. . . . Die Gesellschaft der Müssigen hat se zuweilen etwas in dieses Gespräch gesetet, welches euch nicht zum besten gefallen wird, und könte leicht geschehen, daß ihr die Grubelkrankheit, dazu ihr beyde, aus bekannten Ursachen, ohnedem geneigt seid, stard bekämet, wormit der Gesellschaft der Müssigen nichts gedienet ist.«

Bon biefer angeblichen Gefellschaft felbft, welche nichts Unberes ift, als eine Persifflage auf bas Afabemieenwefen ber bamaligen Beit, ergählt er, »baß in einer wohlbefannten Reichsfabt brep gute Freunde bighero eine zeitlang gewohnet gewesen. wochentlich jum wenigsten ein baar mabl jusammen ju fommen. und ein ander die zeit mit angenehmlicher conversation zu passieren, ber eine ift ein Cavallier, ber in feiner Jugend ftubiret, nachmals aber fich eine zeitlang im Rriege versuchet, und nunmehro, ba er burch einen jufall jum fechten untuchtig gemacht worben, von feinen Mitteln lebet, und feine Zeit in Lesung curieuser und artiger Bucher gubringet. Der Andere ift ein Licentiatus Juris, welcher fich mehr auf bas Jus Publicum und studium politicum, ale auf bie Rabulisticam gelegt, und ber Dritte ein Rentenierer, ber ju feinem plaisir ebebeffen bas studium Philosophiae ein wenig getrieben, auch in ber Medicin etwas geftoret, iso aber für fich feine Saufige= fcaffte juforberft wohl disponiret, hiernachft aber in täglicher conversation seinen Freunden in ihren täglichen Berrichtungen. bamit biefelben wohl von ftatten geben mogen, mit gutem Rath und That an die Sand zu gehen bemüht ift.« (Also alle brei, was man wohl beachte, Praftifer, feine eigentlichen Gelehrten.) »Rachbem nun biefe brey Perfonen in offt wiederholter Gefell= schaft mit einander recht vertraulich worden, und aber jum öff= tern von benen neu herausfommenben Buchern raisoniret, baben fie für weniger Zeit überleget, daß vielfältige Societäten in ber Belt maren, bie gelehrter Leute Schrifften in allerhand Sprachen excerpiret, aber noch feine, die bie teutiche Sprache fo würdig geachtet hatte, bergleichen barinnen zu versuchen.

Gleichwie fie fich nun barneben ein biggen geargert, bag in Solland nicht einmahl die Lateinische, sondern die frangofische bargu angewendet worden, und jugleich betrachtet, bag auch bie Sochteutiden ziemlich ftard anfingen, Die frangofiiche Sprache gu viel, und mehr als billig ift, zu aestimiren; Alfo hat fie ein Untabelhaffter Epffer getrieben, ju versuchen, ob es nicht angienge von neuen Buchern auch in hochteutscher Sprache etwas au fcreiben, und nachdem fie unter fich ber Sachen eine geworben. bat es fich nicht anders schiden wollen, als bag fie auch ihrer Befellichafft einen Rahmen gaben, Dieweil fie aber ingefammt ohne öffentliche Ehren-Ampter find, und also nichts orbentliches au thun haben, haben fie fich nicht lange bedacht, fondern haben fic bie Müßigen genennet, auch weyl fie gesehen, baß es fo herfommens, bag in benen meiften Societäten bie herren Befellschaffter ihre fonderbahre Bunahmen haben, als hat fic ber eine von ihnen ben Traumenben, ber Andere ben Schlafe frigen, und ber Dritte ben Schnarchenben . . umgetaufft.

Nachdem er noch von der beabsichtigten Fortsetzung der Zeitschrift gesprochen (wobei es der Gesellschaft der Müßigen nachgerühmt wird, daß sie sich van nichts bindet, und brauchen ihre Freyheit, zumal sie keinen Praesidem unter sich haben, der ihnen Leges vorschriebe, oder sich den Bortheil, denen ausdern aber die Berantwortung alleine zueignete, sondern sie leben untereinander in der gleichesten Gleichheite) und einiges Allgemeinere über Inhalt und Stil hinzugesetzt hat, unterzeichnet er sich als »Messieurs mes tres honnorées Patrons Votre tres humble Valet jusqu'au tombeau (Usque ad aram, Mons. Barbon) le Ronsleur «

Daffelbe, wenn wir so sagen burfen, bramatische Element, bas sich bereits in biefer Einleitung kund giebt, beherrscht nun auch die gesammte Zeitung, junächft schon außerlich, indem die Recensionen und Anzeigen in Gesprächesorm eingekleidet sind: ber nämliche Übergang also, den wir im vorigen Rapitel, bei Gelegenheit der Relationen und Postreuter, zu bemerken hatten. Zunächst werden und die Personen, denen diese Gespräche in den Rund gelegt werden, charafterisirt. Sie kommen zufällig, als vier einander unbekannte Personen, auf einer Landkutsche zusammen, mit welcher sie von Frankfurt am Mayn nach Leipzig zur Neu-

fahremeffe fahren. »herr Augustin war ein gereiseter Cavallier, welcher, nachdem er aus Frandreich fommen und fich etliche Monat in ein und ber anbern Reichft = Stadt umbgefeben, ben bieser Gelegenheit nur in Leipzig sich ein wenig en passant auffhalten, von bar aber balb fich an ben Churfürftlichen Soff nacher Dregben wenden wolte. herr Benedict, ale ein gelehrter Mann und ber von Jugend auff Profession von bem studiren gemacht hatte, wolte, weil er unversehens an bem Orte, wo er fich fonft orbentlich auffhielte, auff einige Wochen fich von feinen Berrichtungen abzumuffigen Gelegenheit befom= men, einen und andern guten Freund zu Leipzig, mit bem er bighero burch Brieffwechsel ober sonften auff Schulen und Uni= versitäten in Befanntschafft gerathen besuchen. Berr Chriftoph aber, welcher ein Sandels = Herr und barneben von luftigem humeur ware, suchte mit feinen Bahren bafelbft fich einen Rugen ju ichaffen, und leglich ber Berr David, ein Schulmann, hatte eine Vocation bekommen an einen Ort, an welchen zu= gelangen er feine Reise über Leipzig nehmen mufte, eine ledige Conrectoris Stelle ju betreten.« (p. 1. 2.) Diefer Lettere, von dem schon in der Borrede gesagt wird, daß er »Monsieur Barbon's Anverwandter« fei, ift die tomifche Rigur ber Gefell= schaft: fomisch in ber Art, wie ber Bajaggo im Puppenspiel, ber schließlich sedesmal die Prügel friegt; so auch ift David, bas heißt also ber gelehrte Pebantismus, bas allgemeine Stich= blatt ber Unterhaltung.

Diese vier Reisenben nun gerathen allmälig in einen »Discours«, ber sich zuerst auf Abraham a Santa Claras »Reim bich ober ich liß bich« und sein »Gad, gad, gad« (beibe 1687 erschienen) wendet, welche herr Christoph zufällig in der Tasche hat. Er theilt einige Auszüge baraus mit, die den Zuhörern gar wohl gefallen; nur herr David »war der Meinung, daß bergleichen Schristen nicht verdieneten gelesen zu werden« (p. 17.). herr Christoph vertheibigt das Buch und zwar, wenn aus teinem anderen Grunde, schon darum (p. 22.), »weil es belukiget. Ja ich halte dieses für genugsam, warümb ein Buch auch von andern Menschen aestimiret und hoch gehalten werden soll, wenn es eine geziemende Belustigung erwecket, in ansehen ein Mensch unter denen zeitlichen Gütern doch eine gemäßigte

Kröhlichteit fur fein hochftes Guth ju achten bat, maffen biefe ein beutliches Merkmahl einer innerlichen Gemuthe = Rube ift.« Und barum liebe er auch die Romane und ziehe sie ber wahren Geschichte vor, nabsonderlich die fleinen Frangofischen« und folche Schriften, wie ben Mercure galant \*). herrn David's Ginwand, daß "bie Romane boch nichts anders, als Liebes-Siftorien find: Bas ift aber bie Liebe anders, als eine fleischliche Luft ?« wird vom herrn Augustin, ber gewiffermaßen bas juste-milieu repräsentirt, burch bie Bemerfung abgelehnt, bag Christoph boch wohl nur folche Romane meine, in benen eine vehrliche Liebe bargeftellet wird«. Aber auch barüber fest herr Chriftoph fic hinmeg: ob die Liebe »ehrlich« sei oder »unehrlich«, gelte ihm gleich viel, ba er sein Bergnügen ja nicht an bem Stoff als foldem finde, fondern (p. 25.) vin benen artigen Inventionen, bie von benen Authoren in bergleichen Geschichten mit guter Manier eingemischt seyn«: - eine Unterscheidung also bes mo= ralischen von bem afthetischen, bes ftofflichen vom funftlerischen Intereffe, über welche man fich noch hundert Jahre fpater allerhand Zweifel machte und mit der Thomasius in seiner Zeit voll= fommen allein bafteht. herr David natürlich entsett fich über biefen Ausspruch aufe Augerfte; bas fame nur bavon, bag berr Christoph felbst ein lieberlicher Mensch fei und barum habe er auch seine Freude an ben lieberlichen Buchern. »bat ber Berr jemale ben Petronium ober Martialem gelefen? fragte hierauff herr Christoph ben herrn David geschwind. Dieser errothete, jedoch geftunde er, er hatte bepbe in feinen jungen Jahren burchlesen, weil ihm von seinen Praeceptoribus bas herrliche Latein, sonderlich bes Petronii recommandiret worden, habe aber ftete einen Abscheu für benen barin enthaltenen Scurrilitaeten und Saupoffen gehabt, auch von benen felben jederzeit abstrahiret. — D was hatte (fagt barauf Christoph) ich hier für eine icone Gelegenheit bem herrn, jumahlen er mich igo ziemlich berb angegriffen, ben Ropff zu maschen; wie mancher feines gleichen weiß in Gefellschafft und öffentlichen Berfamm=

<sup>\*)</sup> Le Mercure galant, par Jean Danneau Devizé: vermischten, meist belletristischen Inhalts zc. ber nächste Rachfolger bes Journal des Sçavans, s. Struve, II, 789—793. Junder, 119—142.

lungen von nichts als ber Bibel und Postill zuschwaßen, und in seinem Cabinete lieset er Petronium, Martialem, Aloysiam Sigaeam \*), ben Beverland \*\*) und andere bergleichen erbau-liche Schrifften mit ben größen Bergnügen burch; ertapt man ihn drüber, so heissets ich admirire nur purissimam impurissimi Scriptoris Latinitatem, ich delectire mich an benen netten Phrasibus, die in der Aloysia stehen, ich erfreue mich, daß Martialis die Laster der Römer so offen gestriegelt, ich sinde einen heiligen Epster über der Ehre Gottes bey mir, daß Beverland den ersten Sündensall so liederlich und Gotteslästerlich beschreibet. Aber deme sey wie ihm wolle; könnet ihr Herung der Romane auch die scharssinnigen inventiones von denen schlüßfrigen Phrasibus abstrahiren können« u. s. w. (p. 31.)

Die Übrigen wollen biese Ansicht nicht ganz theilen: es komme bas Alles nur von ben Franzosen und ber »Französischen Galanterie« her, die man jest »zum Muster teutscher Sitten machen wolle, gleich als ob die Teutschen bishero Rarren und tumme Eselsköpste gewesen wären. Das übelste aber von Allem sei dies, »daß man auff teutschen Academieen an statt der herrlichen Librorum Politicorum Aristotelis, die der Beltberühmte Conring \*\*\*), der doch alle Franzosen mit ihrer

<sup>\*)</sup> über biefes hauptwerk in ber Literatur ber Unzucht vgl. Graffe, Lehrb. einer allgem. Lit. : Gefch., zweiten Banbes britte Abth., II. Balfte, p. 694. Anm.

<sup>\*\*)</sup> habrian Beverland: ein Pseudonnm, ber gegen Ausgang bes siebzehnten Jahrhunderts eine Reihe von Schriften herausgab, sammtslich von ähnlicher Beschaffenheit, wie die Alopsia Sigaea: Peccatum originale. Eleutheropoli, 1678. De stolatae virginitatis jure. L. B. 1680. De fornicatione cavenda admonitio. Lond. 1697. S. Chert, Bibliogr. Ler. I, 168.

<sup>\*\*\*)</sup> hermann Conring, geb. 1606, ft. 1681 als banischer Staatsrath und Senior ber Afabemie zu helmstädt; einer ber berühmtesten Polyhistoren bes siebzehnten Jahrhunderts. Eine Gesammt-Ausgabe seiner Schriften wurde 1730 burch Joh. Wilh. Gobel in sechs Folianten beforgt.

Galanterie beschämet, so hoch gehalten und nebst einer hauptgelehrten introduction ediret, aniso gar die Frankösische Galanterie der studirenden Jugend einstössen wolte. Zumahlen,
seste Herr Augustin darzu, da dieses sich Leute zu thun untersangen, die weder am Hosse gewesen seyn, noch gereiset haben,
gleich als ob man die wahre Politic oder Galanterie mit
Philosophischen nachsinnen begriffen und berer Grund-Regeln
durch einen quodlibetischen Discurs erklähren könte «: —
Anspielungen, welche nach dem, was wir oben aus Thomassus
Leben mitgetheilt haben, keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Es wird barauf bie Frage aufgeworfen (p. 35), welche Buder man überhaupt lefen und "vor andern hochachten foll?« herr David ift mit ber Antwort rafc bei ber hand: »fo viel ale Facultäten fenn, fo viel ale in benen Facultäten disciplinen begriffen, so viel als in benen disciplinen Capitel, paragraphi, quaestiones und bergleichen fteden, fo viel Belegenheit hat ein Gelehrter benen Lehrbegierigen an bie Sand gu geben und überfcwenglichen Rugen ju fcaffen, nur Erempels weise etlicher hauptwerde zugebenten, wenn man in ber Logica ein Consilium fdriebe, wie mit geringen Roften ber eble pons asinorum, ber nicht nur von fo vielen vortrefflichen viris gravibus bigher ziemlich aufgetreten, fondern auch von vielen Spottern febr ruiniret worben, wieber gebeffert, ausgeflict und jum vorigen Splendor gebracht werben fonne; wenn man in ber Rhetorica eine Ginleitung fdriebe wie die Jugend jum wenigften binnen 5 Jahren bahin gebracht werben tonte, bag fie nach bes hocherleuchteten Caramuels Dialecto Metaphysica, nach welcher man nicht mehr sum, es, est, sonbern sum, sus, sut conjugiret, auch nebenft anbern unzehlichen, bifber aber unbefanten, elegantien, amaverans und amaveratus fpricht, geschwinde und expedite gange Orationes von amolff Bogen lang verfertigen fonte, als wodurch nicht allein bie Rebe-Runft vortrefflich emportommen, fonbern auch jugleich bas Reich ber glorwürdigsten Metaphysic, ber bie andern disciplinen boch mit fug und recht bie Pantoffel fuffen muffen, hauptfächlich befestiget werden wurde; wenn ju unfterblichen Ehren biefer groffen Ronigin ber gulbene Tractat de Osoribus Metaphysicae, ben ein getreuer Vasall icon für etlichen Jahren ber

gelehrten Welt versprochen, einmahl an das Tageslicht käme, bamit man die Rerl besto beutlicher kennen lernete, und sie solchergestalt in das euserste Unglud gestürzet würden, und denen senigen, so bep benen Römern aqua et igne interdicti hiessen, zuvergleichen wären (wenn nehmlich kein ehrlichem Biesbermann aus diesen grossen Reich keine Ranne Bier mehr mit ihnen tründen würde;) wenn man aus der geistlichen Historie recht aussührlich untersuchte, ob David nicht schon zu seiner Zeit cosses getrunden, weil gleichwohl Abigail ihme unter andern praesenten gedörrete Bohnen überbracht; aus der Weltlichen aber: ob die Dido, wie etliche Ausseger des Virgili wollen, nach gehaltener Tassel mit dem Aenea ein Pfeissen Toback gezrauchet habes u. s. w.

Dagegen kommt herr Christoph auf seine schon früher geäußerte Meinung von bem Borzug ber Romane zurück, bei welcher Gelegenheit einige der vorzüglichsten damaligen Moderomane, französische sowohl wie deutsche, und zwar unter den letzteren der hercules und herculiscus, die Octavia und die Aramena (diese beiden von herzog Anton Ulrich von Braunschweig: Gervinus III, 390 fgg.), eine kurze Kritik erfahren. (p. 45—53.)

Aber auch herr David läßt sich von seiner Meinung nicht so bald abbringen. Freilich wohl seien das die besten Schriften von allen, welche Rusen und Belustigung vereinen; aber das seien nicht, wie Christoph wolle, die Romane, sondern vielmehr die theologischen Schristen, »sonderlich diesenigen in welchen die Rezer wacker gestriegelt werden«. Deren Rusen sei augenscheinslich: »Was die Lust aber betrifft, so müßte der wahrhafftig kein guter und auffrichtiger Lutheraner sepn, dem nicht das herz im Leibe lachen solte, wenn er siehet, wie die Rezer so artig durch alle praedicamenta durchgezogen und mit ihnen zusommenden Ehren-Tituln, als Esel und Flegel bewillsommt werden«. Allein die übrige Gesellschaft will nur solche geistliche Schristen anerstennen, die »nach dem stylo des herrn Spener eingerichtet«, das heißt »im Geist der Sanstmuth« abgesaßt sind: und damit wird dies Thema überhaupt verlassen.

Das Gefprach wendet sich endlich, nachdem bie Roman= frage noch einmal verhandelt und dabei auch bes »Don Qui-

xote de la Mancha (ber sich eingebildet, er sep ein umbschweiffenber Ritter) mit seinen Diener Sancho Panscha« lobend ermahnt worden (p. 58), auf die politischen Schriften. Auch hier zeigt fich eine merkwürdige Überlegenheit über ben üblichen Standpunkt jener Zeit. herr Augustin, ber ben Kursprecher berfelben macht, erflärt sich über bassenige, mas er eigentlich unter biefem Titel verftanden wiffen will, folgendermaßen: »Ich rede« (fagt er p. 64) »nicht von bergleichen Büdern, die einen Menfchen anweisen, wie er in gemeinen Leben und Banbel geschicklich fich fortbringen konne, und nach ber Philosophischen Rebensart ein Politicus werben folle, ober bie burch artige und Satvrische Erempel ihm zeigen, wie er bie Rehler so täglich wieder die Grund-Regeln der Politic vorgeben, unterlaffen folle, wohin ber bekannte politische Rafcher eines gescheiben und gelehrten Mannes fein Absehn gerichtet \*), vielweniger wird man mich in Berbacht halten, daß ich bie Narrenspoffen und Scurrilitäten, die aus Nachäffung des Dolitischen Rafchere unter benen Tituln bee Politischen Feuermauerfehrers, bes Politischen Sahnentopffe, bes Politischen Stockfisches, ber Politischen Trebelsfrau und bergleichen \*\*) geschrieben werben, unter bie Bahl ber guten, geschweige benn ber beften Bucher rechnen wolte; fonbern ich meine folche politifche Schrifften, bie von bem absehen eines großen Monarchen vernünfftig raisoniren, ober welche fluge und nachdenkliche Consilia geben, wie ein Berd, baraus einem Statt große Ersprieglichteit entstehen konne, es fep zu Krieg ober Friedenszeis ten, angefangen und volführt werden folle; ober endlich, welche ihre oberften Regenten Gerechtigfeiten und Anspruche icarffinnig ausführen, und wieder bie jenige, fo felbige barinnen beeintrachtigen wollen, mit unwiedertreiblichen Gründen behaupten.« Er bespricht barauf einige Schriften bieser Art (p. 67-106), na-

<sup>\*)</sup> Der bekannte Chrift. Beife von Bittau: Gervinus, III, 475 fgg. über ben polit. Rafcher insbesonbere ebenbas. 412.

<sup>\*\*)</sup> Mehr bergleichen f. bei Ebert, Bibliogr. Ler. II, p. 932. Bergl. auch Chr. A. Behr im Allg. Lit. Anz. Jahrg. 1798, Rr. CVI. (Bb. III, p. 1067.)

mentlich ben Mercure Historique (feit 1687 in Solland), ben er mit Lobsprüchen überbauft u. s. w.

Allein auch von biesen politischen Schriften will bie übrige Es sei ein figliches Ding bamit, Gefellicaft nichts wiffen. großen herren unbegehrte Rathichlage ju ertheilen; icon Privatleute ließen fich bergleichen nicht gern gefallen, wie viel weniger bobe Potentaten, fie hatten zwar auch Rebler und Gebrechen, aber auch lange Arme; wolle man aufrichtig fein, durfe man erftere nicht unerwähnt laffen und babei tonne man leichtlich au Schaben kommen. »In holland, da Jeder thut, was ihm geluftet, laffen fich folche Sachen noch eber fdreiben, als bier ber und in Teutschland . . . weil die Gelehrten ben biefer Bewandniß gar felten ohne Onabigfte Erlaubniß ober befehl und Cenfur ibrer Dbern, fich folde Bucher jufdreiben, unterfangen burffen, auch über biefes die Gelegenheit bes Romischen Reichs teutscher Ration es nicht leibet, was hauptfächliches und finnreiches privata auctoritate auszuarbeiten.a (p. 109. 111. Bergl. oben p. 293 fa. unfere Buches.)

Das Gespräch kommt nun, mit einer plöslichen Wendung, auf die Acta Eruditorum; es wird gefragt, was es denn eigentlich mit dieser Zeitschrift für ein Bewenden habe. Allein eben wie herr Benedict diese Frage beantworten will und wie er kaum noch den Namen des herrn Mende genannt hat, so wirst der Wagen um und sie fallen alle Viere in den Schnee: "Daß also ihr angefangener Discours das mahl ein unangenehmes Ende nehmen muste, oder, damit ich nach der invention vieler Teutschen Scribenten, die Sachen zierlicher gebe: Ihr Discours nahm ein beschneites ENDE."

Rach biesem Auszug bes ersten Deftes werben unsre Lefer sich einen Begriff von der Birfung machen können, welche dasselbe hervordringen mußte. Es war eine völlig neue, oder wie man es heutzutage nennen würde, eine völlig subversive Richtung, die hier eingeschlagen wurde: und dergleichen hat das große Publikum bekanntlich allemal für sich. Dinge, an die man nicht anders zu denken gewohnt war, als mit Schauern der Ehrfurcht, wurden hier mit leichtsunigen Späßen bei Seite geschoben; andere wieder, die man sich die dahin gar nicht oder höchstens heimlich gestanden hatte, wurden offen vertheidigt und

anerkannt: Beibes in einer Korm, bie von ber bisher üblichen nicht weniger abwich, als ber Inhalt felbft, und in ihrer novelliftifden Busammensetzung, ihrer bramatifden Lebendigfeit einen außerorbentlichen Reiz auf bas bamalige Publifum ausüben mußte. Endlich fam, allem Bermuthen nach, noch ein Drittes bingu, von bem es freilich heutzutage ichwer balt, vollständige Rechenschaft zu geben. Nämlich einem Jeben, ber biefe Thomafinsiche Zeitschrift und besonders bies erfte Beft berfelben im Buhammenhange lieft, und bie Angriffe ber Gegner, sowie Thomastus' eigene Rechtfertigungeversuche bamit vergleicht, muß sich bie Bermuthung aufbrangen, ale ob bie Personen biefes Gesprache, mit ihren verschiedenen Deinungen, Reigungen und Abenteuern, noch eine andere, ale bie allgemein charafteriftische, bag fie eine gang bestimmte, perfonliche Bebeutung haben: mit anbern Worten, daß es Rarrifaturen bamals lebenber Leipziger Celebritäten find, ober wenigstens (und bies fteht fogar fest: vgl. Thomasius' Borrede jum Mapheft, so wie bie Borr. jum zweiten Jahrg., auf bie wir unten zurudtommen werben) von ber bamaligen Lesewelt bafür gehalten wurden. So auch nur läft fich bie ungemeine Empfindlichfeit erflären, mit welcher die Begenpartei Diese Angriffe aufnahm und Beleidigungen suchte und verfolgte, wo für ben Unbefangenen gar feine ju finden waren; wie j. B. in ber Schlufwendung von bem umgeworfenen Wagen und bem »beschneveten Ende«, beren Wirfung wir bereits oben gedacht baben.

Allein diefer gewaltigen Juruftungen ungeachtet ließ sich Thomasius von der Fortsetzung seines Wertes nicht abhalten, wiewohl andererseits eine gewisse absichtliche Mäßigung in diesem zweiten hefte nicht zu verkennen ift.

Daffelbe nimmt bie Erzählung zuvörderft ba auf, wo sie am Schlusse bes ersten heftes stehen geblieben war: »Madame Thetis ließ allbereit ben Tisch beden, und bie Tritones trugen bie Teller zu, daß dieselben beyzeiten gewärmet würden; die Wassernymphen aber praeparirten ein mit Kummel und hermelgen zugerichtetes Fußbad, damit, wann Mons. Phoedus, welcher faum noch hundert Schuh vom Gestade des Meeres war, ankäme, er nicht lange auff seinen Abend = Imbis warten dürffte, als zwischen Frankfurth und Leipzig auff der Land-

Straffe 4 Personen im Schnee herumbfrochen, barvon ber eine fich balb auff bie Beine machte, und ben Ruticher, fo fie umbgeschmiffen, wegen seiner nachläffigkeit, ausschalt; ber andere aber lachete und icuttelte ben Schnee von feinen Rleibern; ber Dritte war weder zornig noch freudig, sondern stund in seiner Selbstgelaffenheit fo ba, und halff ben vierdten aufffteben, ber fich so sehr erbarmlich gehabte, weil er nicht allein ben Arm sehr zerschällert, sondern auch ein groffes Loch in den Kopff gefallen hatte." Diefer Bierte ift nun, wie fich erwarten lagt, Niemand anders, als herr David, ben ber Autor seinen Un= willen auch baburch empfinden läßt, daß er ihm bie löcher im Ropf zutheilt. Während er, in ber nächften Schenke, ins Bette gebracht wird, gehen die drei Andern zu Tisch: wobei sie, in Beranlaffung einiger neu erfchienener Bucher, auf bie »Onera und herrengefälle, die sich bei isigen schweren Zeiten immer mehr und mehr häuffen«, ju sprechen fommen, bas heißt alfo auf die Besteuerung und die beste Art, ben höchstmöglichen Ertrag bavon zu ziehen.

Es war damals befanntlich bie Beit, wo die Dehrgahl ber Staaten, theils in Folge ber langen Rriege, welche bas fiebzehnte Jahrhundert erfüllt hatten, theils in Folge ber fürftlichen Souverainetat, die fich mittlerweile entwidelt hatte, fich in bochft mißlichen Finanzzuständen befand und wo gutentheils ber Grund iener Schulbenlaft gelegt wurde, bie noch heute bas Mark bes Bolfes vorwegfrift. Aber es fehlten zu ber ichlechten Finanglage noch die Kinangfunfte, mit benen man fich beutzutage bilft: bie Regierungen fühlten nur bas unerläßliche Bedurfniß, Gelb, Gelb und wieder Geld herbeizuschaffen, aber fie wußten noch nicht, an welchem Ende ber Schwamm anzufaffen und wie ben Tafchen ber Unterthanen am Beften beizutommen mare. Auf biefe Art wurde eine Maffe von Finangspeculanten, Projectmadern und Sowindlern erzeugt, die Alle das große Rathfel gefunden haben wollten, wie aus einem Thaler zwei und brei und taufend zu machen maren; bie Fürften, bie nur Gelb haben wollten, gleich= viel woher, versuchten es abwechselnd mit Finanzministern. 21domiften und Confiscationen. Um Deiften beschäftigte man fic in Deutschland mit bem Spftem ber inbirecten Steuern, welches befanntlich, als eine Erfindung Colbert's, zuerft in Franfreich

unter Ludwig XIV. in Ausübung gefommen und balb barauf in ben Brandenburgischen landen nachgeahmt worden war. 3wei Schriften, welche bas Dro und Contra biefer Erfindung und ihrer etwaigen allgemeineren Einführung in Deutschland behandeln, die eine »Christiani Teutophili Entbedte Goldgrube in ber Accise«, Berbft 1685, Die andere »Gepruffte Gold= grube der Universal = Accise«, 1687, betitelt, dienen Thomasius jum Anknupfungepunkt, um fowohl die feige Dienstwilligkeit ber Projectmacher, als die unerfätfliche Sabgier ber Finangleute ju verspotten. Er zeigt fich babei von einer neuen und überaus liebenswurdigen Seite: ale ein warmer Bertheibiger bes Bolfs und der gedrudten Armuth. Seine Darftellung ift, wie immer, leicht und ichergend: aber unter biefen leichten Schergen, biefen spielenden Redensarten liegt ein großartiger Ernft verborgen. Der Berfaffer ber erfigenannten Schrift, einer von ben Leuten, bie einen mahren furor von Legitimität und Dienstwilligkeit besigen oder wie Thomasius sie mit treffendem Wige schildert: bie ba glauben: »baß im Stande ber Unschuldt es eine Monarchie wurde abgegeben haben, in welcher Adam Suldan, Cain Groß - Vezir, Abel Muffti und fo fort gewesen sen murbe« (p. 135), hatte die neu erfundene Accife und namentlich die Besteuerung ber allererften und nothwendigsten Lebensmittel bringend empfohlen. Auch bie Armen sollten nicht ausgenom= men sein: »worauff er beutlich bie Objectiones, die man wider bie Accise zu machen pflegt, beantwortet, absonderlich, daß biefelbe arme Leute, und bie viel Kinder haben, am meiften bruden wurde: worauff er gur Antwort giebet, bie Armen muften fein Fleisch effen und fein Bier, sondern Rovent trinken, auch, so viel bas Brodt betrifft, baffelbe von grobem Mehle baden, von welchem Scheffel nur 2 Grofchen Accife gegeben werden folten« (p. 125). - Wir freilich, in unfrer Beit, find an bergleichen Grundfäge, in der Theorie sowohl, wie in der Braxis, völlig gewöhnt; in jener früheren, minder gebildeten Beit bagegen erregten sie großen Anftog, ganz vorzüglich auch bei Thomasius. Mit bitterm Spott läßt er biefen plusmacherischen Projecten burch feinen herrn Chriftoph ein anderes entgegenfegen, von solden Bortheilen, »bag man weder die Universal-Accise, noch Die Ropff-Pfennig, Fleifch-, Bier-Steuern ober andere imposten

brauchen würde«, nämlich, »wenn ein Landes = Fürst anordnete, daß so offt sich eine herzen ließe, sowohl Monsieur als Madame 2 Pfennige Accise erlegen solten« (p. 155).

Unter folden und ähnlichen Gefprächen fommen bie Reisenden in Leipzig an. Das Erke, was fie in Leipzig feben, ift ber »Durchlauchtigfte Churfurft au Sachsen«, ber bei biefer Belegenheit als ber "Ausbund aller Fürtrefflichkeit«, ber "Tapferfte und Großbergigfte" aller Fürften gepriefen wird: Benbungen, bie man um Thomasius' willen wegwünschen möchte, bie sich jeboch hinlänglich erflären, wenn man bebenft, wie unficher feine Stellung in Leipzig bamals schon geworden war und wie fehr es ihm, um feiner Birtfamfeit willen, baran liegen mußte, bag nicht zu ber geheimen Intrique feiner Rollegen auch noch die offene Ungunft des hofes fich gefelle. Ungunft aber erwarb foon, wer bloß fowieg; man mußte fomeicheln, um nicht anftößig zu werden. Auch hat Thomasius selbst dabei noch immer eine gewiffe Feinheit, jum wenigsten bes Ausbruck, bewahrt, Die selbst biese Stellen von ben sonft üblichen Debicationen, Anreden und Widmungen fehr vortheilhaft unterscheibet. werden später noch auf biefes Berhältnig gurudtommen.

Indem sodann die übrigen Reisenden ihren verwundeten Gefährten, den herrn David, aufsuchen, nehmen sie die Frage wieder auf, mit welcher sie sich bereits im exsten heft beschäftigten, nämlich, welches die nüglichsten und zugleich unterhaltendstendschen Schriften seien. Derr David, der (wie Luden sehr richtig bemerkt, p. 53) durch den Fall auf den Ropf zu Berskande gekommen zu sein scheint, erklärt sich für die moralischen Satiren, etwa nach Art des Philander von Sittewald und seiner bekannten Traumgesichte \*); wogegen herr Augustin als Muster der Satire wiederum die Franzosen und namentlich den Boileau empsiehlt, dessen Episteln kürzlich analysist werden (p. 185 fgg.). Im Übrigen aber wird herr David gewarnt, sich

<sup>\*)</sup> hans Mich. Moscherosch schrieb »Wunderliche und wahrhafte Sesichte Philanders von Sittewald" (zuerst 1645), eine Nachahmung von Quevedo's (s. Bouterwel Gesch. der span. Lit. I, 461 fgg.) Suenos. Bergl. die Einleit. zu der neuen (unvollendet gebliebenen) Ausg. von Dittmer, 1830, Bb. I. und Gervinus, III, 368 fgg.

überhaupt mit der Satire einzulaffen: das deutsche Publifum wiffe nun einmal feinen Unterschied zu machen zwischen Satire und Pasquill, Alles werbe perfonlich gebeutet, Schadenfreube, wo man Andere, Empfindlichkeit und Rachgier, wo man fich selbft getroffen meine, sei ber gange Effect, ben bie Satire in Deutschland hervorzubringen pflege. herr David will baran nicht glauben: allein wie fie noch bisputiren, entfteht plöglich ein Tumult im Bimmer: bie haustage, von herrn Augustin's hund verfolgt, fpringt in ihrer Angft herrn David auf ben Ropf, ober wie Thomafius, in David's eigenem Stile, es ausbrudt: »fie suchte ihr asylum auff herrn David's Capitolio« Run eine tolle Scene zwischen Sund, Rage und David: »nicht anders, als Sancho Pantscha, als man ibn geprellet": beren Moral barauf binausläuft, bag es bem Satirenschreiber, zwischen ber Leute Falscheit und Reid gestellt, nicht beffer ergehe, als es so eben herrn David in seiner verdrießlichen Stellung zwischen hund und Rage ergangen, und bag er fich baber ber Satire begeben wolle (214-223).

herr Benedict führt barauf bas Gefprach ju bem ursprunglichen Thema zurud, indem er ben Breis sowohl ber Rugbar= feit, als Luftbarkeit bemienigen auspricht, welcher vin Teutscher Sprace solche excerpta (wie die Acta Eruditorum) von neuen Buchern, bie auch in einem anbern idiomate waren verfertiget worden, herausgabe"; also ben deutschen Journalen. Dies giebt Beranlaffung, bie Journale überhaupt ju besprechen, wobei unter Anderm bie Acta Eruditorum mit vieler Anerfennung erwähnt werden. Er rechtfertigt bies felbft gewiffermaßen bamit: »baß man, in Schreibung bergleichen Bucher, nicht Ursache habe Andere zuverkleinern, weil sie alle ihren Rugen haben, und möglich ift, bag ein Journal, es moge fenn fo gut es wolle, Alles begreifen fonne, bag nicht andere noch viele Materie übrig bliebe, die gelehrte Welt zubelustigen und Rugen zu schaffen« (p. 235). Ganz besonders sei bies ber Kall, wenn bie Journale in Gefprachsform erschienen: einer Form, beren wesentliche Bortheile barauf bes Näheren auseinandergefest werben. Die Gesellschaft ift barüber einig: nur »bie Rage, die Rate (fagt herr David) erftidt bergleichen auffteigende Gebanten alsbald wieder.« Und so läßt man die gange Krage,

welches die beste Gattung von Schriften sei, anscheinend fallen; in der That aber ist sie zu eigenem Gunsten der Thomastus's schen Monatsgespräche entschieden, nämlich wenn — »bie Rate nicht wäre.«

Mit dieser Wendung, zwischen Selbstlob und Selbstverspottung schwankend, schließt das Heft. »Bishieher (sagt er p. 254) habe ich die ehrlichen Leute gebracht, und vermeine, ich habe es klüger ausgesonnen, als mein herr College im vorigen Monat. Denn es ist tausendmahl besser, solche wadere Männer in eine Stube zu führen und ihnen eine Ehre erweisen, als denselben in Schnee werssen und ganzer 4 Wochen, et quod excurret, darinnen verzappeln lassen. Ja, ich hosse, das sie sich nicht werden zubeschweren haben, Wenngleich mein dritter herr College sie darinnen sigen läst, und man künsstig von ihnen nicht das geringste mehr hören werd.

Und so geschah es auch. 3war feste Thomasius feine Unterhaltungen auch für ben nächften Monat fort; aber bie Einkleidung ber beiben erften hefte, biefe Gefellichaft ber Dusigen, biese herrn David, Benedict u. f. w., welche so viel Born erregt und fo viel perfonliche Auslegungen verurfacht Dafür wird ein » herr Polidor. hatten, find anfgegeben. ein fluger Staats = Minister an einem berühmten Teutschen Sofe« eingeführt, nebft zweien Freunden, zwischen beren abweichenben Meinungen er felbft die Mitte halt. nämlich, Clarindo, wwar ein wenig ein Sonderling, das ift, er folgte ohne Ansehn ber Berson in Sachen, bie burch bie menschliche Bernunfft begriffen werben tonnen, feinem eigenen Ropffe, und glaubte nichts, mas man ihm immer vorfagen mochte, wenn man ihme foldes nicht mit ftarden Grunden bewiefe. Nicanor im Gegentheil hielte es mit benen lieben Alten, und achtete es für Unrecht, bag ein Menich unserer Zeit fich weiser bunden laffen folte, ale unfere Borfahren, jumahl bei benenfelben in gemeinen Befen und hausstande Alles fo gut und gludlich von statten gangen ale heute. Aus biefen Unterscheid biefer bevben gelehrten Leute floffe ein anderer nicht geringerer, bag Nicanor ben feinen Patronen fich mehr mit liebkofen und schmeicheln, Clarindo hingegen mit einer gemäßigten Ruhnheit und Offenbergigfeit, bie boch mit gebührenber Erweisung bes gehörigen

respects vergesellschafftet war, einzuschleichen und ihre Gunft zu erhalten suchten" (p. 271, 272). Er selbst rechtsertigte diese Anderung später damit (Borr. zum Januarheft 1689, p. 16 fgg.), daß es von Ansang an sein Borsaß gewesen sei, sich der satirischen Schreibart nur in dem ersten Hefte zu bedienen und darum namentlich habe er "denen Unverständigen, die sich eingebildet, daß, als wenn mein Absehn auff ein blosses Gespötte gerichtet wäre, ein anderes zu zeigen, in dem Martio meine wahre intention etwas deutlicher wollen bliden lassen". —

Demgemäß ist auch der Inhalt des heftes bei Weitem unverfänglicher; es werden meistens französische, auch einige deutsche, historische und philosophische Schriften besprochen, darunter des oben genannten Lichtenhausen Tractatus de medicina mentis (p. 389—442).

Aber wer einmal im Geruch eines Spötters und unruhisgen Ropfes steht, bei dem wird eben Alles für Spott und Aufwiegelei gehalten, selbst wo er sich Mühe giebt, diesen Anschein zu vermeiden. Das ersuhr auch Thomasius. Denn der ganze besänftigende Eindruck, den er durch dieses dritte heft zu erzieslen hosste, wurde durch eine einzige Stelle der Borrede zu Schanden gemacht: eine Stelle, von der er selbst sagt (Januarheft 1689, p. 17), daß er sich sehe des himmels Einfall versehen, als daß sie semand touchiren solte, viel weniger, daß man ein erimen laesae Majestatis daraus machen solte«.

Nämlich er hatte sich in der Borrede abgeschildert als Einen, der kein Gelehrter sei noch heißen durfe, weil ich zu keiner Facultät gebracht werden kann«. Er sei kein Theologus: »denn ich kann nicht predigen, vielweniger mit denen Rezern disputiren«; kein Jurist: denn nicht nur habe er durch die auream praxin Zeit seines Lebens wenig verdient, sondern er habe auch »die wunderliche persuasion und Einbildung, daß die meisten Theile der Jurisprudenz von Triboniano, und benen alten Glossatoribus nehst denen Pragmaticis so verhungt worden, daß nunmehr ohnmöglich ist, dieselbige in sormam artis zu redigiren«. Noch weniger sei er ein Medicus: »denn ich habe mich von Jugend auff gehütet, daß ich nicht mit anderer Leute Schaden klug werden möchte, und halte von einem Trund Rhein Wein mehr, als von der besten Perl essenz...

Am allerwenigsten aber bin ich ein Philosophus. Denn erftlich glaube ich in der Logica nicht, daß fünff praedicabilia. gehn Praedicamenta und drey figurae Syllogismorum seyn. 3d halte bafur, daß die Logic die wir in Schulen und Academien lernen, ju Erforschung ber Bahrheit ja fo viel helffe, als wenn ich mit einem Stroh halm ein Schiff Pfund auffheben wolte. Bon ber Metaphysic babe ich mir eine wiberwärtige Impression gemacht, indem ich mir eingebilbet, baß bie barinnen enthaltenen Grillen fähig find, einen gefunden Menfchen foldergeftalt zu verberben, bag ihme Burmer im Gehirne machsen, und bag baburch ber meifte Zwiespalt in Religions-Sachen entftanben, auch noch erhalten werbe«. beffer fei es ihm mit ber Mathematik (»weil biefes höchft nusliche studium auff Academieen sewohl culpa docentium als discentium gemeiniglich verachtet und negligiret wird«), ber Bhvsit, ber Philosophia Practica u. s. w. ergangen: p. 267 -270.

Diese Scherze, so zahm sie, verglichen mit der bittern Satire der früheren Hefte, in der That auch waren, hatten doch für Thomasius den übelsten Erfolg. Die Universität sah darin eine Berspottung sämmtlicher vier Facultäten; diese Facultäten aber seinen von Seiner Durchlaucht des Kurfürsten erhabenen Borsahren beliebt und eingerichtet worden; also seine Berspottung der fürstlichen Anverwandten, also eine Berspottung Seiner Durchlaucht selbst — und also Thomasius als Majestätsbeleidiger und Aufrührer gerichtlich zu belangen. Auch reichte die philosophische Facultät wirklich eine Klage dieses Inhaltsbeim Oberconsistorium in Dresden ein. Aber noch mochte die Art und Weise, wie Thomasius im zweiten Heste des Kurfürsten erwähnt hatte, nachwirken: der Minister von Haugwig wies die Klage ab und versicherte Thomasius seines besondern Schuzes (Luden, 61, 62).

Bielleicht hierauf gestüst, sedenfalls aber überdrüssig, noch länger mit einem Gegner zu unterhandeln, den alle Nachgiebigsteit und Rücksicht sichtbarlich nur immer ausgebrachter und insgrimmiger machte, warf Thomasius nun in dem nächsten, dem Aprilheft, sede weitere Rücksicht bei Seite: er wollte ihnen zeisgen, wie wenig mich ihr unzeitiger Jorn afficirte und wie

ihr Magen so gar verberbet ware, daß Er keine subtile frandfurter Pillen, aber wohl solche, beren fünff auff ein Pfund gehen, vertragen könne« (Borrebe zum Januarheft 1689, p. 17).

In ber That gehört ber »Roman von bem leben bes Aristoteles und beffen Curtesien«, ber ben hauptinhalt biefes Deftes bilbet, ju ben ausbundigften und witigften Satiren, welche Bebanterie, Berlogenheit und Selbstfucht jemals erfahren haben. Unter ben Sanden eines Mannes, der ein wenig mehr Poet und namentlich ber iconen Form ein wenig machtiger gewesen ware, als es bei Thomasius der Fall war, hätte diese Stigge sich leichtlich au einem Runftwert von bauernbem Berthe geftalten tonnen; aber auch in ber faloppen und funftlosen Form, wie sie vorliegt, wird sie auf Jeden ben beiterften und angenehmften Eindrud machen, fo viel Bis ber Unlage, fo viel Redheit ber Erfindung ift barin enthalten. Dan weiß, in welchem Anfehn bazumal Aristoteles ober vielmehr jene logischen und metaphyfifchen Runfteleien, jene Formeln und Schluffe ftanden, die unter Aristoteles' Ramen paffirten und den eigentlichen Rern ber bamaligen Beisheit, besonders ber afabemischen, bilbeten. Diefen baber, nicht ben mabren, sondern ben akademischen Ariftoteles. ben Bater und Urbeber aller icolaftifden Berbumpfung, und als folder Mufter und Borbild jener fittlichen Entnervung, jener Beuchelei und Eigensucht, Die allemal die Begleiterinnen ber Dummheit find, macht er jum Mittelpunkt einer Reihe ber luftigften und übermuthigften Abenteuer, beren Birfung noch baburch erhöhet wird, daß ihnen sammtlich, naher ober ferner. etwas Wahres aus bem Leben bes Ariftoteles ju Grunde liegt: ein Berrbild also im genialften Stil, von mahrhaft ariftophanis ichem Übermuth und einer unwiderstehlichen tomischen Rraft. baber für biejenigen, wiber bie es gerichtet war, von gerschmetternber Birfung.

Er stellt barin ben Aristoteles bar, ober läßt ihn vielmehr barstellen, in einem Gespräche zwischen Epllenio und Carbenio, zweien jungen Gelehrten in einer gewissen Stadt in Sachsen (p. 449), wie er vin seiner Jugend gar bald Bater und Mutter verlohr und von seinem Bormund mit weniger Aufsicht aufferzogen wurde. Denn als er bey nahe angesangen hatte, Grammaticam et Poesin zu studiren, quittirte er dasselbe, aus blosser

Luft jum lieberlichen leben, und machte ftattliche debauchen. verzehrte auch ein gutes Theil von feinem väterlichen Bermogen und ließ sich jum Dienst ber Athenienser unterhalten. er aber befande, daß er feine groffe Courage hatte, und feine Lunte riechen, ober vielmehr (bamit ich nicht einen groffen mächtigen Schniger wiber bie chronologie begehe) feinen bloffen Degen sehen funte, und dannenhero wohl zuvor sabe, baß er nur ein armer Musquetirer hatte bleiben muffen« (p. 459, 460), so ging er, auf Empfehlung bes belphischen Dratels, nach Athen in die Schule bes Platon. "Dieweil er aber alles verfreffen, verhurt und verspielt hatte, mufte er anfänglich fich burchaubringen, auff eine artliche Manier fich ernähren, indem er haar Puber, Schminde, Rledfugeln, bas Pulver Pimperlimpimp, und andere folde fone Saden verfertigte und verhandelte«. Doch fludirte er bei allebem fo fleifig, bag »ihm Platon für allen feinen discipeln liebte, und auch bie andern Auditores bee Platons überaus viel auff ihn hielten« (a. a. D.). Zwar auch biefer Fleiß, wie wir späterhin erfahren, hatte feine absonderlichen Beranlaffung. Rämlich (p. 470 fgg.) sman barff bargu feinen groffen Beweiß, bag ein jung Rerlgen von 17 Jahren, bas fich mit Pubermachen und Rledfugeln ernehret, nothwendig mit vielen alten Rupplerinnen, die bie Bahre vertrobeln, und in puncto ber Schminde erft mit einem Sauffen Adriatifden Rosemunden, ober beutlicher ju fagen, mit einem Sauffen Rleppel- und Bafder = Mabgen befant worden, bernach aber, ale er in bieser Runft immer weiter und weiter zugenom= men, und, (welches ich gar mahrscheinlich barthun wolte) bas rechte wahrhafftige und gerechte Taldohl erfunden, fich von biefer Canaille abgesonbert, und ben benen galanten Dames ju Athen sich hauptsächlich baburch insinuiret, und mit biesem Sandel eine groffe summe Gelbes zusammen gebracht, auch icone Krauenzimmer Stipendia verdienet, bis er es endlich greulich verfeben, und von einer Dame von Condition mit einer heut zu Tage bev galanten Leuten fehr befanten Krandbeit, welche man bazumahlen morbum Corinthiacum nannte. gar fehr angestedet murbe. Beil aber bie Medici bamable nicht fo geschwinde waren als jego, und von ber Schweiß - cur. Salivation und andern bergleichen inventionen nichts wuften.

also bestunde ihr recept, das sie dem Aristoteli verschrieben, nur in biesen wenigen Worten: Claude os et aperi oculos . . . Und wird bey biefer Bewandnig ein jeder gar gern zugeben, bag Aristoteles nur etliche wenige Rephüner, Lerchen und in summa lauter gebratenes geffen, auch fich bes Weins ganglich enthalten muffen. Worbey benn eine fcwere Frage gu erortern fenn wirb, mas er benn an beffen Statt getrunden, weil bas Bier in Griechenland nicht gebräuchlich gewesen« u.f. w. (470, 471). - In biefer Lage alfo, ba er nichts befferes machen fann, wirft Aristoteles fich aufe Studiren und findet auch fo vielen Geschmad baran, bag er, wie gesagt, in furger Beit bes Platon's Freund und Lieblingsiculer wirb. Als er aber im Lauf der Juhre »gar das herte hatte, in des Platon's Schule felber feine Meynung vorzutragen «, fo » verschnupfte bas ben guten Plato ziemlich und beschwerte er fich über biefen seinen Discipel öffentlich, als über einen unbandbaren Bogel, ober einen Rebellen, ber augenscheinlich wiber bas vierte Gebot fun-Dieweil er aber ben Aristoteles wegen feiner Lehre nicht anpaden funte, fo finge er an, feine Rleiber zu tabeln, daß er sich nicht fein Philosophisch hielte, sondern an ftatt bes schwargen Mantels und Salschens ein bunt Rleib, nebft einen halstuche von point d'Athen, ober de Sparte truge und cavalierement einen Degen an ber Seiten . . . Aber Plato revengirte fich hauptfächlich, indem er bev feinem Tode bem Speusippus seine Locos Communes und Collegia MSS. vermachte und ihn zu seinem würdigen Successore denominiret. unerachtet Aristoteles viel gelehrter ware, als Speusippus« (460, 461). Aus Arger barüber geht er nach Atarnanien, wo er bie Pythias, eine Schwefter feines Freundes hermias, Ronige von Atarnanien, heirathet (487 fag.). Rach ihrem Tobe wird Ariftoteles auf Beranstalten ber Olympias, ber Mutter Alexanders des Großen, die fich insgeheim in ihn verliebt hat ("Beil benn Aristoteles ber Beitem nicht fo verdrieflich ausfabe, ale ihn unfere Dabler und Rupfferftecher abzubilben pflegen, fonbern ein auff frangofifche Manier auffgefestes Bartden nebft einer blonden Perruque gutragen pflegte, auch fich täglich felbften mit bem Taldobl ju falben gewohnet wara: p. 491) an ben hof Philipps von Macedonien berufen, um die Ergiehung

bes jungen Alexander ju leiten. Wie er nun bier ben Soffchrangen und Schmeichler macht, vor ben leuten mit seiner Biffenfcaft und feinem gelehrten Anfehn fotettirt, jugleich aber ben Liebeshandel mit ber Dlympias, ber zu Ehren er bie Spielfarten und namentlich bas Chombrefpiel erfindet, aufs Gifrigfte betreibt, indem er ihr feine Liebe in logifchen Schlufformen, "in Ferio, ober in Festino, ober Bocardo, ober Barocco, ober in Ferison « (p. 567) erflart und was ber Schwante mehr find: bies Alles mogen biefenigen unfrer Lefer, bie es verfteben, aus ber unfünftlerischen und roben Form ben Rern bes Biges und der gefunden, tomifden Rraft berauszufinden, bei Thomas fius felbft nachlefen. Das Mitgetheilte wird hinlanglich fein, fowohl bas Schriftchen felbft, als namentlich ben Einbrud gu darafterifiren, ben baffelbe auf alle Pedanten, Soficmeichler und Scheinheilige, mit Ginem Bort, auf Die ungeheure Mebrzahl aller bamaligen Universitätsgelehrten, junachft ber Leipziger, machen mußte. Ariftoteles war eine fanonifche Perfon, so aut wie ein Beiliger; die Art und Beise wie Thomasius Diefes Prototyp aller Beisheit und grundlichen Gelehrfamteit bebanbelte, erregte in ben bamaligen gelehrten Rreisen gewiß fein geringeres Entfegen, ale es bentzutage in unfern frommen Rreis fen erregen wurde, wenn man bie Figuren unferer theologischen Tradition mit ähnlichem Übermuth behandeln wollte. Thomafins felbft war über biefe Bichtigfeit feiner Schrift und bas Außerorbentliche ihrer Wirfung feineswegs im Unflaren: noch ju Anfang bes folgenden Jahres, in der Borrede jum Januarbeft 1689, p. 17, brobet er feinen Feinden als mit einem letten Mittel, »wo man mich zu febr purret, daß ich nicht einmabl ungedultig werbe, und führe ben angefangenen Roman vom Meister Aristoteles ausführlich und mit Bebacht aus, bamit bie studirende Jugend daselbst die vortrefflichen Lehren als in einem Compendio beyfammen fanbe.«

Demgemäß scheint ber erfte Eindruck ein wahrhaft betäusbender gewesen zu sein. Wenigstens hielten die Gegner sich äusgerlich vollfommen ruhig und legten auch dem Erscheinen des nächsten heftes nichts in den Weg: des Maiheftes, in welchem Thomasius, gemäß seinem Grundsas, abwechselnd auf ein recht ausgelassenes und lustiges ein recht ehrsames und unanstößiges

Heft folgen zu laffen, als Hauptinhalt die Übersesung eines französischen Romans (L'amour raisonnable et galant) liefert. Bgl. die mehrerwähnte Borr. p. 18. 19.

Auch bem folgenden Sefte war er Willens eine abnliche friedliche Saltung zu geben. Aber eine beftige Gegenschrift, welche Tichirnhausen mittlerweile gegen Thomasius' Rritif seiner Medicina Mentis (im Märzbeft) berausgegeben batte, bestimmte ibn, bie friedlichen Gedanken wieder fahren zu laffen und biefem neuen Keinde mit ber vollen Schärfe seiner Waffen zu begegnen. Freilich waren bie Rrafte in biefem Rampf nicht gleich : Tichirnhausen, immerbin eine confuse, aber boch mabrbafte und tiefe Natur, fonnte bie gewandten Fechterftöße, mit benen Thomasius ihm zu Leibe ging, unmöglich pariren; wieberum war es gegen Thomafius' Natur, fich in diefe Irrgange ber Myftif einzulaffen. Gin gewiffes Migverftanbnig ber Tichirnhaufenschen Schrift fonnte er nicht wohl vermeiben. Doch gewinnt er auch bier, wo wir allerbinge nicht die Sympathie fur ihn empfinden, die fein Rampf gegen bie Leipziger Pebanten und Beuchler uns abnothigt, burch feine Gewandtheit und in noch höherem Grabe burch bie fcone Gerechtigkeiteliebe, bie ibn auch in ber Sige bes Rampfes nicht verläßt, unfere Achtung und Theilnahme. Bgl. p. 746-848.

Diefe feche Sefte nun, Die Krucht bes erften Salbfabres. vereinigte Thomafius zu einem Buche, welchem er ben gemeinfamen Titel: Luftiger und Ernfthaffter Monats-Gefprache Erfter Theil gab. Auch ftattete er fie mit einer Reihenfolge satirischer Rupferftiche aus, benen er felbft eine "Erflarung bes Rupfertitele" beigab. Derfelbe ftellt bie befannte Scene aus Moliere's Tartuffe bar, wo Tartuffe ber Elmire feine Antrage macht, wabrend Orgon unter bem Tische verftedt ift: Act IV, Sc. 5. Das zweite Rupfer fellt bas "beschnepete Ende" bes Januarheftes dar; bas britte die Scene, wie herr David zwischen hund und Rage gerathen ift; bas fünfte einen Auftritt aus Aristoteles' Leben (wie Speufippus, mit einem Sabel an ber Seite, bem Plato ein Festcarmen überreicht und biefer, vor Schred und Unwillen über ben Gabel, mit ben Worten: nai oi, remon; ftirbt: p. 479); bas fechfte ebenso (wie Ariftoteles, in Treffenrod und Alongenperude, ber Königin Olympias bas Soubband zubindet: p. 523) u. f.w. Doch finden fich biefe

ı

Rupfer vollständig nur in der ersten (ziemlich seltenen) Ausgabe; in einem fpateren Rachbrud, aus bem Anfang bes achtzehnten Jahrhunderte, aber mit ber Jahreszahl bes achten Abbrucks und ihm, mit Ausnahme ber Drudfehler, in allen Studen völlig gleich, findet fich nur bas Titeltupfer. Auch biefe Rupfer befamen allem Anscheine nach burch allerhand Ahnlichfeiten und Anspielungen für bas bamalige Publifum einen Reig, ben fie freilich für uns nicht mehr baben können; so namentlich foll auf bem Titeltupfer, nach einer banbichriftlichen Rotiz von uns benutten (Dresdner) Eremplares, ber Profesior Alberti bargeftellt sein. Aber auch übrigens find fie von Intereffe: theile, weil fie ben Anftog ju gablreichen Juntrationen berfelben Gattung gaben, theils weil fie uns einen gang abnlichen Bufammenhang zwischen ber literarischen Journaliftif und ber literarischen Rarrifatur zeigen, wie wir ibn oben zwischen ber politischen Zeitung und bem politischen Zerrbild angebeutet baben. -

Dieses Buch also, in dieser Ausstattung und mit diesem Inhalt, widmete Thomafius bem Kurfürsten von Sachsen: eine Bibmung, welche ben Umftanben gemäß, unter benen fie gefcah, vielmehr eine Recheit, als eine Schmeichelei ju nennen war. Auch die Sprache biefer Widmung ift verhaltnigmäßig frei und mannlich, febr unterschieden von berjenigen, die man sonft wohl bei bergleichen Gelegenheiten zu boren pflegte. Rachbem er furglich angeführt, was die Mebrzahl der Autoren zu dieser Art öffentlicher Ehrenbezeigung treibe: pebantischer Sochmuth, Ehr- und Belbgeig u. f. w. fagt er von fich felbft, bag er fich von feiner biefer Urfachen und auch nicht bavon leiten laffe, daß er fich ben Sous bes Kurfürsten baburch gewinne: er habe nichts Übles gethan und barum wiffe er auch, bag ber Rurfürst nals ein gerechtefter gandes-Bater" ihm feinen fürftlichen Beiftand nie entziehen werbe: sondern blog aus Dankbarkeit für bas Gute, bas er ihm bis babin bereits erzeigt. Man fieht, Thomasius wußte bie Leute ju nehmen: Die Gewigheit, mit welcher er fich bes furfürftlichen Schuges rubmt, mußte feinen Reinden imponiren; ftatt um ben funftigen Sous ju bitten, bebanft er fic für ben erwiesenen; er giebt fich ben Anschein, als mare bereits gefcheben, mas in Bahrheit erft gefcheben foll, und legt baburch

zugleich dem Kurfürsten die moralische Berpflichtung auf, es nun vorkommenden Falles auch wirklich geschehen zu lassen.

Borlaufig indeffen feste Thomafius feine Zeitschrift ungebinbert fort. Satte er fich im erften Salbjabr feinen Reinben befonbere burch Big und Laune furchtbar gemacht, fo ging er ibnen in biefer Kortsetzung mehr mit gelehrten Baffen und auf bem eigentlichen Kelbe wissenschaftlicher Untersuchung zu Leibe. Demgemäß find in bem zweiten Banbe meiftens Bucheranzeigen und literarische Rritifen enthalten. Besonders wichtig ist das erfte (Julis) beft, in welchem er, theils in Beranlaffung bes vorbin erwähnten Streites mit Tichirnhausen, theils (Borr. jum Januarheft 1689, p. 21) als Erganzung und Rachtrag zu bem Collegium Ethicum, bas er eben bamals ben Studirenben hielt, bie Bertheidigung bes Epifur übernahm: eines Mannes, ber bamals noch allgemein, zumal in Dentschland, als ber Ausbund aller Lieberlichfeit, Raulbeit und Sittenlofigfeit galt (ver fente feine bodite Bludlichteit in ber icoanblichen Liebes Bolluft. und war ein fauler verschlaffener Rerl, ber nichts thate, als fic ben gangen Tag in bem Bette herumwältete« n. f. w. Juliheft p. 56) und welchen baber zu vertheibigen fein geringeres Bagftud mar, ale ben Ariftoteles anzugreifen.

Die folgenden hefte balten fich im Gangen neutraler, wiemobl er es auch hier an gelegentlichen Seitenbieben, jum Theil ber bitterften Art (wie gegen Alberti: Septemb. p. 362), nicht feblen läfit. Meiftens werben frangofifche Bucher befprocen; unter ben Deutschen ift das nambaftefte Morbof's Polybiftor, bem er im Novemberheft (p. 583-687) eine ausführliche und genaue Anzeige widmet. Charafteriftisch ift babei vorzüglich bas Urtheil, welches er über bie Gelebrfamteit, bie nur burch bas Gebachtniß erworben wird, sowie über bas Gebachtniß im Allgemeinen fällt. Er ift (p. 613, 688) ber »wunderlichen Meinung, baß ein Mensch, so viel als möglich ift, sich buten solle, an feinem Bedachtnuß nicht zu funftlen; nicht alleine weil mehrentheils was bem Gebachtnug auff einer Seite jugebet, bas gebet gewiß bem Judicio auff ber anbern Seite wieber ab, ba bod nicht zu leugnen, bag ein loth Judicium viel beffer fep, als ein Pfund Memoria« u. s. w. Damit war benn auch gleich über die ganze Literatur, welcher Morbof's Polybistor angebort,

und also auch über bas Buch selbst bas eigentliche Urtheil auf eine febr feine Art gesprochen. Im Übrigen, um ben richtigen Werth folder Auferungen zu erkennen, muffen wir flets bie Zeit und bie Umgebung im Sinne behalten, in welcher fie gethan wurben : für une find fie ber Debrzahl nach fo trivial, wie fie für jene Reit unerbort und manche fogar unverzeiblich waren. Nur ber wunberliche Eigenfinn, mit welchem Thomafius (in bemfelben Sefte p. 596 fag.) bagegen tampft, in ber "Poeterey," ber Dufif und überhaupt in aller funftlerischen Thatigfeit etwas »Göttliches,« bas beifit eine eigentbumlich ursprüngliche Begabung, einen specifischen Genius zu erkennen, mochte auch in beutiger Zeit nur wenig Anflang finben. Er geht gerabewegs fo weit, bie "raptus poeticos" lieber "pon einem Glas Bein ober Branntmein« ober einem »tertian Kieber« berzuleiten, als nur eine "göttliche Kraft« barin zuzugeben. Daß bas nicht religiose Bebenflichfeit war, welche ber "weltlichen« Runft bie Ehren "gottlicher" Mitwirfung nicht gonnen wollte, brauchen wir, ba wir von Thomafius fprechen, nicht erft zu erinnern. Bielmehr banat es mit ber gangen übrigen Auffassungsweise biefes Mannes gusammen. Er ift nuchtern und obne fünftlerischen Geschmad, wie bie Aufflarung überhaupt; er liebt die Babrbeit, die Sittlichfeit, bie Bildung, aber für bie Schönheit ift er ohne Sinn. namentlich feine Geringschätzung bes Alterthums: es ift ibm febr zweifelhaft, ob huetius wirklich fo Unrecht gehabt babe, als er gefagt: ses wurde wenig Schabe feyn, wenn gleich alle Sepdnische Poeten und Philosophi mit Fener verbrennet würden-; baber bas schon von Luben (p. 217. Anm.) angeführte Urtheil über Hofmanswaldan und Lohenkein, nämlich daß fie "wohl fechs Birgilen ben Ropf bieten konntena u. bal. m. Es ift bies eine Einseitigkeit, die man zugefteben muß: aber bie man auch zu= gestehen barf, weil sie mit Thomasius' übrigen vortrefflichen Gigenschaften zu eng verwachsen ift, als bag fie ibm ernftlich zum Borwurf gereichen tonnte. -

Bir haben noch über das lette heft bes erften Jahrgangs zu berichten. Es ift eines ber wichtigften ber ganzen Zeitschrift, weil es bem Berfaffer einen neuen Feind und zwar einen folden erwectte, ber an heftigfeit und schäblichem Ginfluß mit ben bisherigen breift in

die Schranten treten burfte. Bector Gottfried Mafius, Doctor und Professor ber Theologie zu Ropenhagen und hofprediger bes Könige von Danemark, (geb. 1653, ft. 1709, vgl. Jöcher III, 260) batte im Jahre 1687 eine Schrift berausgegeben: Interesse Principum contra Religionem Evangelicam, in welcher er bas Intereffe zu erweisen suchte, bas bie Fürften um ibres eigenen Bortbeils verbunden waren an ber evangelischen Religion, bas beißt an bem ftrengen und unverfälschten Lutherthum zu nehmen, fintemalen biefes, und biefes allein, geborfame und treue Unterthanen, jebes andre Befenntnig aber Aufrührer und Emporer mache, ober, wie Thomafine es ausbrudt: (p. 734) weil einzig und alleine die Lutherische Religion ben gemeinen Frieden und Rube in ben Republiquen zwischen benen regierenden und Unterthanen rechtschaffen erbalte, und bag alle andere Religionen, absonderlich aber berer Reformirten ihre, diesem Frieden Makus batte babei einen Sas an bie Spise anwieder sep.« gestellt, ber auch heutzutage wieder für viele den ganzen Inbegriff ber Staatslebre entbalt, nämlich daß die Religion allein die Bafis alles flaatlichen Lebens fei, indem alle obrigkeitliche Macht birect von Gott berftamme: fo bak am letten Enbe alle politifche Bflichten religiose und umgefehrt bie Religion selbst eine volitifche Pflicht, alle politische Dacht aber eine gottliche und also unantafibar mirb. Soon biefer Sag allein batte Thomasus' Biberfpruch erregen muffen, ba er, ale Schuler Pufenborfe, ben unbebingten gottlichen Urfprung aller obrigfeitlichen Gewalt feineswegs anerfannte; icon Pufenborf (in ben Institutiones Jurisprudentiae divinae) batte bie Korberung geftellt, baf Die Einstimmung bes Bolles wenigstens bingutrete ober, um wieber Thomakus' eigene Worte anzuführen: (p. 762) »bag au beren production auch ber consens bes Bolfs etwas thue.« Am Meiften aber reigte ibn die bornirte Ausschlieflichfeit, mit welcher Mafius unter ber "mabren driftlichen Religion« einzig und allein bas lutherische Befenntnig wollte verftanden wiffen. Verfönlich war Thomafins bei ber ganzen Sache unbetheiligt: er selbst war Lutheraner, ibn trafen baber die Berbachtigungen, welche Mafius gegen bie Reformirten richtete, nicht. 3g nach bem allgemeinen Gebrauche ber Zeit, hatte Thomafins, eben als Lutheraner, mobl gar gemeinschaftliche Sache mit ibm machen.

jebenfalls aber ben eifrigen Zionswächter in ihm anerkennen follen. Allein berfelbe Mann, ber an einer andern Stelle (in ber Disputatio de felicitate Brandenburgensium ob emendatum per edicta Electoralia statum ecclesiasticum et politicum summis lineis adumbrata, im erften Banbe ber Dissertatt. academ. f. bei Luben p. 155-159) bas noch für unfere Zeiten flaffifche Bort aussprach, bag »bas bolgerne Joch bes Papftthums burch bas Lutherthum nur in ein eisernes vermanbelt feia: ein folder Mann tonnte unmöglich bie berrichaie rige Servilität eines bornirten Pfaffen unterflügen. Inbem er nich also ber Freiheit bediente, welche nin ber Republica literaria, als in einer freven Republique« (p. 784) gestattet war, richtete er gegen bie bigott servilen Behauptungen bes Daffus eine Polemif, so ernft, so gründlich und nichtsbestoweniger so gelent und frisch, daß Luben (p. 120. Anm.) fie nicht mit Unrecht ber flaffischen Polemit eines Leffing vergleicht. Bir wollen eine Stelle baraus, obwohl fie bereits bei Luben mitgetheilt ift, bier wiederbolen, theils um unfer obiges Urtbeil zu rechtfertigen, theils weil gerabe diese Stelle bei ben Freunden bes Mafius einen hauptanftog erregte und fie und baber gleich jum Belege bienen tann, woran Alles bie (man fann fie nicht anbers nennen) verzweifelte Buth feiner Gegner fich anklammerte, um burch Anklagen und Berbachtigungen, wie abgeschmackt fie auch feien, ihre eigne verlorene Sache ju retten.

Alberich, ein Theologe, will dem Obersten Basilins beweisen, daß alle Obrigkeit unmittelbar von Gott eingesetzt sei und daß namentlich das Bolk keine Majestät verleihen könne, weil es selbst keine habe. Er sagt (p. 765 fg.): »Rein herr leihe mir doch eine Tonne Golds. B. Der herr wird mir verzeihen ich habe keine. A. Da recht: Wie soll denn der consens des Bolds dem Könige können die Majestät geben, da doch das Bold keine Majestät hat, das bleibt mir unümbgestossen. Was einer nicht hat, das kann er mir nicht geben. B. Kann mein herr sehen oder zehlen wie viel ich Ohrseigen im Schub-Sade habe? A. Wie fragt mein herr so wunderlich? B. Der herr sehe mich an wo er wolle, er wird keine Ohrseige bey mir sinden. Gleichwohl habe ich das Vermögen, einem eher einen Dienst mit so viel als er will zu leisten als mit hundert Thalern.

Ifts nicht mahr, wenn ber herr Robr - Baffer in feinem hause batt, und ich fpreche ibn brumb an, fo fann er mir ben Abfall von seinem Röhr-Baffer zukommen laffen. A. Warumb nicht? B. hat ber herr aber ben Abfall felbsten? A. Das ift aber ein unförmlich Gleichnig zwischen ber Mujestät und bem Abfall vom Röhr-Baffer. B. Es ift eben fo formlich, ja noch formlicher als amischen ber Majestät und einer Tonne Golbs. Aber bamit ber herr fiebet, bag ich ihm auch seinen Begehren nach antworten will. Er sebe ba ich will ihm die Tonne Golds also bald geben, sobald er mir eine obligation drüber wird gegeben haben. A. Darzu wollen wir bald tommen. 3ch will ibm gleich eine aufffegen. Und fiebe ba bat er fie. B. Che mir fie ber herr giebt, ift es benn icon eine obligation? A. Dit nichten, benn ich fann mir ja nicht felbft verbunden feyn. B. So bin ich fie auch nicht anzunehmen schuldig. Denn wie will mir ber herr eine Obligation geben, wenn er fie felbft nicht hat ?" u. f. w. - Aus diefer Stelle wurde benn fpaterbin von Mafius, ober genauer von beffen Schilbfnappen Peter Schipping, in bem "Abgenothigten Gesprach" ic. (f. bas Daiund Juniheft 1689, p. 309 fgg.) gefolgert, Thomasius habe fich eines Sochverrathe gegen alle Kurften ber Erbe idulbig gemacht, weil er die Majestät mit Maulschellen verglichen: a. a. D.

Dafür aber hat herr Mafine auch die Ehre, gleich auf bem Titelblatt bes neuen Jahrgangs zu parabiren. Der Berfaffer bat benfelben nallen feinen Reinden, insonderheit aber herrn hector Gottfried Mafio jugeeignet." Dem Januarheft ift ein Borwort an ben "Tugenbhafften und gelehrten Leser" vorausgesendet, in welchem er bie veränderte Form und Baltung seines Journals anfundigt. Das Scherzen habe seine Zeit; burch bie Scherze, die er fich im erften Jahre geftattet, habe er, wiber feine Intention, bei vielen Leuten Berbruf erwedet: "und batte ich Anfangs nicht gemeynet, bag fich fo viel Bertheibiger ber Beuchelen und Bebantheren finden follten, als ich bernach erfahren." (p. 3.) Rachbem er fobann auf bie mancherlei Reindfcaften, bie ihm baraus ermachfen, bes Raberen eingegangen und bie vergeblichen Bemühungen feiner Begner, ibn literarifc au widerlegen, mit gutem Sumor bespottelt (p. 9-13), fündigt er feinen Borfas an, bie Gefprachsform instünftige aufzugeben, theils weil fie unwillfürlich zu einer gewiffen Ausführlichfeit und Breite nothige, theils wegen ber vielen perfonlichen Auslegungen und Difverftandniffe, ju benen fie Beranlaffung "Diefe zwey Urfachen nun haben mich veranlafaeaeben. fet, biefes Jahr bindurch meine Gedanden nicht in Korm eines Gesprächs zu continuiren, sonbern allezeit wie die bigberigen journale des scavans, die in holland, Franfreich und allbier zu Leipzig nun etliche Jahre ber publiciret worden, zu thun gepflogen, über ein gewiffes Buch, bas biefes ober voriges Sabr berausgekommen, einen Discurs zu formiren. Jedoch protestire ich solenniter, daß ich meine Gebanden für tein Journal will gehalten wiffen, maffen zwischen biefen und ben meis nigen sehr viel Unterschiede find." (p. 27) Denn erftlich fehle es ihm an der weitverzweigten Correspondenz, beren ein gelehrtes Journal bedürfe; zweitens fei es auch nicht feine Abficht, alle neue Bucher ju befprechen: "fonbern ich bin nur gefonnen über etliche Schrifften, bie entweber auff eine indiffirente Beluftigung bes Gemuthe, ober auff rechtschaffene Erbauung bes Berftandes ihr Absehn gerichtet haben, ober die unter bem Dedmantel einer icheinbabren Gelabrtheit und Gottes-Rurcht, Ungelabrtheit und icheinheiliges Befen zu verbergen ober zu vertheis bigen gefucht, meine unmaggeblichen Gedanden bem Lefer mit autheilen, und zwar biefelben eingig und alleine nach meinen eigenen Gefallen aufzufiesen, und mich diffalls zu keines Denschen Sclaven zu machen." Aber auch barum sei bies fein Journal, weil die Journale sammtlich nur referiren und fic bes eigenen Urtheils enthalten: er bagegen werbe fich allerbings öfters ein Urtheil erlauben und zwar » mehr eine bentliche und durch genugsame Urfachen gegrundete Censur, als fdmeichlerisches loba (p. 30). Rur weil seine satirische Schreibart fo vielfachen Anftog erregt, fo werde er fich nunmehr einer » Ernfthafften Schreib = Artha bebienen: "wiewohl ich nicht weiß, ob bie, benen alles was ich schreibe, nicht recht ift, groffe advantage ober groffes Bergnugen barinnen werben gefunben baben. . -

Aber so ganz konnte er ben Schalf boch nicht verläugnen. Thomasius (vgl. Luben, p. 103 fgg.) hatte im Lauf bes Winzters an einer Schlittenfahrt Theil genommen; bas galt bamals

für eine fehr bebenkliche Luftbarkeit, weshalb benn auch einer ber Leipziger Zionsmächter, ber mehrerwähnte Carpzon, nichts Eiligeres zu thun hatte, als ben an fich völlig unerheblichen Borfall auf die Ranzel zu bringen und öffentlich gegen eine derartige fündhafte Luftbarfeit zu eifern. Dafür fonnte wieber Thomasius seinerseits nicht unterlaffen, in ben übrigens ziemlich indifferenten und friedlichen Inbalt bes Januarbeftes (über Jani Philadelphi Consultatio Desultoria de optima Christianorum Secta zc. Pabua, 1688) ein Gefchichtden von einem berühms ten Brediger mit Nahmen »Chrestophilus in L. « einzuflechten, ber ebenfalls gegen jebe erlaubte Bergnugung eifert und sein beyliges Ampt mit calumnien enthepliget. (p. 65-77) Die Beichnung ift grell und aus Allem, was man einem pflichtvergeffenen Beiftlichen nur immer Bofes nachjagen fann, jufammengefest: aber bennoch mußte fie abnlich sein, ba Carpzov selbst fich getroffen fühlte, bermagen, bag er fich fortan ben entschiebenften Keinden bes Thomafius beigesellte.

Die beiden folgenden Defte beschäftigen sich, nächst einigen suristisch theologischen Kritiken, benen auch das Aprilheft gewidsmet ist, hauptsählich mit französischen "Liebeshistorien". Übersaus charakteristisch ist dabei der Beisall, welchen er der Behauptung eines gewissen französischen Autors, "daß keine lächerliche Passion sey, als wenn man eine Person liebe, die unsern Affect nicht wieder mit gleichem begegne", schenkt. "Rur dieses einigen Sases halber (sagt er p. 157) halte den Autor dieser Geschichte für einen besseren Philosophum, als alle die, die die Frage: ob die askecten in anima sensitiva oder rationali bei der man Grund aus zu absolviren wissen" eine Äußerung, sigen, von sich unwillkürlich an eine ähnliche von Hegel erinznert fühlt.

Um so wichtigeren Inhalts find bas Mais und Juniheft. Sie find beibe Einem Gegenstande gewidmet, Peter Schipping's bereits erwähntem "Gespräche pro Masio". Thomasius läst es hier seinem ganzen Umfange nach selbst wieder abdrucken, aber von Sas zu Sas mit Widerlegungen begleitet, die schon durch die ernste und gediegene Sprache, in welcher sie gehalten sind, verglichen mit den Plattheiten des Schipping'schen Libells, seden unbefangenen Lefer für sich einnehmen mußten. Damit aber

auch bier jum Ernft ber Spott nicht ganglich fehle, fo wurden bie neueften seche Befte, wiederum zu einem eigenen Band vereinigt, "Allen seinen Reinden, insonderheit aber herrn hector Gottfried Mafio zugeeignet". In ber ausführlichen Debication, in ber er fich ber Reibe nach mit ben Gegenschriften beichaftigt, welche bie Monatsgespräche bervorgerufen, führt er namentlich, und zwar aus Mafiue' eigenen Briefen, ben Beweis, bag bas Gefprach bes Veter Schipping mit Mafine' eigenem Biffen und sogar micht ohne sein Zuthun erschienen sei und daß er (Thomafius) mithin Recht gethan babe, feine Biberlegung bes gebachten Gefprache unmittelbar gegen Dafius felbit zu rich-Um meiften nedte er ihn barüber, bag er, vermuthlich aus Digtrauen in seine eigene geiftige Rraft, ben Beiftand ber Behörden gegen Thomafius entboten. In ber That batte Mafius nicht nur ben Konig von Danemart bewogen, ben Rurfürften von Sachsen in einem ausbrudlichen Schreiben gur Bestrafung des frechen Menschen aufzufordern, welcher fich unterfangen, seinen, bes Ronigs von Danemart, hofprediger anaugreifen; fondern auch einen Befehl jur öffentlichen Berbrennung ber Thomafius'ichen Gegenschrift batte er fich ausgewirft. Doch war ber Brief vorläufig noch ohne Wirfung geblieben: und auch die Erecution gegen das Buch ins Wert zu fegen, batte Mafius, aus Furcht vor ber öffentlichen Meinung, bisber noch nicht gewagt.

Nun aber, nachdem Thomasius ihn in dieser Widmung von Neuem provocirt hatte, vermochte herr Masius seinen Grou nicht länger zu bezähmen. Thomasius' Gegenschriften wurden, als Schmähschriften, auf öffentlichem Markte zu Kopenhagen von hentershand cum insamia Autoris verbrannt: vgl. »Attilae Friedrich Frommholds Rechtsbegründeter Bericht, Wie sich ein Ehrliebens der Scribent zu verhalten habe, wenn eine auswärtige herrschraft seine sonst approbirte Schriften durch den hender verbrennen zu lassen, von einigen Passionirten verleitet worden«, in Thomasius' Kl. Teutsch. Schrift. p. 377—410, sowie in Kürze Luden, p. 179—184. — Daß aber auch der Brief des Königs von Dänemark noch seine Nachwirfungen gehabt, das wird Riesmand bezweiseln, der sich der seinbseligen Schritte erinnert, die balb darauf vom sächssichen hose gegen Thomasius gethan wurs

ben und bie bemnächft, wie bies bereits oben ergablt worden ift, feine Flucht nach Berlin verursachten.

In Mitten biefer Störungen, fogar jum Theil (vom Octoberbeft an) erft nach ber Flucht, von Salle aus, zu Ende bes folgenden Jahres (1690: f. Decemberheft, p. 1145) ift das lette Salbiabr ber Unterhaltungen geschrieben. Der Streit, so weit er literarisch geführt werden fonnte, war zu Ende; die Gegner batten fich auf ein Gebiet begeben, bas allerdings fruchtbarer au fein pflegt, als bas Gebiet literarischer Erörterungen, auf bas aber Thomasius ihnen nicht folgen konnte, am Wenigsten mit seinem Journale: auf bas Gebiet ber Denunciationen, ber biplomatischen Intriguen und Beschwerben. Es ift baber gang natürlich, daß diefe letten Sefte ben früheren an Intereffe nachfteben; weder behandeln fie fo wichtige Begenftande, noch haben biese unerheblichern Kragen in Thomasius selbst jenes Keuer ber Darftellung erweden tonnen, wie in ben frubern heften. 3m Ruli wird über David Abereromby's Fur Academicus (eine Satire auf gelehrte Diebstähle, erschien zu Amfterbam 1689: f. Abelung's Fortf. bes Jocher I, 50) und Robert Knor' Befchreibung ber Insel Ceplon berichtet; im August über Confug, über bes Herrn von Hohberg (auch Hochberg oder Hohenberg, beffelben, ber ben "Sabsburgischen Ottobert« schrieb, 1664: auch als Roman- und Pfalmenbichter befannt: vgl. Gervinus III, 245. 336. 390.) "Georgica curiosa aucta; bas ift: Bericht und Unterricht von Abeligen Land- und Relb-Leben," Rurnberg 1687; endlich über Lobenstein's befannten Roman Arminius und Thusnelba (p. 646-686: val. Gerv. III, 393. fag.) Lesteren überschüttete er mit ben ungemeffenften Lobsprüchen, nicht ohne einis germaßen felbft in jenen Schwulft ber Rebe zu verfallen \*), burch ben Lobenstein's Rame sprichwörtlich geworben ift: wie 3. B. wenn dem Buche nachgerühmt wird, daß ses der lehrbegierigen Jugend bas thee ber Weißheit zu trinden giebt, und bamit ibre an bem ichmadhafften Bein und andern icharffe Getrande acwohnete Bunge an bem ungewohnten Befchmad berfelben feinen

<sup>\*)</sup> Bas ihm auch sonst, wennschon selten, begegnete. Bgl. bie Rebe auf Sedendorf's Tob in ben Kl. Teutsch. Schr. p. 497—516. und Luben, p. 217. Anm.

Edel befomme, so thut er ein Benig Zuder allerhand Historischer und Politischer inventionen binein, umb ihnen ben appetit zu erwecken" (p. 667). Und bann bie Summe bes "3ch fann wohl sagen, bag ich tein Buch ber Urtheile: Belt weiß, darinnen ich so viel Gelahrsamkeit beisammen angetroffen, als in der Thusnelba, und daß ich keinen Roman gelesen, ber mebr nachsinnen braucht, ale ber Arminius«. (a.a.D.) Dem Berfaffer felbft wirb nachgerühmt, daß er "von Jugend auff die Grichischen und Lateinischen Scribenten fich bauptfachlich muffe befannt gemacht haben, und alfo nebft ber rechtschaffenen Belt = Beigbeit ein ungemeiner Polyhistor gewesen fenn muffe, auch über biefes ein Poëte, ber zwar an Liebligfeit und Anmuth bem hoffmannswaldan nicht gleich kommt, aber ber in ber heroischen Schreib-Art und in Tieffinnigkeit seiner Gebichte nicht mohl seines gleichen finden möchte«. (p. 682. 683.) — Der Reft ber Recension handelt von zwei fremben Romanschreibern, bem Spanier Diego Saavebra (ft. 1648, Berf. einer Idea d'un principe politico Christiano represendada en cien Empresas: Jöcher IV, 3; fehlt bei Bouterwef) und dem Franzosen Francois be la Mothe la Bayer (ft. 1672, Berf. verschiebener gelebrter, politischer und belletriftischer Schriften: Joder IV. 1474 fag.) gewidmet, welche beibe, nach Thomasius' Angabe, bem Lobensteinschen Romane jum Mufter gebient baben. -

Auch das Septemberheft ist der Romanliteratur gewidmet, nämlich E. B. Happel's (f. Gervinus III, 389 2c.) "Africanischer Tarmolast, das ist: Eine anmuthige Liebes" und Hels den-Geschichte von einem Mauritanischen Pringen und einer Porstogallischen Pringessin« 2c. (1689) der gleichfalls mit lebhaften Lobsprüchen bedacht wird. Doch ist diese Anzeige nicht von Thosmasius selbst, sondern von einem "andern guten Freund, der sonst von dergleichen Büchern einen guten Berstand hat«. (p. 689.)

Die brei letten hefte endlich zeichnen fich, wie schon Luben bemerkt hat (p. 159.), burch einen eigenthumlichen pietistischen Anstrich aus. Sie betreffen meistens theologische Schriften, zum Theil (p. 1085. fgg.) solche, die unmittelbar in Sachen der Pietisten gewechselt wurden. Der Pietismus (man erinnere sich an das, was wir in der Einleitung dieses Buches gesagt haben)

war damals, bei feinem erften Auftreten, eine volltommen berechtigte und werthvolle Erscheinung; er war das nothwendige Supplement zu Thomafius' eigener Birffamfeit. Beide opponirten gegen die ftarre Überlieferung, bas todte Dogma: Thomafine im Namen bes Beiftes, Die Bietiften im Ramen bes Be-Insofern also konnten fie nicht nur, sonbern sogar fie mußten mit einander geben. Thomafius' hinneigung zu ben Dietiften ift baber nicht eine Schwäche, vielmehr ein Beweis feiner Rraft, indem er bie beiben auseinander liegenden Seiten ber Opposition in sich zu vereinigen wußte. Satten bie Bietiften baffelbe vermocht, batten fie aus ber bumpfen Region gemuthlicher Abnungen fich berausarbeiten konnen zu ber Sonnenbobe geiftigen Bewußtseins, ja batten fie nicht, in thorichter Selbftbefangenheit, aus Glaubensfägen, Gebeten und Pfalmen bem freien Geifte ein gang abnliches Sochgericht erbaut, wie bie Dogmatiter, ihre Gegner, aus Lehrfagen, Beweisen und Rolgerungen, mare überbaupt ibre gemutbliche Erregung ju geiftiger Rlarheit emporgestiegen, nicht zu blindem Fanatismus berabgefunten, so murbe ohne 3meifel auch Thomafius mit ihnen jeberzeit verbunden geblieben fein. So aber, als wenige Decennien später bie Pietiften fich auf benfelben Abweg verloren, um beffen willen fie fich von den übrigen Theologen getrennt, verließ auch Thomasius fie mit bemselben Rechte und fraft beffelben Princips, um beffen willen er fich ibnen anfänglich verbunden.

Derselbe pietistische Sauch geht auch durch den "Beschlus und Abdandung des Autoris" (p. 1144—1164). Die nächste Beranlassung, sein Journal zu schließen, war unzweiselhaft äußerlicher Art: seine neue Stellung in Salle ließ ihm feine Zeit dazu übrig. Aber auch an inneren Gründen sehlte es nicht, namentlich an solchen, die der Umgang mit den Pietisten in ihm erweckt hatte. Die Beschäftigung mit den Journalen, sagt er, sei im Grunde doch nur "eitel" (p. 1154). "So eitel aber die Belustigung ist, die man bey Lesung der journale empsindet, so eitel, ja noch viel eiteler ist die Mühe und der Schweiß derersenigen, die ben andern solche Lust zu erwecken sich lassen angelegen seyn" (p. 1157). Das klingt denn wohl etwas start nach dem "Lämmslein Gottes" und "der Well Eitelseiten": aber es klingt auch nur. Es ist eine gewisse Sprechweise, die er sich im Ilmgang

mit den Pietisten angewöhnt baben mochte, ohne barum bas gange vietistische Doama von ber Belt Gunbe und ber Berberbtbeit ber menschlichen Natur anzuerkennen; benn bazu war Thomafius ein viel zu praftischer Ropf. Daber auch bie Beschäftigung mit ben Journalen nennt er nicht barum eitel, weil fie etwas Beltliches: sondern weil fie das Gedächtniß unnöthiger Beise mit einer Maffe von Büchertiteln, Excerpten und Rotigen überschütteten und Einen baburch zu einem »Helluus librorum« machten (p. 1155), welchen Ebrentitel bie Gelehrten als ein sonderliches lob einander zuzulegen pflegen«, wiewohl er in Bahrheit nicht mehr bedeute, "als ein anderer Schwelger, ber die Sauff-Runft wohl verftebet, und burch beren tagliche Übung wohl geschickt ift, eine menge anderer zu boben zu trinden" (a. a. D.). Bielmehr bas fei bas Babre, eigene Bucher zu schreiben: "es ift wohl ein elender Roch, ber bie Speisen nicht selber zurichten fann, sondern bie ben andern auffgefaufte Speifen nur wieber auffgumarmen weiß. . . Gin Belehrter wird berhalben Gelehrt genennet, bag er andern Leuten ben Weg zur Wahrheit und Tugend weise, nicht daß er ihnen fage, welcher Weg von andern dahin ju führen gehalten werde« (p. 1158. 1159). Sein Journal, fo verschieben es auch von ben fonft üblichen gewesen sei, babe ibn nicht nur »von ber Erforschung seiner innerlichen Rube abgehalten, sondern auch verbindert, bie studierende Jugend mit einem mehreren Epfer gur Betretung biefer einzigen ju ber mahren Gludfeligfeit leitenben Babn anzumabnen. Dannenbero . . . bin ich vielmehr gefonnen, die Grund-Gesege meiner wenigen Erfenntnig nicht alleine ber Lehrbegierigen Jugend nach meinem Bermögen mitzutheilen, fonbern auch bieselben burch öffentlichen Drud ber gangen vernünftigen Belt zur Censur zu übergeben« (p. 1160).\*)

Und dies war wohl das eigentliche Motiv: er fühlte in seiner neuen Stellung, als Saupt- und Mittelpunkt einer fich bilbenden Afademie, eine Art moralischer Berpflichtung, durch größere und selbständigere Arbeiten, als fie in einer Zeitschrift

<sup>\*)</sup> Bgl. was er in feinem Collegium uber ben beutschen Stil feinen Buhorern speciell über ben Berth ber Journale vorzutragen pflegte: Luben, p. 177. fgg.

möglich find, sich gleichsam vor dem Publikum auszuweisen; dem Plänklergesecht journalistischer Polemik sollte das schwere Geschütz gelehrter Bücher, die geordnete Thätigkeit akademischen Unterzichtes folgen. Mit welchem Erfolge beides geschehen, haben wir bereits im vorigen Abschitte erwähnt.

So also endete die erste deutsch geschriebene gelehrte Zeitung, nach zweisähriger Dauer. Die wechselvollen Schickale, die sie mährend dieses kurzen Lebenslaufes erfahren, bilden gleichesam ein Prognostikon und Indegriff alles dessen, was dieser Journalismus auch späterhin überall erfahren sollte, wo er es versuchen würde, den von Thomasius begonnenen Kampf fortzuführen und, wie dieser, nicht sowohl der Eitelseit der Gelehrsten, als den allgemeinen Interessen des Publikums, den großen Fragen der Menscheit zu dienen. Berläumdungen und Anklagen, Berbrennung der Schriften durch henkershand, Absehung des Autors von Amt und Brod, er selbst zur Flucht in ein fremdes Land genöthigt — es sind volltommen die Stationen, die noch heute bei uns sede freisinnige und unerschrodene Zeitung zu machen pflegt.

Aber einiger Unterschied ist doch: es fehlt uns der Fürst, ber den Bertriedenen aufnimmt und schützt, sollte es auch nur (wie es mit Friedrich I. in der That der Fall war) aus Eitelsteit und äußerlicher Berechnung geschehen; es fehlt die Stätte, die man der vertriedenen Wahrheit anweist, sich darauf anzusies deln und einen herd des Lichtes und der Aufstärung zu bilden; endlich es sehlen auch die Journale, die undeugsamen, unbestechtichen, allverständlichen, die es wagen dürsten, sich diesem ersten Journale des Thomasius zur Seite zu stellen — oder vielmehr: man läßt es von oben herab zu dergleichen Journalen gar nicht erst sommen.

## VII.

## Thomasins' spätere Sournale.

Juzwischen hatte Thomasius die Borzüge der sournalistischen Form zu sehr empfunden und sich selbst zu sehr als Meister ders selben gezeigt, als daß er nicht, tros der eben erwähnten "Ab-

bandung", wieber zu ihr hatte zurucktehren sollen. Wir wollen, um bas Bilb bes Mannes, soweit es im Journalismus zur Darftellung kommt, zu vollenden, auch diese späteren Zeitschriften bier gleich beifügen. An Wichtigkeit und Wirkung auf die Zeit stehen sie ben "Monathsgesprächen" bei Weitem nach, und werden wir uns baher mit einer flüchtigen Erwähnung begnügen können.

Die "Abbandung" am Schluffe bes oben genannten Journale, mit welcher er von der journalistischen Thatigfeit überbaupt Abschied nahm, batirt, wie früher erinnert wurde, von Enbe 1690. Roch nicht zwei Jahre fpater, Berbft 1692, funbigte er in einem eigenen Programm auch schon wieder eine neue Zeitforift an: "Chriftian Thomas, JCtus, Churbran: benburgischer Rath und Professor publicus zu Salle, eröffnet Allen Beisheit = Liebenben Teutschland Sein Borhaben, Runfftiges Jahr, geliebte Gott, Observationes promiscuas, bie RirdensHistorie, und Historiam Philosophicam, wie auch fonften allerhand Erfindungen neuer Babrbeiten, und Entbedungen gemeiner Jrrthumer bes treffende, zu publiciren: wieber abgebruckt por ber hift. d. Beish. u. Thorh. Hft. I. p. 4—16. Daffelbe ift vollig unter bem Einfluß ber Pietisten gefdrieben; es zeigt gewiffermaßen ben Gipfel an, ju welcher Thomafius es in biefer Richtung gebracht. Die Siftorie, rebet er ben "Beisheit = liebenben Leser« an, sei gleichsam ber Weisheit rechtes Auge, jumal bie Historia Philosophica. »Die profan Historie giebet uns faft nichts als Exempel ber Lafter zu betrachten, nur mit biefem Unterfcied, bag etlichen von benenfelben ein faliches lustre eis ner Schein-Tugend angeftrichen wird. . . Dabingegen bie Rirden Siftorie, und Historia Philosophica, ober mit einem Bort, die Historie ber Beigheit und ber Thorbeit, bem Renfcen auff bie angenehmfte Art bie rechte Beschaffenbeit ber mabren Beigheit, ben Ursprung und Fortgang ber Irrthumer und ber baraus entstandenen gaster, und also bas mabre Mittel bie Babrbeit und Irrthumer von einander zu entscheiben, bepbringet". In Deutschland sei bieber in biefem nallerebelften Stud ber Siftorie" nur wenig geleiftet worben, wegen "ber Sclaves ren und bem Jode menschlicher Autorität, unter welchen bas

gute Deutschland auch nach ber Reformation geschmachtet». Dagegen wer fie recht betreibe, ber werbe nicht nur "bas verbammte verfegern, ganden und ichmaben, bas bigber auch unter ben Evangelischen fast zu einem Sandwert werden wollen, lange nicht mehr fo boch balten, als er zuvor gewohnet gewesen, und ben Anti-Christ nicht mehr burch bie Schau Blafer in ber Kerne, sondern in, umb und neben fich mit offenen Augen burch seinen Schaafs Delg burch und burch seben « (p. 6): sondern er werbe auch gewahr werben, »bag alle Beybnifche Philosophie von ber mabren Gludfeligfeit zu benen Irrthumern und Schein : Tugenden abführe, bag teine Secte bem Christenthum, oder ber Bahrheit (benn wo ift Bahrheit auffer bemselben ?) mehr Schaben gethan, ale bie Scholastisch - Aristotelische; baß bie Bevonische Philosophie ber Ursprung aller Regerepen gewefen; daß diefelbe noch heut zu Tage eine von den fürnehmften Urfachen fev, warumb unter benen Gelebrten in allen Studen ber Beisheit tausendmahl mehr Jrrthumer und schäbliche Laster im schwange geben, als unter ben Ungelehrten. . . tann ich es mit meinem eigenen Erempel befräfftigen, baft, ba ich nun in die 15 Jahr Dociret, und mich auch meine Feinde ftetswährend für teinen ungelehrten Mann passiren laffen, bennoch faum für brep ober vier Jahren, ba ich burch eine munberliche Schidung Gottlicher Gnabe obne meinen Borfag nur ein wenig in biefe hiftorie unparthevisch eingesehen, mir es von benen Augen meines Berftanbes gleichsam wie Schuppen gefallen, und ich nicht allein die gemeinen Jerthumer, sondern auch mein eigen Elend, worinnen ich zu vorher geftedt, gang beutlich au erkennen angefangen" (p. 7). Und auf biese innerliche Ertenntnig tomme Alles an: man muffe nicht punter bem Schein, ob wolte man bes Baters None Scham mit bem Mantel Sems und Japhet gubeden, feine eigene Bloffe mit Reigen Blattern bebeden, und burch Sophisterepen Pflafter auf die verzweiffelt bofen Schaben feines Bolfes fcmieren", noch auch "ben Anti-Christ erft im 6. ober 7. seculo suchen und nicht erkennen, wie er allbereit zu ber Apostel Zeit eingeschlichen", ober gar bie Reis nung haben, "daß bie erften Reformatores bes Pabsttbums als len Unflat und Übel auff einmal abgebolffen . . . bannenbero es in Leben und Banbel feiner Resormation brauche. . . Ber

aber bas andere Pabfithum, bas unfer Seel. Zuther prophezevet, umb fich fiebet, und wer die Geschichte Christi, seiner Apostel und ber erften Chriften mit Einfalt liefet, und gleichsam feines Bolfe und feines Batere Saufes fo lange vergift, und bie obangeführten praejudicia bev Seit leget; bev bem wird bie Wahrheit in furger Zeit mit Gewalt burchbrechen" (p. 8, 9). Freilich sei das eine schwere Aufgabe und größer, als daß Eines Menschen Kraft fie bewältigen konnte: "Bie sol man ibm aber thun? Sol man eine Befellicaft ber Belehrten bieferwegen auffrichten, Rapfer, Ronige, Kurften und Berren umb berfelben protection anfleben? . . . Die Beisbeit braucht feine menschliche Protection, andere Leute ju fürchten ju machen, sondern biefes ift ibr protection genung, wenn man ihre Frepheit nicht bemmet und unterbrudet: und soviel gelehrte Societaten in Europa find angefangen worben, so viel Vanitaten und ber mabren Beigheit zuwider lauffende Schwachheiten find wegen vielfaltigen natürlichen Ursachen in furger Beit mituntergelauffen. halte wenn ein jeder Beigheit liebender für fich nach feinem Bermögen die Beigheit untersuchte und die Irrthumer berghaft bestritte, und burch sein Erempel anbern, auch obne Formirung einer gewiffen Gefellichaft auffmuntere, man wurde balb befferen Fortgang ber Belahrtheit, bep und fpuren". Es feien bisher fo viel verschiedentliche Zeitschriften ebirt worden: »warumb solte man nicht auch folde Sachen zusammenbringen tonnen, die bie Historiam Philosophicam et Ecclesiasticam erleuchterten? 3ch will nicht viel Worte machen, sondern benen Beigheit liebenden hiermit gang fürglich zu erkennen geben, daß ich gesonnen bin, fünfftiges Jahr, geliebts Gott, folche Observationes monatlichen zu colligiren und zu verfertigen, bie biefen 3weck beförbern, auch alle viertel Jahr (nach bem Exempel ber Bibliotheque universelle \*) zwei Tomos bavon, einen Lateiniiden und einen Deutschen (beren jedoch jeder seine absonderlichen observationes haben foll) au publiciren« 2c. (p. 10, 11). Er forbert »bie Beigheit = Liebende« auf, ihn mit Beitragen zu

<sup>\*)</sup> Er meint die Bibl. universelle et historique von Lecterc und Delacroze, Amsterdam 1686 — 1693. Str. II, 939 — 942. Bgl. Ahomasius' eigenes Urtheil in den Monatsgespr. 1688, Febr. p. 228—233.

unterftugen: und zwar "verftebe ich nicht eben Doctores, Licentiatos, Magistros, Baccalaureos, ober mit einem worte bie cabable so fich Gelehrte nennen (wiewohl ich biefe auch nicht ausschlieffe), sonbern alle biejenigen, bie ihre von Gott verliebene Bernunfft zu seinen Ehren und ben allgemeinen menschlichen Bent rechtschaffen anwenben, wenn es auch Solbaten, Rauff= und Sandwerte=Leute maren; wenn fie nur bie icabliden Praejudicia log werben und ber Erforidung der Bahrheit mit einfältiger Rlugbeit nachftreben " (p. 12). Sonoriren freilich ober burch "Beforberung Cour-Renomée ober bergleichen Gitelfeiten« vergelten, fonne er biefe Beitrage nicht: "Und wenn ich es auch fonnte, wurde ich es nicht thun; benn von folden Leuten, die fich burch bergleichen persussiones einnehmen laffen, verlange ich nichte, weil sie entweder Ignoranten, oder Pedanten, ober Beuchler find und fich alfo zu meinem 3med gar nicht fciden« (p. 16).

Mit biesem Auszuge aus ber Anfündigung haben wir nun anch das Journal selbst charatterisirt. Es erschien, in zwei nebeneinander laufenden Serien, unter bem Titel:

> Sistorie der Weißheit und Thorheit, zusammengetras gen von Christian Thomas. JCto. 2c. Salle, Ges druckt und verlegt von Christoph Salfelben.

> Historia Sapientiae et Stultitiae, collecta a Christiano Thomasio. JCto. etc. Hal. Magdeb.

Die einzelnen Auffäße betreffen theils die Geschichte der Philosophie, theils und hauptsächlich die Kirchengeschichte, zumal die Geschichte der s. g. Keger. Bon den fremden Beiträgen, die an Jahl Thomasius' eigene Arbeiten überwiegen, ist vor Allem ein Aufsaß von Leibniß: Notata quaedam G. G. L. circa vitam et doctrinam Cartesii (in der Hist. Sap. tom. II, 113—123) zu merken. Auch aus dem Rachlasse Thomasius' des Baters (er war 1684 als Professor der Eloquenz und Rector der Thomasschule zu Leipzig gestorben) werden mehre Aufsäße mitgetheilt. Die vollständige Inhaltsangabe des deutschen Joursnals hat Jördens V, 48—50 abbrucken lassen.

Beibe Journale indessen sind nicht über den ersten Jahrsgang (1693) hinausgeführt. Über den Grund dieses frühen Endes hat Thomasius selbst sich nirgend ausgesprochen; pers

İ

muthlich, daß die specifische Farbung berselben nicht den Anklang fand, den er davon gehofft, und daß mithin auch die Beiträge ausblieben, auf welche er gerechnet. Bgl. Luden, p. 222—227.

Dagegen unternahm er einige Jahre später (1700) in Gemeinschaft mit Ge. Ernst Stahl (bem berühmten Arzt, seit 1694 Professor an der Universität zu Halle, ft. 1734 zu Berlin als königl. preuß. Leibmedicus), Joh. Franz Buddeus (seit 1693 Professor der Moral zu Halle, 1705 als Professor der Theologie nach Jena berufen, wo er 1729 als Kirchenrath und Prof. prim. stirbt) und einigen anderen Hallischen Kollegen, die Herausgabe der

Observationes Selectue ad rem litterariam spectantes.

Sie erschienen in lateinischer Sprace und sollten bas gefammte Bebiet ber Wiffenschaften, moralifche, phyfifche, medicinifche, juriftische und theologische Gegenstände umfaffen: weniger, um bie genannten Wiffenschaften burch neue Erfindungen ober auch nur durch Berichte von neuen Buchern zu bereichern, als um bie bestehenden Ansichten zu fritifiren und ben Ungrund ber manderlei Borurtheile, die auf diefen Gebieten gang und gebe maren, barzuthun. Bornamlich follten fie bie Bertheibigung folder Danner und Ansichten übernehmen, Die unrechtmäßiger Beife mit bem Namen ber Regerei ober bes Atheismus gebrandmarft zu werben pflegten: so bag also auch bier ber Zusammenhang mit den Pietisten und ber Ginfluß, den sie bamale auf Thomafius ausübten, beutlich zu Tage liegt. Bgl. Struve, II, p. 1005-1007; Luben, p. 268-270. Jährlich follten zwei Banbe Doch schon nach bem sechsten Banbe (1702) jog Thomasius und bald darauf (1704) auch bie beiden andern Berausgeber fich zurud; in Folge beffen bie Observationes, nachbem fie noch eine furze Beit, in Buchhandlerauftrag, von Diefem und Jenem waren geschrieben worben, mit bem zwölften Banbe (1706) ihr Ende erreichten. Unter den gablreichen Mitarbeitern verdienen besondere ber oftgenannte Burd. Gotth. Struve, Ric. Sieron. Gundling, Jac. Fr. Reimmann, ber Literarbiftorifer, ic. ermahnt zu werben: f. Struve a. a. D. 1006. Die Auffage erschienen fammilich anonym; boch wurden bie Berfaffer fvaterbin in eigenen Schriften von C. S. Stard, Theob. Crufius.

Beumann und Anderen, welche bei Struve bes Näheren angeführt find, nachgewiesen. Auch ben Observationes fehlte es an Keinden und Gegnern nicht; ben erften Rang unter ihnen nabmen die Unschuldigen Nachrichten ein, auf welche wir unten zurudfommen werben.

Hatte Thomasius sich nun schon mit diesen Observationes bem gewöhnlichen Bleis gelehrter Zeitungen einigermaßen wieber angenähert, so war bies noch mehr ber Fall mit ben:

> Summarischen Machrichten von auserlesenen mehren: theils alten in der Thomasischen Bibliothegue vor: bandenen Büchern. Vier und zwanzig Stud. Salle und Leipzig 1715 - 1718.

Es find ausschließlich Recensionen, die wenigsten von Thomasius felbft, wennicon in allen Thomafius' befannte Grunbfage, feine Freimuthigfeit, fein Gifer gegen jegliche Art von Autoritätenglauben, nicht zu verkennen find. Struve a. a. D. II, 857. nennt unter ben Sauptmitarbeitern ben nachberigen berühmten Arzt, Joh. Zachar. Platner (ft. 1740 als hofrath und Decan ber medicinifden Facultat ju Leipzig), Chrift. Aug. Salig (ft. um 1739 ale Rector ju Bolfenbuttel: Joder, IV, 54) u. A. m. Eine furze Angabe bes Inhalts f. bei Jorbens, V. 54; vgl. Luben, p. 305. Der » Nucleus Bibliothecae Thomasianae, beftebend in einem turgen Begriff ber vornehmften Bucher ac., ber 1729 nach Thomafius' Tob erschien, ift nichts Anderes, als eben biese Summarische Nadrichten, nur mit einem neuen Titel verseben. S. Struve, 11, 837.

Endlich gehören hieher noch bie:

Ernsthaffte, aber doch muntere und vernünftige Bebanden und Erinnerungen über allerhand auserlefene juriftifche gandel. Dier Theile. Salle, 1720. 1721.

und beren Fortfegung:

Vernünftige und driftliche, aber nicht icheinheilige Bedanden und Brinnerungen über allerhand gemischte philosophische und juriftische gandel. Drei Theile. Balle 1723-25; 'nebst Unhang, 1726.

Beibe Berte gehören bem Journalismus nur ber Form nach an, wie es benn ju jener Beit Mobe geworben war, auch

selbständige und in sich abgeschlossene Werte in ber Form perios bifder Schriften, ale ber Lieblingsform bes Tages, erfcheinen ju laffen; biefelbe Ericheinung alfo, bie wir ichon oben im Gebiete bes politischen Journalismus, bei Belegenheit ber periodischen Sammelwerte, mabrgenommen. Es find meiftens juriftische Abhandlungen; außerbem bringen bie Bernunftigen zc. Gebanden" eine Fortsetung ber Recensionen von Buchern aus ber Thomasischen Bibliothef und, was bas Bichtigfte ift, eine Art Gelbstbiographie bes Autors, die fich namentlich über feine Leipziger Sanbel mit bankenswerther Genquigkeit verbreitet. Der Anhang enthält theils Philosophisches, theils Bolemisches: er mar bie lette Schrift, welche Thomafius berausgab. Bgl. Luben, p. 305. 308. - Doch find alle biefe Schriften mertwürdiger für Thomafius' eigenes Leben, als für bie Geschichte bes Journalismus. Rur bas Gine burfen wir auch bier ermahnen, bag ber Berfaffer, ben wir in ber "Siftorie ber Beisbeit und Thorbeit" völlig versunten saben in die Beftrebungen und fogar in die Ausbruckeweise feiner theologisch = pietistischen Freunde, in diefen spateren Journalen gu ber alten Beiterfeit und bem alten, froblichen Sumor gurudgefehrt ift, mit welchem er mehr benn ein Menschenalter jupor feine journaliftifche laufbabn eröffnet hatte. Er felbst fpricht fich barüber in ber Borrebe zu ben "Ernfthaften, aber boch muntern Gebanden" mit liebenswürdiger Offenheit aus. Das Berbammungeurtheil, bas er am Schluß ber Monategesprache und sonft über feine bieberige fatirifche Schreibart ausgesprochen, ericeint ibm jest felbft als ein 3rrthum. Er babe bamals fälschlich gemeint, bie Bahrheit konne nicht anders, als durch Lefung ernfthafter und andächtiger Bücher erhalten werben und mußte auch binwieberum mit lauter Ernft ober mit Seufzen und Weinen vorgetragen "Jeboch gab Gott Gnabe, bag ich meinen Fug auch aus biefem Jrrthum bei Zeiten gurudzog und beutlich begriffe. bag die Erfenntnig ber Wahrheit an und für fich felbst von bem Bortrage berfeben nicht bependiret . . . und bag fo wenig ber ernsthafte und seufzende Bortrag bie Lehrer vor Irrthumern bewahrete, ale ber muntere und lebhafte Bortrag nebft einem ungezwungenen und sinnreichen Scherz ber Erkenntnig und Kortpflanzung der Bahrheit schädlich mare." Siehe den Auszug bei Luden, p. 306-308.

#### VIII.

### Frühefte Rachahmungen.

Je ausführlicher wir nun, ber Bebeutung gemäß, welche fie für die Entwicklung unfere Journalismus baben, die Acta Eruditorum und die Thomasius'schen Journale, insbefondere bie Monategespräche, behandelt haben, um so flüchtiger fonnen wir über bie Rachahmungen binweggeben, welche fich biefen beiben Werken in furzefter Frift und einer mabrhaft erftaunlichen Babl anschlossen. Unter all' biesen Zeitschriften, bie wir im Folgenben nennen werben, ift nicht eine einzige, bie einen neuen Bea gebabnt ober eine neue Tonart angeschlagen batte; fie find nur eine außerliche Ausbehnung bes Journalismus, feine innerliche Entwidlung beffelben. Daber, mas uns bavon intereffirt, find nicht sowohl die Zeitschriften felbft: ihr Inhalt ift langft antiquirt und es verlohnte fich um feinetwillen nicht, ben Staub aufzurühren, welcher biefe Schriften bebedt: als vielmehr bie Gefchichte ihrer Entftehung, die allmäligen Übergange und Berameigungen, die Anfage und Stufen gleichsam, in benen biefer ungebeure Rorper fich bilbete. Rurg ju fagen: wir befchranten und auf die außere Beschichte biefer Journaliftit, ba fie felbft feine innere hat.

Zuvörderst, wenn wir die nächsten Nachfolger der Acta Eruditorum und des Thomasius ins Auge fassen, lassen sich in dieser wüsten Fluth von Journalen und Zeitschriften hauptsächlich zwei Strömungen unterscheiben: solche nämlich, welche sich mehr an die Acta, und solche, die sich mehr an die Thomasius sich en Journale anschließen; das heißt also, Journale, die ausschließlich den Gelehrten, und solche, die zugleich dem grösseren Publisum bienen wollen.

Bur erfteren Art haben wir, um fie icon an einem aus Berlichen Merkmale zu unterscheiben, alle biejenigen zu rechnen, bie in lateinischer Sprace abgefaßt find. Das altefte von bies sen und mithin die früheste Nachahmung der Acta Eruditorum find die

Ephemerides litterariae, welche im Jahre 1686 zu Hamburg erschienen. Sie sollten in wöchentlichen Lieferungen ausgegeben werden, und zwar in doppelter Absassing, lateinisch und französisch (Ephemerides Sçavantes, à Hambourg; s. Junder, p. 166—168). Aber schon mit der sechsten Woche hatten sie ihr Ende erreicht. Die Herausgeber sollen, nach Struve's Angabe, II, 850, Joh. Garmers (geb. 1628, st. 1700 zu Hamburg als oberster Stadtmedicus von Hamburg und churbrandenburgischer Leibarzt: Jöcher, II.

864) und Davib von ber Bede (gleichfalle Argt gu hamburg,

hieran junachft ichließen fich bie:

geb. 1648, ft. 1684: Jöcher, I, 806 \*) gewesen fein.

Nova litteraria maris Balthici et Septentrionis, edita MDCXCVIII. Lubecae, apud Petrum Böckmann, Bibliopolam.

Sie waren, wie schon ber Titel angiebt, ausschließlich auf ben Norden, auf die "remotiora Balthici maris littora", wie es in der Borrede heißt, beschränkt. Die Absicht der Herausgeber, als welche A. D. Leopold und Jacob von Mellen, zwei Lübeder Gelehrte, genannt werden (Struve, II,881: vgl. Jöcher, III, 402), ging dahin: "instituto quasi literario itinere, per vicinum nobis Ducatum Mecklenburgicum, in Pomeraniam, Prussiam et Livoniam tendamus datisque inde in oppositam Sueciam Daniamque velis, per Slesvicensem Ducatum et Holsatiam reversi, industrio calamo notemus, quicquid nobis in his terris, quoad nova eruditorum nomina,

<sup>\*)</sup> Der Leser bemerkt leicht, daß eine von beiben Angaben falsch ist; entweber von ber Becke ist nicht herausgeber ber im 3. 1686 er: scheinenden Ephemerides gewesen, ober er kann nicht, wie Jöcher will, im 3. 1684 gestorben sein. Aber auch übrigens ist Struve's Angabe (für die er sich auf den bekannten hamburger Mich. Richen beruft: Gerv. III. 481. 539. u. f.) unwahrscheinlich, da Garmers und von der Becke in Feindschaft lebten. Letterer hat eine eigene Spottschrift auf Garmers geschrieben, und läßt sich daher schwer glauben, daß sie sich später zur herausgabe einer Zeitschrift verbunden baben werden.

officia, vocationes, translocationes, lectiones, disputationes, orationes, scripta nuper edita aut etiam edenda, apparatus bibliothecarios, nummarios, curiosos, observationes, inventa, certamina cum adversariis, funera denique et singularia observare licuit." (praef. p. 4.) Es war also ein gelehrtes Intelligenzblatt für den Norden, insbesondere für die Universitäten von Kiel, Rostod und Dorpat, von denen alle möglichen fleinen Borfälle berichtet werden. 1705 ging die Resdaction an Casp. Heinr. Stard über (ft. 1750 als Prediger in der Nähe von Lübed: Jöcher IV, 780), der sie bis zum Jahre 1708 sortseste. Das Ganze sind 11 Bände in Quart.

Endlich wollen wir hier noch die:

Nova Litteraria Germaniae Collecta Hamburgi anführen, die von 1703 bis 1709 erschienen. Sie bildeten das Supplement zum Vorigen, indem sie, wie jene aus dem nördlichen, so diese aus dem übrigen Deutschland alle nur erdentbaren kleinen Borfälle der Gelehrtenrepublik berichteten. Vom Jahre 1707 an dehnten sie den Kreis ihrer Reuigkeiten auch auf die außerdeutschen Länder, Frankreich, Italien u. s. w. aus. Als Derausgeber haben sich in dem uns vorliegenden dritten Jahrgang Petrus Ambrosius Lehmann, Doebelensis, und Godofredus Strassberg, Freibergensis, (Jöcher, II, 1343) genannt. Bgl. Struve, II, 881—883.

Aber noch weniger, als es biesen nächften Nachfolgern ber Acta Eruditorum gelang, ben Geist ihres Borbilbes festzuhalzten, gelang bies benjenigen Journalen, die sich an die Thommasiussichen Zeitschriften, das heißt an seine Monatsgespräche anschlossen. Um beutlichsten zeigte sich dies an den:

freymuthige, jedoch Vernunft: und Gesegmäßige Gedanden über allerhand, fürnehmlich aber neue Bucher. Salle, 1690.

welche, unmittelbar nach bem Aufhören ber Monatsgespräche, von einem Ungenannten (es war Joh. Jac. von Ryssel, ft. 1732 als Kreisamtmann zu Wittenberg: Struve II, 837; Jöcher, III, 2336) herausgegeben wurden, in der Absicht, die Thomasiussche Zeitschrift zu ersegen. Doch gelang dies so wesnig, daß sie schon nach wenigen Monaten (April 1690) wieder

wieder aufhören mußten. Bgl. Struve a. a. D. und Junder, p. 257—261.

Gludlicher, nämlich insofern bas Glud eines Journals in ber Dauer besselben besteht, waren Wilhelm Ernft Tens Bel's:

Monathliche Unterredungen einiger guten Freunde von allerhand Büchern und andern annehmlichen Geschichten, allen Liebhabern der Curiositäten zur Ergöglichkeit und Nachsinnen herausgegeben von A. B. Leipzig 1689.

In Allem, was burch bloge Nachahmung ber Form erreicht werben fann, find biefe Tenpelichen Unterrebungen bas genquefte Abbild von Thomasius' Monategesprächen. Wie in jenen, tommen auch bier einige gute Freunde jusammen, beren Unterhaltungen und Gespräche bie Einkleidung für bie Auszuge (benn baraus besteht bas Journal hauptfächlich) und Beurtheilungen abgeben; wie in jenen, fo foll auch bier burch einzelne fleine Abenteuer und novellistische Berwicklungen eine angenehme Abwechselung in die Einförmigfeit ber gelehrten Berichte gebracht werden. Aber der Beift freilich ift ausgeblieben. Tengel (vgl. bie Vita et Scripta Clarissimi Viri W. E. Tentzelii, Potentissimi Regis ac Elect. Sax. Augusti a Cons. et Historici, breviter ac festinanter conscripta exhibitaque ab Adolpho Clarmundo, Dreet. und Leipz. 1708, bie freilich nur ein febr burftiger Panegprifus ift) war in allen Dingen ber gerade Gegensat von Thomafius: carafterlos, wie dieser carafterfest, schmiegsam und aller Belt Freund, wie Thomafius voll mannlicher Gelbftandigfeit und Riemands Freund, als nur ber Bahrheit; ber gelehrten Bielgeschäftigfeit gerabe so zugewandt und in fie versunten, wie Thomafius ihr Berachter. Tengel war Polyhistor, aber zu oberflächlich, um Bebant ju fein; die Leichtigfeit, mit ber er über bie Sachen binwegtupfte, bier ein wenig Geschichte, bort ein biechen Philosophie, bier Mungtunde, bort Bucherfenntnig u. f. w., brachte jugleich eine gewiffe Leichtigkeit bes Stile, ein gewiffes Savoir vivre ju Bege, bas feinem Journal trefflich ju Statten fam. Gein ganzes Sinnen und Trachten war barauf gerichtet, wie er fich bie Gunft ber Großen verschaffen und erhalten mochte; er war ein literas

rischer Abenteurer, ber von hof zu hof, von Afabemie zu Afabemie manberte, um fich burch Dedicationen, Lobreden und Epifteln bier eine Penfion, bort einen Titel, ober wenigstens' eine gelehrte Empfehlung zu verschaffen. Sein eben genannter Lobund Leichenrebner füllt gange Seiten mit ben Ramen "berer berühmten Manner« in Italien, Franfreich, Solland, Danemark u. f. w., mit benen Tengel perfonlich befreundet war ober boch in Briefwechsel ftand. Auch mit ben Leipziger herren ftand er in gutem Bernehmen: mehr benn zwanzig Jahre war er Ditarbeiter ber Acta Eruditorum; Benedict Carpzov aber, benfelben, ben wir von ber Kangel berab ben Bann gegen Thomafius ichleubern faben, "bat ber fel. Berr Tengel jederzeit als seinen größen Patron veneriret.« Sogar er entblodete fic nicht, diefer Partei gegen Thomasius felbft jum Bertzeug zu bienen und die Baffen gegen ben ju febren, bem er fie abgeborgt. Es war feine eigentliche principielle Polemif: bazu batte Tengel selbst erft Principien haben muffen ober wenigstens Charafter genug, fie ju erheucheln: es war mehr ein gelegentliches bintupfen, ein beiläufiges Reiben in fleinen unerbeblichen Dingen, ein Befferwiffenwollen und hofmeistern, oft auch nur ein satirisches Zweifeln, ob es fich mit bes herrn Thomafius Gelehrsamfeit und neuen Erfindungen benn auch nur wirklich so verhalten, ohne daß eigentliche Gegengrunde aufgeftellt wurden. Mit Einem Bort: wie Thomafius ber Erfinder ber achten journalistischen Polemit, fo gebührt Tengel ber traurige Ruhm, jene Afterpolemif eingeführt zu haben, die mit Rebensarten, wie bie Rage um ben Brei schleicht und ben Feind, ftatt ihn mit offenem Angriffe ehrlich ju befampfen, vielmehr mit taufend und aber taufend fleinen Redereien, Anspielungen und Seitenbieben ju ermuben sucht: die Polemif ber penny-a-liners, die Bunber was gethan zu baben glauben, wenn fie gegen einen reinen Ramen eine unfaubre Luge, gegen ein ernftes Streben eine leichtfertige Rlatfcgeschichte fcleubern. - Aber freilich tann ber Journalismus, biefer Spiegel bes Tages, auch bergleichen Gefellen nicht entbebren.

Thomasius that gegen biese Angriffe, was man allezeit gegen sie thun muß: er ignorirte fie. Wo er sie aber ja einmal erwähnte, ba geschah es mit einer Art von Schonung, um nicht

zu sagen Berablaffung, die Tengeln freilich empfindlicher treffen mochte, als es bem bitterften Angriff möglich gewesen ware. Als er es ibm indeffen gar zu bunt machte (f. Tengels Monatl. Unterr. 1692, Märzheft, p. 200-234), so ging auch Thomasius mit ber Sprace frei heraus. Er gab ber Ethif (1692: Luben, p. 185-203) eine Borrede bei, "in welcher ber Berfertiger ber curiofen Monathlichen Unterredungen freundlich erinnert und gebeten wird, von Sachen, bie er nicht verftebet, nicht zu urtheilen, und ben Authorem bermaleins in Rube ju laffen.« Unter Anderm ftellt er ibm barin bas Beugnig aus, bag er gwar ein Dann fei, »ber viel Bucher gelesen, und ber in historicis et antiquitate bes ihm gehörigen Ruhms nicht zu berauben ift; aber ber bierber in Philosophia reali, sowohl Theoretica als Practica, bas allerwenigste verstehe und gelernet habe, sonbern wenn er barauf fällt, nicht anbere ale ein offenbarer Sophista raisonnire und seine Unwissenheit für jedermanns Augen lege." Bgl. Luben, 207-210. Struve II, 837. 838.

Daß nichts besto weniger die Tenpelschen Unterredungen aus herlich einen besseren Fortgang hatten, als die Thomasius'schen, darf uns nicht überraschen. Die Mittelmäßigseit bringt es alles mal am Weitesten. Tenpels Journal war ein angenehmes Duodlibet von allerhand Kenntnissen und Wissenschaften, in breistem, behaglichem Stil, glatt und eben, mit Bilbern und schönen Druckerstöden. Kein Wunder, daß lange nachdem Thomasius' Zeitschrift eingegangen war, herr Tenpel die seinige noch hers ausgeben konnte. Sie erschien ununterbrochen von 1689- dis 1698, in zehn starken Octavbänden. Darauf, im Jahre 1704, wurde sie mit etwas verändertem Titel, nämlich als:

Curieuse Bibliothec, Oder Sortsegung ber Monatlichen Unterredungen einiger guten freunde zc. Durch Wilhelm Ernft Tengeln, Agl. poln. und Churfürftl. Sächl. Rath und Historiographum in Drefden

erneuert. Auch die innere Einrichtung mar etwas verändert worden, insofern nämlich die Einfleidung in Gespräche weggesfallen war: s. Borr. zum 1. Bb. Bl. 2. Aber schon nach bem dritten Bande (ober wie er es nennt: Repositorio) wurde diese Fortschung durch Tengels Tod (1707) unterbrochen. Auf einige spätere Fortsehungen werden wir unten zurücksommen.

Eine Übersegung ber Monatlichen Unterredungen ins Sollandische (Struve a. a. D. 839) von S. de Bries (auch Überseger bes Pufenborf: Jöcher IV, 1732) kam nicht über ben erften Band (Utrecht 1703) hinaus. —

Bon weit größerem Berthe ift ber:

Monathlicher Auszug aus allerhand neusherausgegesbenen, nüglichen und artigen Büchern. Ju finden bey Nicol. Sörstern, Buchhandl. in Sanover.

welchen Job. Georg Eccard, Leibnig' Kamulus (ft. 1730 als faiferl. Rath und Siftoriographus ju Burzburg, nachbem er einige Jahre guvor gum Ratholicismus übergetreten: val. Jöcher II, 268), seit bem Jahre 1701 herausgab, angeblich unter Leibnig' eigener Direction, jebenfalls (f. Lamprecht's Leben Leibnig', p. 68, 73) burd Beitrage von ibm unterftust. Auch biefe Zeitschrift brachte, wie icon ber Titel anzeigt, größtentheils nur Auszuge; aber fie waren in ber Regel gut gemablt und burch Anmertungen und 3wifdenreben zwedmäßig Den Schluß jedes heftes bilben unter bem Titel erläutert. "Neue Zeitungen von gelehrten Sachen" allerband literarifde Miscellen, besonders bibliographische. - Bismeilen zwar lief auch bier mandes Überfluffige, ja Thorichte mit unter, g. B. bie ermubenbe Ausführlichfeit, mit welcher bei Gelegenheit ber preugischen Ronigefronung eine gange Legion von Feftprebigten, Befdreibungen ic. jur Anzeige gebracht werben; zwei volle Gefte bes erften Jahrgangs von beinahe zweihundert Seiten (Juli und Auguft) find ausschließlich biefem Begenftanbe gewidmet. Indeffen man weiß ja, in welchem Berhaltniffe Leibnig zum Berliner Sofe ftand; die Aufmerksamfeit, welche ber »Monatliche Auszug« biefen Schriften erwies, wird baffelbe nicht verschlechtert baben. - Doch borte somobl Leibnis' wie Eccarde Theilnahme schon mit bem zweiten Jahrgange auf; ber britte und lette, von Joachim Meier (ft. als Prof. am Gymnaf. ju Gottingen, 1732: Jöcher III, 369) geschrieben, foll feinen Borgangern um ein Betrachtliches nachsteben. Bgl. Struve II, 844.

Am Meisten endlich in Thomasius' Geist hielten sich die: Neue Unterredungen, darinnen sowohl schern; als ernsthafft über allerhand gelehrte und ungelehrte Bus der und Fragen freymuthig und unparthepisch rais sonig Gustav Adolph von Schweden tob geblieben. 1702.

3hr Berfaffer war Ric. hierom. Gunbling, fvater, als Professor ber Jurisprudeng und Ronigl. preug. Gebeimerath, eine ber vornehmften Bierben ber Universität Salle, bamale noch Sallischer Studiosus: aber ein Mann von Kenntnig und Big. Er jog, nach bem Beispiel bes Thomafius, hauptfachlich gegen bie orthobore Theologie zu Felbe, die bafür nicht verfehlte, ibn als Reger und Ungläubigen an ben Pranger zu ftellen: f. bie Unichuld. Nachr. von 1702, p. 91. Überhaupt abmte er Thomafius' satirische, freimuthige Schreibart so gut nach, bag es ibm beinabe ebenso folecht ging, wie biefem. Samuel Strpf, bamals bas haupt ber hallischen Juriften, fant für gut, eine fatirifde Anspielung am Schluß bes britten heftes auf fich gu beziehen. Die Folge versteht sich von selbst: die Unterredungen wurben von Dbrigfeitswegen verboten und nur ber besonbern Freundschaft, mit welcher Thomafius und Buddeus ibn bamals icon beebrten, mochte ber Berfaffer es zu banten haben, bag man ibn felbft mit weiteren Strafen verschonte. - Einen Biebergbbrud f. in Gunblinge fatir. Schriften, Jen. 1738, bef. p. 231 und 250. Anm. — Bgl. Struve, II, 841-43.

Schlieflich muffen wir noch einer britten Fraction gebenten, die weber die Acta Eruditorum, noch den Thomasius, zum Muster nahm, sondern direct auf das Muster und erste Urbild alles gelehrten Journalismus losging: das Journal des Sçavans. Dahin sind zu rechnen das:

# »Journal de Hambourg,«

welches ein Refugié, Gabriel b'Artis (ft. als Prediger ber franz. Gemeinde zu Berlin: Jöcher, I, 578) von 1684 bis 1696 in vier Banden herausgab: Struve II, 880. 881; sowie bas:

Nouveau Journal des Savans dressé à Berlin par M. C.

bas von 1696 bis 1698 zu Berlin erschien. Herausgeber war Etienne Chauvin, gleichfalls ein Resugié, Berf. eines zu seiner Zeit sehr beliebten philos. Lexikons, st. als Prof. der Philos. zu Berlin 1725: Jöcher, I, 1857. In seinem Journal hielt er den

frühesten Charafter seines Pariser Borbilbes so fest, bağ er nur Auszüge ohne alle fritische Bemerkungen gab. —

Allein biese Richtung war zu farblos und blieb zu weit binter ber Entwicklung, welche ber beutsche Journalismus bamals bereits genommen batte, jurud, als bag fie batte von Dauer, gefdweige benn von Ginfluß fein tonnen. Selbft fene beiben andern Richtungen, bie wir, freilich nicht gang erschöpfend, als die gelehrte und die gebildete, die referirende und bie fritifirende bezeichnen mogen, konnten fich nicht fo von einander getrennt erhalten, bag nicht allmälig eine Daffe von Spielarten, Übergangen und Bermittelungen entftanben maren. Der Form nach behalten bie Thomafine'ichen Journale bie Oberhand, insofern die Mehrzahl ber neuen Journale zum Benigsten beutsch geschrieben warb; bagegen ber Sache nach bie Acta Eruditorum: bie meiften Beitungen bringen Auszuge und nur Auszuge, die Rritif ift mattherzig und charafterlos, bas Publifum, auf bas man rechnet, ausschließlich ein gelehrtes. -

Diese Masse läßt sich, wie wir bereits bevorwortet haben, nur nach äußeren Merkmalen unterscheiben, und betrachten wir daher in dem nachfolgenden flüchtigen Gemälde von der Ausbehnung, welche unser gelehrter Journalismus während des ersten Drittels des vorigen Jahrhunderts erreicht hat, zuerst die allgemeinen, dann die Fachjournale, endlich die afademischen und diesenigen Zeitschriften, welche von gelehrten Gesellschaften hers ausgegeben wurden.

#### IX.

Weitere Ausbreitung bes gelehrten Sournalismus: allgemeine Sournale; Provinzialzeitschriften.

hier begegnet uns zuerst die Fortsetzung ber Tentelschen Unterredungen, oder wie sie zulet hießen, Curieusen Bibliothek. Dieselbe wurde nach Tentels Tode zuerst als:

Ausführlicher Bericht von allerhand neuen Buchern und andern Dingen, fo zur heutigen Gelehrsamkeit

gehörig. Bu fortsegung der monatlichen Unterrebungen, monatlichen Auszüge und curieusen Bibliothek. Leipzig, 1708.

burch Christoph Boltered (ft. 1735 als Oberamtmann zu Bolfenbuttel), und nach bessen Abgange (1710), unter wieders verändertem Titel, nämlich als:

Neuer Büchersaal ber gelehrten Welt, ober ausführ: liche Nachricht von allerhand neuen Büchern und andern zur heutigen Siftorie ber Gelehrsamkeit gebörigen Sachen,

fortgesett. Die Herausgeber bieser zweiten Fortsetzung waren Joh. Gottl. Krause, ein namhafter Polybistor, ben wir noch vielsach bei Herausgabe gelehrter Zeitschriften betheiligt sinden werden (ft. 1736 als Prof. der Gesch. zu Wittenberg) und Joh. Georg Walch (ft. als Superintendent zu Meiningen, 1722: Jöcher IV, 1778). Unter den Mitarbeitern wird besonders Georg Christ. Gebauer genannt: Struve I, 849. 852. fgg. Das ganze Werf (bis 1717) besteht aus sechzig Heften oder "Öffnungen" in fünf Bänden.

Gleichfalls eine Fortsetzung ber Tenpelschen Zeitschrift, aber unabhängig von den oben genannten, ift bie:

Neue Bibliothec, oder Nachricht und Urtheil von neuen Büchern, und allerhand zur Gelehrsamkeit dienenden Sachen,

welche zu halle im Jahre 1709 burch Wilh. Türk begründet wurde. Struve nennt ihn "homo eruditus quidem, sed moribus pessimis desormatus." Zu diesen schlechten Sitten mochte benn auch wohl die Freimüthigkeit und Schärse gehören, durch welche sich dieses Journal auszeichnete, besonders gegen die Halenser Theologen, die hier mitunter (s. den Auffas von Gundling, Th. XXV, p. 420 fgg.) sehr übel behandelt wurden. Bom XIII. Theile an übernahm der schon früher erwähnte Nic. Hieron. Gundling die Redaction; seine eisgenen Beiträge sind in N. H. Gundlings Sammlung kleiner teutscher Schriften und Anmerkungen, Halle 1737, wieder abges druckt. Mit Gundlings Abgang, vom fünfzigsten Theile an, trat eine wesentliche Beränderung des Planes ein, indem der größere Theil des Journals mit regelmäßigen Auszügen aus

anderen bedeutenden, aus anderen gelehrten Schriften, dem Journal des Sçavans, den Memoires de Trevoux, den Acta Eruditorum, dem Giornale de' Letterati d'Italia u. s. w. ansgefüllt wurde. In dieser Beise fristete es sich bis 1721 hin; das Ganze besteht aus hundert heften in zehn Theilen. Dazu kamen noch zehn hefte:

Nachlese der Neuen Bibliothec, oder Aller sowohl ausländischen, als einheimischen . . . gelehrten Journals, und Neuigkeiten von gelehrten Sachen, die seit 1717 als eine eigene Beilage ausgegeben wurden. Bgl. Struve, II, 850—852.

Bebeutender war ein anderes Journal, das wenige Jahre später aus dem allgemeinen hauptquartier der damaligen Joursnaliftif, von Leipzig, ausging:

Deutsche Acta Eruditorum, Oder Geschichte der Gelehrten, welche den gegenwärtigen Juftand der Litteratur in Europa begreiffen. Leipzig, 1712.

Es war bies nicht, wie man aus bem Titel vermuthen mochte, eine Übersegung ber lateinischen Acta, vielmehr ein eigenes und völlig selbständiges Journal (vgl. Borr. jum ersten und jum britten Jahrg, sowie bie Borr, ber lateinischen Acta Erud, von 1713) wennschon bie Richtung und jum guten Theil auch bie Einrichtung biefelbe mar, wie bei fenen. Redigirt murbe es anfänglich von Juftus Gotthard Rabener, Prediger an ber Thomasfirche und Universitatelebrer ju Leipzig, nach beffen Tobe (1719) es an Chrift. Gottlieb Jöcher, ben Berfaffer bes befannten Gelehrtenlerifons und Prof. ber Geschichte gu Leipzig, überging. Es war eines ber beliebteften Journale ber Beit, bas beißt natürlich nur unter ben eigentlichen Gelehrten, für bie es auch allein geschrieben warb, und bie von feinem Kleiß, seiner Unparteilichfeit und fogar seinem "blubenden Stil" nicht Gutes genug zu fagen wußten. S. bas Urtheil von Reimmann bei Struve II, 854. 3m Jahre 1740 veranberte es ben Titel:

Juverläffige Nachrichten von bem gegenwärtigen 3u: ftande, Veränderung und Wachsthum ber Wiffen: ichaften,

bis es endlich nach Jöchers Tobe (1758) einging. Das Gange,

von 1712 bis 1758, besteht aus 38 Banben in 456 Seften, mit beinahe eben so vielen Portraits bamaliger Gelehrter. Bgl. Struve a. a. D. 853—856.

Gleichfalls zu Leipzig erschien Theodor Crusius', eines Schlesischen Abvotaten (seine übrigen Schriften f. bei Abelung zu Jöcher, 11, 572):

Vergnügung müffiger Stunden, oder allerhand nug: liche zur heutigen galanten Gelehrsamkeit bienende Unmerkungen.

Daffelbe brachte nicht sowohl Bücheranzeigen und Recensionen, als eigene Arbeiten, encyflopäbischen, besonders literarhistorischen Inhalts; das lette heft (es erschienen von 1713 bis 1732 im Ganzen zwanzig Theile) enthält eine aussührliche Lebensgeschichte bes Berfaffers. Bgl. Struve, II, 1017.

Auch der schon mehrfach erwähnte Gundling begegnet uns um diese Zeit noch einmal in den:

Gundlingiana,

bie von 1715 bis 1732 in fünfundvierzig Theilen zu Halle erschienen. Sie bilden ein buntes Gemisch juristischer, historischer, theologischer zc. Dissertationen, Observationen und Kritiken, theils in deutscher, theils in lateinischer Sprache, alle aber von Gundsling selber verfaßt; daher auch alle, wenn wir dem Urtheil eisnes gleichzeitigen Gelehrten trauen dürsen (Reimmann bei Struve a. a. D. 1018), von der »παραδοξοφιλία « angesteckt, welche ihrem Berfasser eigen war.

In daffelbe Jahr (1715) fällt die Gründung der Leips ziger

Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen, eines Journals, merkwürdig zunächst durch seine ungewöhnliche Dauer, indem es, mit geringfügigen Abweichungen des Titels (Neue Leipz. Gel. Anzeigen — Litterarische Denkwürdigkeiten 2c.), bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts (1797) eristirte. Sein erster Stifter war der früher genannte Joh. Gottl. Krause, dem 1734 Fr. B. Stubner, bald darauf Welfg. Balth. von Steinwehr, der nachherige Gründer der Götztinger Gel. Anz. (s. Oppermann's Gesch. derselben, p. 1) folgte. Nach dessen Abgang von Leipzig kam die Redaction an den bestannten Joh. Joach. Schwabe, den Schilbsnappen Gottsches.

bis sie zulest nach mancherlei Wechsel (1754) in die Sande Chr. Andr. Bel's gerieth, beffelben, ber auch bie Acta Eruditorum ju Grabe trug. - Aber auch in ihrer Einrichtung und ursprünglichen -Bestimmung batte biese Zeitschrift etwas Gigen-Es war ber erfte Bersuch, bie Form ber wöchent= liden politischen Zeitungen auf die gelehrten Zeitschriften zu übertragen. Sie erschien, wie biefe, wöchentlich, querft in einer, feit 1717 in zwei Nummern, von einem balben Bogen \*); auch lieferte fie feine felbständige Arbeiten ober auch nur langere Recensionen, sonbern wie bie bamaligen politischen Zeitungen, wurde fie lediglich aus einlaufenden Briefen und Correspondengen ausammengetragen, und zwar hauptsächlich aus ber gewaltigen Correspondenz, die fich bei ben Mende's, als Berausgebern ber Acta Eruditorum, ansammelte. Bu biefem lettgenannten Journal bilben bie "Reuen Zeitungen" baber gewiffermaßen ein Erganzungsblatt: bie fleinen Schnigel gelehrter Neuigfeiten, Notigen von neuerschienenen Buchern, aufgefundenen Dungen, Beforberungen, Tobesfällen u. f. w. wurden bier gufammengeftellt und zu leichter Überficht nach ben Stabten geordnet. Jebem Bande murbe eine Überficht ber bebeutenbften Ereigniffe bes lett= verfloffenen Salbjahrs vorangeschickt, nach Art etwa ber Rorollarien und Überfichten, die von unfern gelehrten Beitungen noch beutzutage von Zeit zu Zeit gebracht werben; nur bagbie "Reuen Beitungen" fich auf bloke Referate, obne alle Kritit, beschräntten. - Eine besondere Stelle nahmen die Auszuge aus fremben und einheimischen gelehrten Zeitungen ein, beren eine fehr große Bahl ercerpirt murbe, bergeftalt, bag biefe Abtheilung bes Bertes vom Jahre 1734 an auch ale eigene Zeitschrift ausgegeben murbe:

> Nöthiger Beytrag zu ben Neuen Zeitungen von gelehrten Sachen, ober umftändliche Auszuge aus be-

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig, wo nicht noch um einige Wochen früher, erschienen zu Frankfurt und auch zu Leipzig » Woch entliche Postzeitungen von gelehrten Reuigkeiten. Aber wie Struve angiebt (II, 884), so geschah bies nur in Folge eines Plagiums, indem man Krause's bereits veröffentlichten, aber noch nicht ausgeführten Plan bereits nachabmte, ehe er selbst noch ins Leben getreten war.

nen gelehrten Monaths : Schriften, welche in ben Neuen Zeitungen von gelehrten Sachen nicht Plat hatten.

Ein zweites Supplement war icon fruber von Rrause felbk berausgegeben worden, nämlich ein lateinischer, meist fur bas Ausland bestimmter Auszug, der zweimal monatlich, je einen Bogen start, erschien:

Nova litteraria in Supplementum Actorum Eruditorum divulgata, observationibusque historicis, physicis et mathematicis distincta.

Doch gingen beibe Supplemente frühzeitig ein: bieses mit Ansfang 1723, senes 1743; während bas hauptwert, wie gesagt, bis Ende bes Jahrhunderts eristirte und eine Reihe von hunsbertvierundsechzig Bänden bildet, ungerechnet die zahlreichen Resgisterbände. Bgl. Struve, II, 883—887 und den von hofmann von Fallersleben, deutsche Philologie p. 108 citirten Abriß einer Gesch. der Univers. Leipzig von J. D. Schulze, p. 148. 149.

Ale eine Nachahmung ber früher erwähnten » Neuen Bisbliothef" von Turd und Gundling haben wir die

Vermischte Bibliothet oder zulängliche Nachrichten und unparthepische Gutachten von allerhand, mehrentheils neuen, Büchern und andern gelehrten Materien

und beren lateinisches Seitenftud:

Bibliotheca novissima Observationum ac Recensionum

zu betrachten. Beibe wurden 1718 zu halle durch Joh. Chrift. Francke (vgl. Abelung zu Jöcher, II, 1207) begründet; die vorzüglichsten Mitarbeiter s. bei Struve II, 859 und 1026. Doch waren sie nur von mittelmäßiger Dauer: die "Berm. Bibl., zu der sich als Anhang noch eine:

Abgesonderte Bibliothet oder zulängliche Machrich: ten und unparthepische Gutachten 2c.

(Struve a. a. D. 860) hinzugefellt hatte, ging schon 1720, bie Bibl. noviss. 1721 ein.

Rur wenig länger bauerte bie:

Sistorie ber Gelehrsamkeit unserer Zeiten, barinn

Nachricht von neuen Büchern, Leben gelehrter Leute, und andern dergleichen Merdwürdigkeiten ertheilet werden. Leipzig, 1721.

Die Herausgeber waren Joh. Christ. Clodius, Prof. ber arab. Sprace zu Leipzig (ft. 1745: Jöcher, I, 1968) und bie mehrfach genannten J. Chr. Krause und G. Chr. Gebauer. Aber trop bes Beifalls, mit dem ihre Zeitschrift aufgenommen wurde (Struve, II, 861), ging sie doch schon nach wenigen Jahren zu Grabe.

Alle biese Zeitschriften nun, wie unfre Lefer bemerkt haben werben, gingen von einem gemeinschaftlichen Centrum aus: von Halle ober Leipzig. hier gleichsam war bas allgemeine hauptquartier bes Journalismus; es mar bie große Zeitungsfabrif, von wo aus bas ganze gelehrte Deutschland versorgt wurde. Dan begreift, wie wichtig biefe beiben Stadte badurch für bas übrige Deutschland murben und welche Stellung ihnen felbft baraus erwuchs. Bir hatten bis dabin in Deutschland, wie feine politische, so auch feine gelehrte Sauptftabt, feinen tonangebenben Mittelpunkt ber Bilbung und bes literarischen Jest, auf bem fleinen Diftrict biefer beiben Urtheils gehabt. Stabte, erhob fich Drafel an Drafel, bie pythischen Stimmen ericollen burch gang Deutschland, allmonatlich, allwochentlich; balb gab es feinen gelehrten Dann im gangen Lande, beffen Belebrfamteit nicht in Salle ober Leipzig die Brobe beftanben, feinen berühmten, ber seinen Ruhm nicht burch bie Zeitungen von Salle ober Leipzig empfangen batte. Go bilbete fich also bier, und namentlich in Leipzig, bas außerbem noch bie Bortheile bes großen Sanbelsplages, bes Reichthums und ber gefelligen Bilbung für sich hatte, in der That etwas, wie eine literarische Sauptftabt; es bilbete fich ein Berbaltnig, bas, wenn auch unausgesprocen und icon barum nicht fo ichroff, bennoch einige Ahnlichfeit mit jenem Berhaltnig ber Abhangigfeit und Nachabmung batte, in welchem, in allen Sachen bes Befchmade und ber feinen Sitte, Paris bie übrigen Stabte Frankreichs erhielt. So lange freilich ber beutsche Journalismus über bie Sphare abstracter Gelehrsamfeit im Bangen nicht hinausging, fo lange war auch bies Berhältniß ziemlich abstract; es war eine herrschaft, allerdinge: aber über ein muftes und unbewohntes land.

Dabingegen, sowie unfer Journalismus anfing, auch folde Begenstände in den Umfreis feiner Befprechungen zu zieben, benen bie allgemeine Theilnahme bes Publifums ficher war, als er, ftatt gelehrter Auszuge und Rritifen, erbauliche Sittenfcbilberungen, furzweilige Fabeln und Lieber brachte, mit Einem Borte: ale ber Journalismus aus einem blogen Drgan ber Gelehrten jugleich bas Organ bes guten Gefchmade und ber belletriftifden Bilbung wurde, ba trat auch bie Bichtigfeit jener Berrichaft Leipzig, wie es bis babin bie Gelehrten beutlich zu Tage. gleichsam gemeffen und gestempelt hatte, wurde nun auch bie äftbetische Lebrerin ber Nation, Die von ihm die Brincipien bes guten Geschmade, ben Dagftab bes Beifalls ober Diffallens erhielt. Bir merben fpaterbin von biefer Berrichaft ausführlich fprechen; bier wollen wir nur barauf aufmertfam machen, wann und wie eigentlich ber Grund berfelben gelegt ift und mas für wichtige und tief eingreifende Intereffen fich an biefe vergeffenen Beitungstitel anfnüpfen. -

3mar bas übrige Norbbeutschland, besonders bie Ruftenlanber, ließen es fich ichon bamals febr angelegen fein, burch eigene journaliftische Berfuche gegen bas Monovol von Salle und Leipgig ju reagiren. Allein ber Mehrzahl nach ohne glucklichen Erfolg. Denn nicht nur bag bie lage biefer beiben Stäbte und ihre, vornämlich Leipzigs, buchhändlerifden Berbindungen, jede Concurrent außerorbentlich erschwerten, sonbern bie Sournale ber übrigen Provinzen verfaben es auch barin, bag fie fic felbft und freiwillig auf einen blog provinziellen Standpunkt Ein allgemeines Journal zu gründen, bas in gang Deutschland gelesen werben mochte, fiel ben wenigsten ein; ber Borrang, bas fritische Drafel für gang Deutschland gu fein, wurde Leipzig ohne Rampf gelaffen: nur feiner Proving, feiner Stadt, mit ihren unmittelbarften, provinzialen Intereffen, wollte man jum Organe bienen. Das war febr wohlgemeint, obne 3meifel: aber mehr wohlgemeint, ale praftifc. Denn nur in wenigen Fallen und immer nur auf fehr furze Beit waren biefe einzelnen ganbichaften im Stande, eigene Journale zu erhalten : es fehlte an Mitarbeitern, an Lefern, an Berlegern. Außerhalb ibrer eigenen Grenzen aber, wer batte fich fur ben Inbalt biefer Beitungen intereffiren fonnen? Go trugen fie alle ichon bei ibrem

Entstehen ben Reim bes Tobes in sich; feine von ihnen hat es zu einer längeren Dauer ober einem namhaften Wirfungsfreise gebracht; nur als Grabmesser gleichsam für die literarische Regsamseit ber einzelnen Provinzen ift ihnen eine gewisse Bebeutung nicht abzusprechen.

Nur eine einzige Stadt suchte sich biesem localen Gesichtsfreis zu entheben und ben Leipziger Zeitungen die Spise zu bieten: Samburg, das wir schon im vorigen Abschnitte unter ben frühesten Nachahmern ber Acta Eruditorum fanden und bas wir sogleich auf einem andern Felde ber Journalistif sogar unter ben Stimmführern seben werden. Die:

Niederfachfifche Neue Zeitungen von gelehrten Sachen,

ober wie fie einige Jahre spater (feit 1731) beißen:

Nieberfachfische Nachrichten von gelehrten neuen Sachen,

bie seit 1729 unter Rebaction Christ. Fr. Leisner's (Rotar zu hamburg, st. gegen 1754: Roterm. zu Jöcher, III, 1549) und Joh. Pet. Kohl's (a. a. D. 693: er war ein bekannter Bielsschreiber, auch einige Zeit lang Professor der Kirchengeschichte zu Petersburg, st. 1778) erschienen, waren dem allgemeinen Interesse der deutschen Wissenschaft gewidmet und sollten speciell mit den Leipziger Reuen Gelehrten Zeitungen concurriren. Aber schon 1736 mußten sie geschlossen werden. — Besser gelang es demselben Kohl mit den:

Samburgifden Berichten von Meuen Gelehrten Sachen,

in benen er sich mehr auf provinziale Interessen und namentlich auf die literarischen Productionen von Ober- und Niedersachsen beschränkte. Dafür aber konnten sie auch von 1732 bis 1757 erscheinen; eine Dauer, deren sich von den Provinzialzeitungen nur sehr wenige zu erfreuen hatten. Bgl. Struve, II, 887—889.

Auch Medlenburg, bas bis bahin nur burch bie Annales Maris Baltici etc. beiläufig vertreten war, suchte jest sich eine selbständige Stimme in bem Congres ber beutschen Gelehreten zu verschaffen. Schon 1710 hatte es mit bem:

Neuer Vorrath allerhand auserlesener Bücher,

welche in Rostod erschienen, einen Anfang bazu gemacht. Doch scheint berselbe nur sehr unbebeutend ausgefallen zu sein, ba nicht einmal Struve ihn erwähnt; wir selbst verbanken seine Kenntniß nur einer gelegentlichen Erwähnung in ber Borrebe ber

Annales Literarii Mecklenburgenses, Oder: Jahr: Register von benen Geschäfften ber Gelehrten In Medlenburg, Auff das Jahr Christi 1721. Erste Vorstellung, Welche in folgenden Jahren auff diese oder gleichmäßige Art foll continuiret werden. Samt einer Vorrede von dem Justande des heutigen Journalismus, Rostod u. Neubrandenburg.

Diese enthielten erstlich aussührliche Lebensbeschreibungen mecklenburgischer Gelehrten, bann Todesfälle, Amtsveränderungen u. dgl.; zulest "Realia von denen Gelehrten in Mecklendurg", das heißt Anzeigen und Kritiken solcher Bücher, die von Mecklendurgischen Gelehrten versaßt waren. Die Herausgeber waren Phil. Fr. Hain (ft. als Consistorialrath zu Kiel, 1774: Roterm. III, 1776) und E. J. Fr. Mangel (Prosessor der Pandecten zu Rostod: a. a. D. IV, 615; über seinen Streit mit Liscov s. Jördens III, 406) zu benen sich später auch Ge. Det harding, damals Prosessor der Medicin zu Rostod (ft. zu Kopenhagen 1747; a. a. D. III, 675) gesellte. Doch mußten sie schon mit dem zweiten Jahrgange aushören; auch die

Recensiones Actorum Eruditorum aliorumque memorabilium in alma Rostockiensi, welche Detharding an ihre Stelle treten ließ, vermochten sich nicht zu behaupten. Bal. Struve, II, 878. 892.

Ebenso furz von Dauer, bedeutender dagegen sowohl an Bahl, wie an wissenschaftlichem Werthe, waren die Journale, welche in (dem eigentlichen) Preußen erschienen. Es ist merkwürdig, daß gerade diese Landschaft, die entlegenste von allen und die am ärmsten war an wissenschaftlichen sowohl, wie an buchhändlerischen Mitteln, den Journalismus so frühzeitig und mit so vorzüglichem Eiser cultivirte: gleichsam als hätte sie schon damals gefühlt, daß gerade für sie, die Nachbarin der Barbaren, keine andere Rettung ift, als in der Wissenschaft und jener geistigen Regsamkeit und Freiheit, durch welche sie noch heutigen

Tags fo viel anderen, reichern und gludlichern Provinzen uns fers Baterlandes ruhmvoll voranleuchtet.

Es sind besonders zwei Manner, die sich um Einführung des Journalismus in Preußen verdient gemacht haben: Georg Peter Schulze, Professor am Gymnasium zu Thorn, und Mich. Lilienthal (ft. als Prediger und Professor an der Universität zu Königsberg, 1750, auch seit 1711 Mitglied der Afademie der Wissenschaften zu Berlin: Jöcher, II, 2436). Den Ansang machte Schulz im Jahre 1722 mit dem

Gelehrten Preußen, aus neuen und alten, gedructen und ungedruckten, großen und kleinen Schrifften, wie auch der gelahrten Männer, welche in Preußen geboren, oder baselbst gelebet, oder von preuffischen Sachen geschrieben, Nahmen und Leben, wöchentlich vorgestellet.

Nachdem biefe 1724 eingegangen waren, machte er schon im nächften Jahre einen neuen Berfuch:

Continuirtes Gelehrtes Preuffen, oder vierteljährlicher Aufzug aus allerhand Preuffischen Büchern, nebst der gelahrten Männer Leben und Manuscripten, Anmerkungen von Preufsischen Dendwürdigkeiten.

Auch dieses hielt sich nur ein Jahr, worauf er ben Preufsischen Todes : Tempel, worinnen verstorbene Personen allerhand Standes von den auserlesensten Sachen der Preufsischen, Pohlnischen, Schwedischen, und Brandenburgischen geistlich : weltlich : und geslehrten Sistorien zc. wie auch neuen gelehrten Schriften in Preussen und Pohlen miteinander redende vorsgestellet werden

(zwei Jahrgange, 1728. 29.) folgen ließ. — Bei allen breien hatte er ben ebengenannten Dich. Lilienthal zum treuen Mit-arbeiter. Auch gab berfelbe mehre eigene Journale heraus, als:

Erläutertes Preussen, ober auserlesene Unmerdungen über verschiedene zur Preussischen Kirchen: Civil: und Gelehrten: Sistorie gehörige besondere Dinge (2c. 2c.) gesammlet und herausgegeben von einigen Liebha: bern der Geschichte des Vaterlandes. Rönigsb. 1724.

Es erschienen im Ganzen fünf Jahrgänge, wiewohl mit ansehn lichen Unterbrechungen, nämlich ber vierte erft 1728, ber fünste aber, unter bem Titel:

Preuffische Merkwürdigkeiten 2c. Bur Fortsetzung bes Erläuterten Preuffen

gar erft 1742. — Auch ift Lilienthal ber Berausgeber von:

Acta Borussica Ecclesiasistica, Civilia, Literaria Ober Sorgfältige Sammlung allerhand zur Geschichte des Landes Preuffen gehörigen Nachrichten, Uhrkunden, Schrifften und Documenten,

bie nach Aufhören bes "Preussischen Tobestempels", von 1730 bis 1732 in achtzehn heften (ober brei Bbn.) erschienen. Bgl. bes herausgebers Selbstbiographie in bem obengenannten Journale, im sechsten Stud bes III. Bandes, besonders p. 825, 838, 857: sowie über die gesammte preußische Journalistik Struve II, 986—989, 1033 fag.

Sogar ber polnische Antheil (und dieser noch früher, 1718) hatte sein eigenes Journal:

Die Pohlnische Bibliothet, welche von Büchern und andern zur Pohlnischen und Preuffischen Siftorie dienenden Sachen ausführliche Nachricht giebt. Tan: nenberg, wo Vladislaus Jagyello die Creugherren schlug,

herausgegeben von Gottfr. Lengnich, Professor am Gymnasium zu Posen (ft. zu Danzig 1774: Roterm. III, 1585): Struve, II, 986—989.

Ahnliche Sammlungen erschienen in Pommern:

Chrift. Schöttgen's\*) Altes und Neues Pommers land, ober Gesammlete Nachrichten aus verschiedenen 3u Pommerischer Geschichte gehörigen Studen 2c. Stargard, 1721.

M. Francisci Wodenii\*\*) Auffgehobene Reliquien

<sup>\*)</sup> Damale Behrer in Stargarb in Pommern, ft. als Rector ber Rreug: fchule zu Dreeben: Meufel's Gel. Deutschl. XII, 381-392.

<sup>\*\*)</sup> War Conrector am Symnasium zu Neustettin, auch Berf. einer "Anleitung zur Teutschen Poesse« 2c. Leipzig 1716. S. (Gottscheb's) Beytrage zur Eritischen historie ber Deutschen Sprache 2c. Bb. I. St. 4. p. 659—684.

Pommerischer Gelehrten in Historischen, Genealogischen, Biographischen und andern Antiquitäten bestehend zc. Stettin, 1721.

#### in Schlesien:

Analectu Silesiaca, ober zufällige Unmerdungen zur Erläuterung ber Sistorie des Serzogthums Schlessens. Breslau, 1733.

Gelehrte Meuigkeiten Schleftens zum Vergnügen aller Liebhaber gesammlet. Schweidnig, 1734.

u. s. w.

Auch in Mittelbeutschland, namentlich in Franken und Seffen, murben einzelne Bersuche gemacht:

Nova literaria Circuli Franconici, 1725.

die im folgenden Jahre als:

Srändische Acta Erudita et Curiosa, die Geschichte ber Gelehrten in Francen, auch andere in diesem Creis vorgefallene Curiosa und Merdwürdigkeiten enthaltend. (24 hefte, 1725—32.)

fortgefest wurden: Struve, 11, 861. Beibe erschienen zu Rurnsberg, unter Redaction bes Coburgischen hofmebicus E. F. J. Hollmrich, mit Beihilfe verschiedener Altorfer Professoren.

Ferner in Beffen:

Aurze Sistorie der vormaligen und gegenwärtigen Gelehrsamkeit derer Seffen. Marburg, 1725.

Analecta Hassiaca Marburg, 1728—42. 3wolf hefte in 6 Bbn.

Sie wurden von Joh. Phil. Ruchen beder (ft. 1746 als Bibliothekar in Cassel: Roterm. III, 926) unter Beihilfe bes bekannten Joh. Georg Estor (ft. 1773 als Kanzler ber Universität Marburg) und anderer Marburger Professoren herausgegeben: Struve, II, 1039.

Dahingegen bas eigentliche Subbeutschlanb, ber Rhein, Schwaben, Baiern, Bfterreich, nahmen an biesen Bemühungen ber Gelehrten nur einen sehr geringen Antheil. Weber ein alls gemeines Journal brachten sie zu Wege, bas mit ben unzähligen, bie von Leipzig und Halle ausgingen, hätte concurriren können: noch auch wird in biesen süblichen Provinzen sener Fleiß und lesale Patriotismus sichtbar, bem die nörblichen die so eben ans

geführten Sammlungen provinzialen Inhaltes verdankten. Die Ursache liegt auf der hand: der Katholicismus, der in diesen Gegenden, zum Theil mit den gewaltsamsten Mitteln, aufrecht erhalten war, verlangte eine Gebundenheit der Geister, eine freis willige Beschränkung des Horizontes, die mit den Grundbedins gungen aller journalistischen Thätigkeit, der Öffentlichkeit und der Kritik, nicht wohl zu vereinen stand. Auch sehlten in Süddeutschland die zahlreichen Universitäten, die gelehrten Schulen und Bildungsanstalten, die über das nördliche Deutschland ein wogendes Meer von Anregungen, Wetteiser und Widerspruch verbreiteten; es sehlte der unabhängige weltliche Gelehrtenstand, es sehlte die Blüthe des Buchhandels, die in Norddeutschland in der Übersfülle von Zeitschriften und Journalen emporwucherte; endlich und vor Allem sehlte das Publitum, das sich für diese Dinge hätte interessiren können.

Mithin trat hier in erhöhtem Mage ein ahnliches Berhaltniß ein, wie wir es zwischen Leipzig und dem übrigen Deutschland bemerkten: was Leipzig für Deutschland im Allgemeinen,
das wurde speciell Nordbeutschland für Süddeutschland: das Organ der Kritik, das tonangebende Muster des Geschmacks und
ber literarischen Bildung.

Aber wenn auch bas Berhaltnig baffelbe, fo waren boch seine Wirkungen verschieben. Dort war es nur eine Stadt, bie bem übrigen Lande weniger gegenüber, ale voranstand; ibre Begemonie mar leichter zu ertragen, weil fie mehr als eine Ehrensache, ein freiwilliges Zugeftandniß, benn als eine wirfliche Berrichaft ericbien; fie fonnte Betteifer entgunben, aber feine Beschämung, Überbruß enblich, aber feinen Sag. Bier bagegen fand Canbichaft ber Canbichaft, ja bie eine Salfte bes Reichs ber andern gegenüber. Der einzelnen Stadt mochte man folgen, wie man bem Talent und bem Glude folgt: aber ber Rordbeutsche immer nur lehren und ber Subbeutsche lernen, ber Rorbbeutiche bas Wort führen und ber Gubbeutiche immer nur aubören, bas ertrug fich schwerer. Und barum hat ber Journalismus, und in seinem Gefolge bie gesammte literarische Bewegung bes vorigen Jahrhunberts, Die beiben Salften bes Reiches mehr geschieben, ale verbunden. Der Rordbeutsche, im Bewußtsein, bag er es boch eigentlich war, ber ben Ton angab in allen Fragen ber Bildung und der Wissenschaft, eignete sich einen gewissen kritischen Übermuth, eine schnellsertige Allwissenheit, eine Geringsschäung fremden Urtheils an, die den Süddeutschen nothwendig von ihm entsernen mußte: und ebenso der Süddeutsche gerieth in eine mißtrauische Berbissenheit, eine tiesversteckte, aber um so lebhaftere Empsindlichseit, eine Eisersucht, die um so qualender wurde, se seltener sie sich eines Sieges erfreuen durste: Beides Charafterzüge, durch die sich noch in dieser Stunde der Nordsbeutsche vom Süddeutschen, der Preuße vom Österreicher, der Berliner vom Wiener unterscheiden und deren völlige Ausgleischung auch nicht ehe zu erwarten steht, als die Beide, der Norsben wie der Süden, sich in einer gemeinsamen großen That, einer solchen vereinigen, die weit über der Sphäre provinzieller Eisersüchteleien, literarischen Vorritts oder Nachtritts erhaben liegt.

Wir wollen nun bie sparsamen Anfange subbeutscher Journalistif, soweit bieselben in bie ersten Decennien bes vorigen Jahrhunderts fallen, bier bes Raberen anführen.

Das Altefte, was uns aufgeftogen, find bie:

Würtembergische Nebenstunden, oder allerhand nugliche Nachrichten und Anmerdungen, denen Liebhas bern der Gelehrsamkeit und gelehrten Geschichte zum verhoffenden Vergnügen in muffigen Stunden zus sammengetragen. Stuttg. 1718.

Ferner, gleichfalls aus Burtemberg:

Wöchentliche Relationen von Schwäbischen Gelehr: ten Meuigkeiten (1721),

bie wir aber nur aus dem Fabricius'ichen Berzeichniffe fennen. — Sodann aus Baiern:

Parnassus Boicus: ober Neueröffneter Musenberg, worauff verschiedene Dende und Leswürdigkeiten aus ber gelehrten Welt, zumahl aus Bayrischen Landen, abgehandelt werden.

Er erschien zu München im Jahre 1722, und wurde unter ver- schiebenen Titeln, ale:

Meufortgefenter Purnassus Boicus (feit 1727), unb:

Etwelche, meist Bayrische Dend's und Leswürdigkeisten zur Sortsetzung des Parnassus Boici, bis 1740, wiewohl sehr unregelmäßig, fortgesett: Struve II, 1033. Eine ausführliche Anzeige der ersten Jahrgange (1722—27) s. in den Beytr. zur Erit. hist. der Deutsch. Spr. Bd. IV. St. 14. p. 264—292.

Einige Jahre später wurden auch die obengenannten Srän: dischen Acta Erudita (von 1726: s. p. 361) zu einer allgemeinen Gelehrtenzeitung für Sübbeutschland erweitert; aber auch sie ging schon mit bem vierten Jahrgang (1733—36) zu Ende:

Rügliche und auserlesene Arbeiten der Gelehrten im Reich, b.i. Francen, Schwaben, Ober-Abein, Beyern, Besterreich, Böhmen und angrengenden Orten. Nürnberg. —

Bgl. Struve, II, 1033. 861-62.

Nur in Frankfurt, welches für gewisse Gegenden Subbeutschlands einen ähnlichen Mittelpunkt bildet, wie Leipzig für Nordbeutschland, wiewohl man ihm im Allgemeinen nicht nachsagen kann, daß es diese Gunft der Lage, wie Leipzig, zu literarischen oder überhaupt geistigen Einwirkungen benutt hatte, gelang es ein Journal von einigem Umfang und Dauer zu grunben, nämlich die:

Franckfurthische Gelehrte Zeitungen, darinnen die merckwürdigsten tleuigkeiten der Gelehrten Welt, sowohl in Unsehung der jestlebenden Gelehrten, als auch aller zur Gelehrsamkeit gehörigen Wissenschaften, Künste und Sprachen umständlich berichtet, und insonderheit der gegenwärtige Zustand aller in und ausser Deutschland blühenden hohen Gesellschaften, mit unpartheyischer Seder entworfen.

Sie wurden im Jahre 1736 von Sam. Tob. hoder geftiftet, und haben sich, wiewohl anfangs mit geringem Beifall
aufgenommen, unter mancherlei Abwechselungen und Beranderungen bis gegen Ende bes Jahrhunderts (1790) erhalten.
Wir werden im Berlauf unsers Bertes noch einmal auf sie zurudtommen, boch erst in einer viel späteren Epoche: nämlich zu Anfang ber siebziger Jahre, wo sie eine kurze Zeit hindurch (1772) ben hauptstimmführern ber bamaligen literarischen Revolution, einem Goethe, herber, Schlosser, Merck u. s. w. zum Organe dienten. Bgl. Struve II, 890. Schwarzf. üb. Zeitungen in Franks. a. M. p. 27.

Speciell aus Bfterreich haben wir für biefen Zeitabschnitt nur ein einziges Journal angeführt gefunden :

Das merkwürdige Wien. In Monatlichen Unter: redungen.

Und noch bazu war dies ein sehr dürftiges Journal, ins dem es nach Gutsmuths und Beutler I, p. 13 (f. oben unsere Einl. p. 52) bloß "Nachrichten von Merkwürdigkeiten der Nastur und Kunst in Bibliotheken, Cabinettern, Gärten zc. der Stadt Wien« enthielt. Bgl. Fabricius' Berz. im Polyhistor, wo auch die Herausgeber (J. C. Neue und M. G. Homsch) genannt sind.

Über bie Journale eublich, die seit Anfang des Jahrhuns berts (1701) in der Schweiz erschienen, werden wir an einer andern Stelle sprechen.

### X.

## Fortfegung : Sachjournale : theologifche.

Die Fachjournale, das ift solche Zeitschriften, die nicht über den Gesammtzustand der Wissenschaften, sondern nur über einen bestimmten einzelnen Zweig derselben berichten, sollen eine deutssche Ersindung sein. So Struve II, 903; Gottsched, Reuer Büchersaal, Bd. I, Borr. Aber mit Unrecht: es sei denn, daß man die Miscellanea Academiae Naturae Curiosorum, von denen oben in einem eigenen Abschnitt die Rede gewesen ist, vollsständig unter die Journale rechnen will. Sonst vielmehr sind die Franzosen hierin vorangegangen. Schon 1680 wurde zu Paris vom Abbé de la Roque ein Journal Ecclesiastique ou Memoires de l'Eglise angefündigt; s. Junder, p. 1—6, wo auch über die (verspätete und unvollständige) Aussührung dieses Projectes, nach Anleitung der Acta Erud. 1691, Apr. p. 153. 162. berichtet wird. — Zur völligen Evidenz aber

wird die Priorität der Franzosen durch das Journal du Palais ou Recueil des principales decisions de tous les Parlemens et Cours Souveraines de France gebracht: eine justifissische Zeitschrift, die von den Parlamenterathen Blondel und Gueret herausgegeben ward und die mindestens schon 1684 ersschienen ist: Junder, p. 12—16.

Doch wie bies sei, so bunten und bie Sachjournale immerhin ein Fortschritt und ein Rudschritt, eine Erweis terung und eine Beschränfung ju gleicher Zeit: jenes, indem fie eine weit genauere und barum auch weit ergiebigere Eror terung ber Dinge möglich machten, ale bieber, und auch weil fie bem Journalismus bie und ba einen neuen Stoff auführten, für welchen ohnebies tein Raum gewesen mare; biefes, weil fie mit bem bauptfächlichften Princip bes Journalismus, ber all gemeinften Theilnahme nämlich bes gefammten Publifums an ber gesammten geiftigen Bewegung, in einem innerlichen Biberfpruche fteben. Un bie Stelle Gines Leferfreises, mit gleichen Intereffen, gleichen Sympathicen, fegen fie eine Daffe abgeforberter fleiner Rreise, mit speciellen Intereffen, Anfichten und Beburfniffen; ja mahrend ber Journalismus vermöge ber grofartigen Umficht, welche une burch ibn eröffnet wird, von allen Particularitäten befreien und alle Schranten geiftiger Absonderung niederwerfen foll, führt umgefehrt bie Rachjournaliftit nur immer mehr von bem Biele allgemeiner Bilbung ab, tief binein in bas Labyrinth gelehrter Einseitigkeiten, Liebhabereien und Capricen. Journale find bagu ba, um von Allen gelefen gu werben: aber Kachsournale lefen nur bie Manner von Kach. Doch eben barum follen fie wohl eine beutsche Erfindung fein, weil von allen Gelehrten bie beutschen am Deiften am Fachbewußtfein fleben und am Sowerften ben Gebanten faffen tonnen, auch einmal für andere Leute ju ichreiben, ale nur für bie "Manner vom Fach.«

Andrerseits durfen wir auch die Bortheile nicht abläugnen, welche eben aus dieser Isolirung zunächst für die einzelnen Bissenschaften, in weiterer Entwicklung für die Bissenschaft selbst erwachsen sind. Die Gelehrten einer bestimmten einzelnen Disciplin rüdten sich näher; Meinungen wurden ausgetauscht, Anssichten versochten, Ersindungen mitgetheilt, die ohne das Organ

ber Kachjournale vielleicht niemals, und gewiß nicht so bequem, noch vollftändig zu Tage gefommen waren: wie auch bies wohl au beachten ift, dag die Sachjournalistit von dem blogen Referiren und Rritifiren frember Bucher, bas bie Grundlage ber allgemeinen Journalistif bilbete, fich großentheils losmachten und fatt beffen felbständige Abhandlungen und Auffage lieferte: ein wichtiger Schritt für bie Fortbilbung unfere Journalismus im Allgemeinen. Das richtige Berhaltnig wird baber wohl biefes fein, bag wir bie Fachjournale als eine Übergangeftufe und untergeordnete Gattung betrachten, welche überall ba, wo eine lebenbige allgemeine Journalistif die gewonnenen Resultate ber Fachiournaliftit in fic aufnimmt und gleichsam über ihr feht, von größtem Rugen und mahrhaftem Werth ift; babingegen wo bie Fachjournaliftit fich in fich abschließt und fener boberen Bermittelung mit ber Gesammtheit ber volksthumlichen Bilbung entbehrt, ba ift fie nur bie Carricatur, ja ber Ruin bes Journalismus ebe, als fein Fortschritt.

Buerft nun die Theologie. 3war ber Beit nach wurde biefer Borrang nicht ihr, fonbern ben Raturwiffenschaften gebubren, indem, auch abgeseben von ben Miscellanea Academiae Naturae Curiosorum, bas erfte Kachjournal in Denticoland ben Naturwiffenschaften angebort, wovon unten bas Genauere. Doch wiffen wir bereits aus ber Ginleitung, welche wichtige Rolle bie religiöfen Angelegenheiten, folglich auch bie Entwidlungen ber Theologie in diesem Zeitalter spielen und in wie naber Bermanbticaft namentlich bas erfte Auftreten ber Vietiften und bie gange, freundliche sowohl wie feindliche, Bewegung, welche burch fie in bie theologische Wiffenschaft gebracht warb, mit jener allgemeinen Bewegung ber Beifter fteht, aus welcher ber Journalismus hervorgegangen, und also auch mit bem Journalismus felbft. Der gelehrte Journalismus und die Vietiften geben ebenso neben einander, wie die Reformation und bie Zeitungen: wie bort bie Theologie, in Gestalt ber Flugschriften, Vostrenter zc. in ben politischen, so geht fie bier, in Form ber theologischen Fachzeitungen, in ben gelehrten Journalismus über: ober auch, nimmt ben gelehrten Journalismus in fich auf. In ben theo= logischen Fachjournalen find also die beiden bauptfächlichften Richtungen jener Beit, die theologische und bie encoflopabischgelehrte, combinirt. Mithin sind sie biejenige Form des Journalismus, in der das Bewußtsein der Zeit sich am Bollstänbigsten befriedigt. Und darum, wie sie alle übrigen an Zahl und Umfang überwiegen, ist es auch angemessen, unfre Übersicht der Fachjournale mit ihnen zu eröffnen.

Der Urfprung bes theologischen Journalismus fällt in bie erften Jahre bes achzehnten Jahrhunderts. Bei Fabricius zwar, fowie in ber "Curieusen Rachricht von benen Journal-Schrifften" (f. unfere Einl. p. 45) und einigen abnlichen Repertorien, werben auch bie verichiebentlichen Deliciae, ale a. B. Deliciae biblicae, beibes, Veteris und novi Testamenti, Deliciae Evangelicae, Passionales u. f. w., welche Misander (b.i. 3. S. Abami, Prediger in Dreeben, ft. 1713: Jöcher I, 86) von 1690 bis 1713 herausaab, unter die Journale, speciell also unter die theologischen, gerechnet. Allein auch bies mit Unrecht: benn fie fowohl, wie bie gablreichen Amoenitates ber Juriften, Bibliographen ic. find nichts weiter, als vermischte Schriften, Lefefrüchte und Ana's; mit ber Journaliftit haben fie nichts gemein, auch nicht einmal bie Form. Ebenso verhalt es sich mit ben Anni Franciscorum, sive Historicae eorum Ephemeridis Semestre primum et alterum auctore R. P. Francisco Stillero Pragensi Soc. J. Pragae 1680: bei Junder p. 6-8. Es mare freilich feltsam genug, wenn ein tatholischer Pater, ein Jesuit, ben Reigen ber theologischen Journalistit eröffnet haben follte. Allein man braucht auch nur Junders eigene Beschreibung biefes vermeintlichen Journales nachzulesen (a. a. p. 7: Sic vero est ordo atque institutum, ut sub singulis propemodum diebus alicujus Francisci, sive Clericus ille sit sive Laicus, gesta breviter quandoque prolixius enarrentur), um fich von bem Ungrund ju überzeugen, mit welchem baffelbe feinen Plat bei Junder einnimmt. Ebe tonnte man bie »Observationes biblicae ober Anmerdungen über einige Orter beili= ger Schrift", welche ber befannte Mug. Berm. Frande, ber Grunder bes Sallischen Baifenhauses, seit 1695 in monatlichen Seften erscheinen ließ, hieber rechnen. Allein auch bei ibnen ift ber Monatoname auf bem Titel bas Einzige, mas an ben Journalismus erinnert. Bgl. ben Wieberabbrud in A. H. Franckii Opuscula.

Bielmehr bas erfte wirkliche und vollständige theologische Journal, wie (Struve II, 903) gang richtig anführt, ift:

ŀ

Das Alte und Neue aus dem Schatz theologischer Wiffenschaften (1701)

ober um es gleich mit feinem spätern (feit 1702), aber weit bestanntern Ramen zu nennen:

Unschuldige Nachrichten von alten und neuen thcologischen Sachen, Büchern, Urkunden, Controversten, Veranderungen, Vorschlägen u. s. w.

Es erschien Anfangs zu Wittenberg, später zu Leipzig in monatlichen Heften. Gründer und erster Herausgeber war Ernst Balentin Löscher; ihm folgte 1720 Mich. Heinr. Reinhard, damals Superintendent zu Sondershausen: Jöcher, III, 1993. Nach dessen Tode (1732) übernahm Löscher die Redaction noch einmal, die 1746; später kam sie an Joh. Erh. Kapp, Pros. der Esoquenz in Leipzig (ft. 1756: vgl. Notermund zum Jöcher III, 96) und Joh. Rub. Kiesling (ft. 1778 als Pros. der Theol. zu Erlangen: a. a. D. 330) vgl. Struve, II, 903—909. Auch der Titel wurde während dieseit mehrsach geändert: Fortgesette Sammlung (seit 1720), Reue Beiträge (1751) u. s. w.

11m fo confequenter bagegen blieb bie Richtung. Welcher Art bieselbe mar, barüber fann Riemand in Zweifel sein, ber bie theologische Stellung bes erften Berausgebers fennt. Ernft Balentin Löscher, ber Sohn bes Caspar Löscher, bem wir oben unter ben Berfolgern bes Thomafius begegneten, jur Zeit ber erften herausgabe Prediger in Juterbogt, gestorben 1749 als Guverintenbent zu Dresben, war ber bartfopfigfte, ingrimmigfte Eiferer, beffen die damalige orthodore Rirche sich erfreute. Es ftedte eine unermubliche Rampfluft in diesem Manne; Ratholis fen. Reformirte, lutherische Neuerer, gegen Alle lag er zu Felbe, bie nicht seinen Gott anbeteten, ben erstarrten, buchftabengefangenen Gott ber Orthodoren, und ichleuberte auf fic balb bie Kelfenwucht biblifder Gelehrfamfeit, balb ben Blig ber Berbachtigung und bes Saffes. Am Seftigsten fampfte er gegen bie Sallifden Vietiften; bie maren ber Antidrift, auf ben man mit vereinten Kraften allen Born bes himmele, alle Ungunft ber Obrigfeiten, alle Buth bes Pobels zusammenhäufen mußte. Der

Tummelplas dieser Angrisse waren die "Unschuldigen Nachrichten", zu benen er den ganzen Chor der Rechtgläubigen, eim wahre legio kulminatrix der orthodoren Kirche, meistens aus praktischen Geistlichen bestehend, zusammengetrommelt hatte; ihre Namen, wen dieselben interessiren könnten, steben zum Theil ben Struve a. a. D. 904. Beredsamkeit, Wis, Grazie der Form, ja nur sene Mannigsaltigkeit der Darstellung, welche die Thomasiusschen Journale belebt, sucht man in dieser Polemik vergebens; es ist der robeste Ausdruck einer rohen Orthodorie, deren ganzes Pathos, bei Lichte besehen, die Furcht ist, durch die pietistischen Neuerer in dem mühlosen Besis ihres Ansehns, ihres Einstusses und ihrer setten Pfründen gestört zu werden.

Auch die Gegenangriffe ber Pietisten waren weder fein nech ehrlich; aber so hatte ihr Fanatismus doch wenigstens mehr Wahrheit und mehr innres Leben, als die glattwangige Rechtsgläubigfeit ihrer Gegner. Sie bedienten sich dabei gleichfalle ber journalistischen Form, indem sie den "Unschuldigen Nachrichten":

Auffrichtige Nachrichten von der Unrichtigkeit der Unschuldigen Nachrichten, zur Unterscheidung der Orthodorie und der Pseudoorthodorie, nach der Wahr: heit und Liebe ertheilet,

entgegensetten: Leipzig, 1707-14. Der Berfaffer biefer "Auffrichtigen Nachrichten" war Joachim Lange, befannt als Inflager bes Philosophen Bolf, gegen ben er biefelbe Rolle bes Regerrichtere spielte, welche furz zuvor die Orthodoren gegen ibn gespielt batten: ein Dann, ber an Undulbsamfeit und Glaubenshochmuth mit lofder felbst wetteiferte und vollig biefelben Baffen fdmang, wie er, nur bag jener fie im Ramen bes alten, biefer im Namen bes neuen Glaubens gebrauchte. polemisiren, benunciiren, excommuniciren thaten fie beibe. Das ift überhaupt das Traurige bei diesen Streitigkeiten und barum fällt es Ginem fo unmöglich, fich für fie ju intereffiren, bag bier immer ein Gegner bes andern werth ift; beibe Parteien find gleich bornirt und gleich im Unrecht. Das eigentliche Intereffe bes Rampfes aber liegt ganglich außer ber Sphare, in welcher er geführt wird, und alfo auch ganglich außer bem Bewufitfein ber Rampfenben.

Es wurde baber auch eine unnöthige Plage fein, sowohl für und, wie für unsere Leser, wenn wir biefen Buft noch weiter aufrühren und und und fie mit ber Aufgablung von Zeitschriften ermuben wollten, die fur die jegige Beit allen Werth verloren baben. Rur im Allgemeinen bemerten wir, bag auf bem Relbe ber Journalistif die Orthodoxie, sowohl nach ber Bahl, als bem Umfange ihrer Unternehmungen bie Dberhand behielt. Die Vietisten traten meift nur vertheidigungeweise auf und nur bei einzelnen Beranlaffungen; ein Journal von erheblicher Dauer ober allgemeinerem Anfehn ju grunden, ift ihnen nicht gelungen. Dagegen von ben Orthoboren, als ben Sochgelahrten, Bohlansehnlichen, geben ungablige bandwurmartige Bibliothefen, Radricten, Anmerfungen, Aufgelesene Früchte u. bergl. aus, bie fich, unter wechselndem Titel, oft burch mehre Menschenalter binschleppten und an benen beutzutage Riemand mehr Freude hat, als nur die Mäuse.

Doch ging nicht die ganze theologische Journalistif in dieser Polemit auf; auch innerhalb des theologischen Faches bildeten sich injeder Fachjournale für die einzelnen Zweige theologischer Stiffesamteit. Einige, wie die:

Acta historico-ecclesiastica, ober gesammlete Nach= richten von der neuesten Airchengeschichte,

(Beimar, 1734, von J. Chr. Coler gegründet: fie bestanden noch zu Ende des Jahrhunderts und sollen als Urkundensammlung von großem Berthe sein: Struve, II, 1049. Allg. Sachregist. I, 2.) waren ausschließlich der Rirchengeschichte, andre den biblischen Alterthümern, der Textforschung u. s. w. gewidmet:

Acerra biblica, 1705.

Bibliotheca historico-philologico-theologica Bremensis,

(von Theod. Sasaeus und Fr. Ad. Lang, reformirten Predigern in Bremen: Struve, 11, 1027),

Berlinisches freywilliges Sebopfer von allerhand in die Theologie laufenden Materien,

(von J. E. Reinbed: Berlin 1715—1730: a. a. D. 1020). Undere follten angehende Prediger mit den praktischen Ersfordernissen ihres Amtes bekannt machen:

Theologia pastoralis practica. Magdeb. 1733.

Noch Andere waren ber hauslichen Erbauung bestimmt: Postillen und Predigtsammlungen, die des besseren Absages wegen fich als Journale verkleibeten:

Sammlung auserlesener Materien zum Bau bes Reiches Gottes (Leipzig, seit 1733) u. s. w. u. f. w.

Diese lette Richtung möchten wir beinahe die wichtigste nennen, weil sie ausbrücklich über den Kreis der Fachgelehrten hinausging und sich zu täglichem Gebrauch in die Bohnungen des Bürgers, in den Schooß der Familien einführte. Wir werben späterhin sehen, wie dadurch den moralischen Bochenschriften in die Hand gearbeitet und wie endlich durch diese selbst der Übergang vom religiösen zum ästhetischen Bewußtsein, vom theologisch gelehrten zum belletristischen Journalismus vermittelt murde.

Summa: die Journalistif hat, gleich in den ersten Decemnien, die gesammte Theologie, polemisch und dogmatisch, theoretisch wie praktisch, im Interesse der Orthodoxie, wie des Pietismus, der religiösen Erdauung, wie der buchhändlerischen Speculation, vollständigst ausgebeutet; vielleicht ein Drittifest aller (gelehrten) Journale, die in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erschienen, sind theologischen Inhalts. Wöge man aus dieser Thatsache auf ihre Verbreitung, sowie auf den Anstlang schließen, welchen sie beim Publifum gefunden; sie im Einzelnen näher zu charakteristren, geht über unsere Kraft, weil es über unsere Kraft gegangen ist, sie zu lesen.

## XI.

# Fortsegung: historische Sournalistit.

Der theologischen Journalistif am Nachsten, burch ihren Umfang sowohl wie ihren Einfluß, ftand bie hiftorische. Bir laffen, jum naheren Berftandniß ihres Befens, einige Borte über die Stellung vorangehen, welche die hiftorische Biffenschaft bamals überhaupt einnahm.

Aber schon bieser lettere Ausbrud bedarf einer Berichtigung. Eine eigentliche Wiffenschaft ber Geschichte war zu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts in Deutschland überhaupt nicht vorshanden. Bielmehr was man so nannte, war eine zufällige Ju-

fammenhäufung von Ereigniffen, Ramen und Jahreszahlen, eine Anetbotensammlung im größeften Stil, ohne leitende 3bee, ohne geistigen Mittelpunkt. Dehr ober weniger freilich, wie aus unfrer früheren Darftellung erhellt, war bies ber allgemeine Charafter ber bamaligen Wiffenschaft. Es war überhaupt eine Zeit, in welcher die mechanische Arbeit, bas tobte Material bober geachtet murbe, ale bie geiftige Thatigfeit und ber lebendige Gebante. Alle Wiffenschaft war nur Kenntniß; ftatt in die Tiefe zu geben und bas Wefen ber Dinge mit machtigem Griffe zu erfaffen. bebnte man fich behaglich in bie Breite aus; was nur in bie Regifter verzeichnet, in die Excerpte eingetragen mar, bas meinte man eben baburch ichon bewältigt und ein fur alle Dale abge= macht zu haben. Aber bei alle bem mar in ben übrigen Dieciplinen boch wenigstens ein außerlicher Schein ber Ginbeit vorbanben; schon die befonderen 3wede ber Fachwiffenschaft, die theologischen, juriftifden ic. Gefichtspunfte, benen bie Daffe untergeordnet ward, brachten eine gewisse Saltung, eine Art geschloffener Glieberung zu Stanbe. Das gelehrte Material, wie uppig es immerbin wucherte und wir febr es in Diefem übermäßigen Bachethum auch ben geiftigen Reim erbrudte, war boch in biefen Radwiffenschaften immer nur ein Mittel jum 3med; es gab noch immer gewiffe Centralpunkte, ju benen bies gange Bewirr von Notizen und Ercerpten bindrangte: es blieben endlich noch immer gemiffe praftische Resultate, bie baburch gewonnen, es blieben gewiffe allgemeine Wahrheiten, die badurch begrundet ober neu befestigt werben follten.

Aber diese Zwede und diese Resultate sehlten für die Geschichte gänzlich. Hier war das gelehrte Material Inhalt und Zwed der Wissenschaft selbst. Alle diese Ramen, sie hatten teinen andern Zwed, als gewußt zu werden; alle diese Zahlen, sie gaben kein anderes Resultat, als eben eine Reihe von Ziffern und Zeichen; alle diese Schlachtberichte, diese Genealogieen, diese Staatsverträge, sie dienten nur, das Gedächtniß anzufüllen. Es war das äußerste Maß, der wahre Gipfels und höhenpunkt jener encyklopädischen Richtung, in der die Wissenschaupt behandelt wurden: die Vielwisserei an sich, die abstracte Gelehrsamkeit als solche. Die Historie war in der Polysbistorie, die Geschichte in den Geschichten untergegangen.

Diesen Charafter ber bamaligen Siftorie muß man festhalten, um die abenteuerliche Erscheinung ber hiftorifchen Journaliftif, wie biefelbe fich in ber erften Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts entwidelte, zu begreifen. Wie die Geschichte felbft fic aus ihren eigenen Silfemiffenschaften, ber Philologie, ber Chronologie, ber Genealogie u. f. w. noch nicht berausgearbeitet batte, fo ftellt auch bie biftorische Journaliftif biefes Zeitraums fich als eine Mischgattung bar von allerlei antiquarischen, biplomatischen, juriftischen und überhaupt von allen möglichen Bruchftuden aller möglichen Biffenschaften, die ein Mensch haben und befigen fann. Es war ber allgemeine Papierforb ber Literatur: wie man für Gefchichte Alles gelten ließ, was irgend einmal geschehen war, so war auch tein Papierschnigel so winzig, fein Citat fo flein, fein Excerpt fo unerheblich, bag fie nicht, mit ber gebörigen Buthat von Rebensarten und Parallelftellen und Ober - und Unterabtheilungen, in biefer Journalistif ihre Stelle eingenommen hatten.

Eine wichtige Folge biervon mar zweitens bie eigenthumliche praftische Stellung, welche biese Journalistif einnahm. Die Belehrfamfeit und bas gelehrte Intereffe, immer mit berjenigen Einschräntung biefes Begriffes, bie wir fo eben angebeutet baben. war bazumal ein allgemeines Eigenthum ber Beit; man ercervirte, tatalogisirte, registrirte bamale, wie man fväterbin ichematifirte, fritifirte, philosophirte; die Bielwifferei war in der Mode, wie es funfzig Jahre spater bie Afthetif, bunbert Jahre bie Philosophie war. Je mechanischer nun biefe Gelehrsamkeit war und je weniger Berg und Beift von ihr ergriffen wurden, je größer war auch die Angahl berfenigen, die von ihr ein außerliches Sandwerf machten und fie, wohl oder übel, zu ihres leibes Nahrung und Rothdurft gebrauchten. In einem Zeitalter, wo bie Pedanterie modern ift, hat natürlicher Weise Alles einen pebantifden Anftrich; auch bas literarifde Bagabondenthum, bas beutzutage in die Politif und die Philosophie hineinpfuscht, wie einige Decennien früher in Die Afthetif und Die belletriftische Rritif, trug zu Unfang bes achtzehnten Jahrhunderts bie Perude bes gelehrten Bielmiffens und warf mit Citaten und Parallelftellen um fic, wie jest mit Rategorieen und politisch : socialen Schlagmorten.

Kur diese Alle nun war in der bistorischen Journalistik ein weiter und bequemer Tummelplag eröffnet. Man brauchte nichts als ein bischen Belefenheit: und bas mar in jener Zeit und fur ein Gefdlecht, bas feinen Fleiß nicht an fleine, dunne Buchelden gerfplitterte, fondern fich immer gleich hubsch in Folianten einwühlte, außerorbentlich wenig. Die Geschichte felbft bilbete ia fein Banges, fie mar felbft nur ein muftes Durcheinander von allerlei zufälligen und willfürlichen Fragmenten: was also fonnte ce leichteres, mas Bequemeres geben, ale von biefer formlofen Daffe monatlich ober wochentlich einige Fegen ablofen und fie, unter beliebigem Titel, als bistorisches Journal in die Welt schiden? - Die biftorische Journalistit nahm also zu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts biefelbe Stelle ein, wie zu Anfang des neunzehnten die belletristische: sie war der Lieblingsgegenftand literarischer Induftrie, ber Rothhafen aller verfummerten Talente und überhaupt aller berjenigen, die fich schließlich ber Literatur zuwandten, weil fie ju nichte Anderm mehr zu brauchen waren.

Es erflärt fich baraus aber auch ferner bie außerorbentliche Theilnahme und Berbreitung, welche biefe Art von Literatur beim Publifum fand. Indem fie, vermöge ihrer encyflopabischen Mannigfaltigfeit, Jedem etwas bot: bem Alterthumsforfcher Actenflude und Curiofitaten, bem Diplomaten Stammbaume, Bappen und hofgeschichten, bem Juriften Staats, bem Theologen Rirchenrechtliches, bem Burger und Bauer Neuigfeiten, Anctboten und Schwänke, brang fie mit überraschenber Schnelligfeit in alle Rreise ber Gesellschaft und machte fich, bem Ginen ein Stubium, bem Andern ein Zeitvertreib, nach allen Sciten bin belicht und bald auch unentbehrlich. Siezu tam, bag fie, auf was für Umwegen es auch fein mochte, boch immer schließlich auf etwas Thatfaclices, ein Ereigniff, eine Begebenheit binauslief; fie fonnte außerorbentlich viel pedantische Buthat, außerorbentlich viel Gelehrsamfeit und Bucherweisbeit barum wideln: ber lette Grund, ber eigentliche innerfte Rern blieb boch immer eine Thatfache, ein Factum, eine Geschichte, welche die Phantafie auregte, indem fie zugleich bie Reugier befriedigte. Das ift eine febr wichtige Seite ber biftorifden Journaliftif und konnen wir biefelbe, bei Beurtbeilung ibrer culturbiftorifchen Bebeutung, nicht

boch genug anschlagen: fie lehrte nicht blog, sonbern auch fie unterhielt. Der Geschmad bes Bolfes mar bamale noch febr unschuldig, feine Phantafie noch febr unberührt; es bedurfte feiner gewaltfamen Erfindungen, feiner fünftlich verflochtenen Abenteuer, um fie in Spannung ju fegen, die einfachken biftorischen Ereigniffe, icon weil fie überhaupt Ereigniffe waren, weil fie bie von theologischer Abstraction ermatteten Gemuther überhaupt wieder auf ben fichern Boben ber Thatsachen und ber unmittelbaren Realität zurudleiteten, waren binlanglich, fie zu beschäftigen und zu erfreuen. Richt also bloß auf Seiten ber Scribenten, auch auf Seiten bes Publifums und ber Lefcwelt nahm bie biftorifche Journalistif damals eine abnliche Stelle ein, wie spater die belletristische. Ja es zeigen fich sogar innerhalb ber bistoris fchen Journalistit felbst gang bestimmte Anfange einer wenn auch nicht geradezu belletriftischen, boch jebenfalls einer Richtung, welche ben Übergang zu einer wirklichen belletriftischen Journaliftit erleichterte und vorbereitete. Der Bortrag ließ fich aus ber Sphare gelehrter Terminologieen allgemach zu ber Sprachund Dentweise bes großen Saufens berab; man legte es barauf an, populär, sogar intereffant zu sein; man erfand Formen und Einkleidungen und verschmähte felbft bie Buthat poetischer Elemente nicht: und bas Alles, um bem gelehrten Stoff bie Bunft ber Maffen zu gewinnen.

Der vorzüglichste Reiz indessen bieser Journalistif lag in der Art und Weise, wie sie, vor allen andern Stoffen, hauptsächlich die Tagesgeschichte in sich aufnahm. Schon bei Gelegenheit der periodischen Sammelwerke (p. 200 fgg.) haben wir auf jene Mischlinge von historischer, juristischer, diplomatischer ic. Gelehrssamkeit ausmerksam gemacht, welche, die journalistische Form theils festhaltend, theils, wo dieselbe unkenntlich geworden war, sie erneuernd, sich aus den gedachten Sammelwerken entwickelten. Dies ist der eigentliche Ausgangspunkt unsver historischen Joursnalistis.

Die Zeitungen, wie wir oben gesehen haben, waren auf bloße Berichte und Relationen beschränkt; sie theilten die Racherichten mit, wie sie einliefen, ohne Urtheil und ohne Erläuterung. Zum Urtheil erhoben sich nun zwar, wenige sehr seltene Fälle ausgenommen, auch die historischen Journale nicht, weil man

es bamals überhaupt nicht mit bem Urtheil, sondern immer nur mit ber Renntnig, nicht mit ben innern Motiven, immer nur mit ben außern Umftanben ber Dinge zu thun hatte. Und biefen Dienft nun follten bie biftorischen Beitschriften auch ben Reuigfeiten bes Tages erweifen. Es waren bie gelehrten Beis magen ber Zeitungeliteratur: belaben mit bem gangen groben Buft ber bamaligen beutschen Gelehrsamfeit, fuhren fie gemeffenen Schritts ben Ereigniffen binterbrein. Babrend bie Armeen foon im Felde ftanben, erorterten fie noch in langen ftaaterechtlichen Deductionen, ob es jum Rriege fommen burfe ober nicht; ber Friede war bereits geschloffen, mabrent fie noch bie Rriegeerflärungen beleuchteten und aus Reichstagsbeschlüffen, Familienpacten und Erbreceffen zehntausend Grunde pro und contra be-Es waren acht beutsche Schöpfungen: überall fing man von Abam an, jedes unmittelbare Ereignig ber Tagesge= fchichte wurde behandelt, nicht anders, als ob es eine buntle Stelle im Cicero, eine fdwierige Bariante im Corpus Juris ware, lediglich als eine Gelegenheit, bas immer bereite Fullborn encyflopabifder Gelehrsamfeit babei auszuleeren und ber Welt au zeigen, wie fo berrlich weit bie Wiffenschaften boch gebieben und was ein teutscher Gelehrter boch fur ein Rerl. Aber babei blieb es auch: man haufte Borarbeiten auf Borarbeiten, nur baf Niemand bie Resultate jog; gange Berge trug man jufammen von ftaaterechtlichen, biplomatifden, genealogifden zc. Radweisungen, von Actenftuden, Debuctionen und Stammbaumen: aber es fehlte ber Mofesftab, ber aus biefem tobten Geftein ben Sprinaquell einer lebendigen Überzeugung, einer felbftbewußten öffentlichen Meinung hervorgerufen batte. - Das Intereffe, bas man an ben Dingen nahm, war ein völlig abstractes; bas Berftanbnig ber Beschichte, bas man erftrebte, nur ein mechanisches und äußerliches.

Und boch ftand die historische Journalistif auch hierin lediglich auf dem allgemeinen Riveau der Zeit. Denn dies ist die
eigentliche Sache: auch die wirkliche Geschichte, die praktische Entwicklung der Staaten selbst war dazumal überhaupt nur eine Angelegenheit des Verstandes und der formalen Kenntniß, nicht bes Gemuthes und der geistigen Betheiligung. Die Staaten selbst und ihre gegenseitige Stellung waren ein äußerliches Product biplomatischer Berechnung, ohne nationalen Inhalt oder wenigstens ohne das Bewußtsein eines solchen. Familienpacte und Erbschaftstractate, Hofintriguen und Kabinetsgeheimnisse, Bestechungen und Spionerieen bilbeten die Grundlage der versichiedenen Regierungen, die alle darin übereinkamen, die Bölker nur als ein zufälliges Accidenz der Souveraine, die Geschichte selbst aber als ein Rechenspiel zu betrachten, das sich nach gegesbenen Factoren mechanisch vollzieht.

Einer solchen äußerlichen Geschichte ließ sich natürlich auch nur äußerlich beikommen; es gab hier keine innern Motive aufzubeden, keine leitenden Ideen nachzuweisen, weil bergleichen überhaupt nicht eristirte. Insofern also war die historische Joursnalistik mit ihrer äußerlichen, mechanischen Gelehrsamkeit volltommen im Rechte: sie gab, was sie geben konnte: und wenn dies an sich selbst ohne Werth und Inhalt war, so war dies zum Wenigsten nicht ihre Schuld.

Indem wir nun zu den einzelnen historischen Zeitschriften übergeben, haben wir zuwörderst drei Kreise zu unterscheiden, in welche die gesammte Masse sich zerlegt. Der erste ist der ausschließlich gelehrte. Er liefert hauptsächlich Raterialien zur Tagesgeschichte und zwar Materialien der schwerfälligsten Art: Reichstagsprotocolle, Staatsverträge, Friedensschlüsse, Berordnungen und Decrete, sowohl deutscher, wie außerdeutscher Rezgierungen, Genealogieen, Familienverträge u. s. w.: Alles in ermüdender Ausschrlichseit und in schmucklosester Fassung. Das vorzüglichte Augenmerk dieses Kreises bilden die staatsrechtlichen Berhältnisse: so daß man östers in Zweisel geräth, ob man ein bestimmtes Journal dieser Sphäre der historischen oder richtiger der juristischen Journalistit beigählen soll.

In dem zweiten Kreise ist die Tagesgeschichte gleichfalls die Sauptsache; aber die Behandlung ist hier schon nicht mehr so gelehrt, das Material schon einigermaßen verarbeitet. Was für sene die staatsrechtlichen, das sind für diese die diplomatischen Berhältnisse: also die sogenannten Geheimnisse der Kabienete, die Constellationen der Höfe, die persönlichen Erlebnisse und Eigenschaften der Regenten und ihrer Umgebungen, die Abensteuer der Maitressen und Günftlinge u. s. f. Jene suchen ihr Publitum unter den Gelehrten und Staatsmännern, diese unter

ben eigentlichen Zeitungslefern; jene holen ihre Nachrichten aus Archiven und Staatstanzleien, diese aus ben Antichambres ber Fürsten und ben Klatschereien ber Höflinge.

Endlich brittens bie populaire Journalistif. Ihr 3wed . ift lediglich die Unterhaltung; wo fie fich auf die Tagesgeschichte einläßt, geschieht es meift satirisch. Aber auch über biese binaus, aus bem gangen Umfange ber Geschichte, alter und neuer, beibnischer und driftlicher, tragt fie jusammen, mas irgent bie Neugier reigen und befriedigen fann: Anefboten, Schwante und Seltsamfeiten, merkwürdige Schidfale großer herren, Schaubergeschichten von Tyrannen und gefronten Bosewichtern, ausführliche Schilderung blutiger Schlachten und anderer ungewöhnlicher Begebenheiten, wie Feuersbrunfte, große Seuchen, ober auch fürftliche Beilager, hoffeste ic. Ihre Quelle find, nächft ben Chronifen ber Gefchichtschreiber und ben Babemecums ber Polybiftoren, hauptfächlich fene vermischten Rachrichten ber politischen Beitungen, beren wir oben gebacht haben. 3hr Publifum ift Alles, was lefen tann und mag; ganz besonders auch Frauenzimmer. In ber Korm find fie nicht obne fünftlerische Intention: aber die Ausführung bleibt roh und handwertsmäßig.

Wir führen aus sebem biefer Kreise nur biesenigen Journale an, die sich theils burch die Ramen ihrer herausgeber, theils burch ihre ungewöhnliche Dauer, theils auch durch zufällige Zeitumstände vor andern bemerkbar gemacht haben. Zuerst aus dem gelehrten Kreise:

Electa Juris Publici, worinnen die vornehmsten Staats Affairen in Europa, besonders in Teutsche land, mit bewährten Actis Publicis, mit Beifügung der Schreiber, Memorialien, Conclusorum, Informationen 2c. in Forma oder durch accuraten Ertract, recensiret werden. Jena 1709.

Der erste herausgeber bieses Journals, welches man sich hüten muß, mit einem gleichnamigen vom Jahre 1694, das aber von weit fürzerer Dauer war, zu verwechseln, war Ge. Melch. Ludolf (geb. 1667, ft. 1740 als Freiherr und Beisiger des Reichstammergerichtes zu Weglar: Jöcher II, 2573): einer der namhaftesten Publicisten seiner Zeit, auch als praktischer Diplosmat von seinen herren, den herzogen zu Weimar, vielfach

beschäftigt. Doch rühren nur bie erften Banbe von ihm ber; bie Fortsetzung, welche von 1726 an als

Juriftisch biftorische Electa zc. ericien, gab Joh. Joach. Müller beraus, ber 1731 als bergoglich eisenachischer Archivarius ftarb: Jöcher, III, 736: ein vorzüglich fleißiger Sammler, beffen Ramen uns in biefer Sphare noch öftere begegnen wirb. Auch murbe 1725 ein eigenes Supplementem in funf Banden berausgegeben. — Die gange Sammlung, aus 29 Banden bestebend, wurde zu ben vorzuglichften ihrer Zeit gerechnet und ftand sowohl ihrer Bollständigfeit, als ihrer geschickten Anordnung wegen in großem Ansehen. Ihre hauptfächlichfte Tendenz mar, »bie publiquen Affairen von Tentschland in ihren Originalen und authentiquen Actis zu communiciren. Es werben barinne nicht allein biejenigen Acta, fo auf bem Reichs . Tage paffiren, vorgetragen, fonbern auch folche Materien eingerudet, welche in benen Provincien von Teutschland observiret werden . . . Bey dem Beschluß eines Studes wird aus ber neuen ober alten Siftorie bifweilen etwas recensiret, damit bas Gemuthe ber Lesenben in einer Abwechselung möchte erhalten werben. Dan fann fich auch biesed Journals in der historia Eccles. besonders recentissima mit groffen Rugen bedienen." - Go bie Aufr. und Unpart. Geb. 1714, St. III. p. 249. Bgl. Struve II, 1014. 15. und Allg. Sachverz. p. 4.

Entdecktes Staats : Rabinet, barin sowohl das Jus publicum feudale et ecclesiasticum nebst dem Ce-rimonial— und Concilien—Wesen, als auch die kirch: liche und politische Sistorie erläutert werden. Erste Eröffnung. Jena 1714.

Bum herausgeber hatte es ben oben genannten Joh. Joach. Müller; auch wurde es nach beffen Tobe von einem Sohne beffelben, Joh. Bolkmar, fortgesett: 1738 fag. Auch dieses Werf wurde zu seiner Zeit außerordentlich gerühmt; es brachte verschiedentliche wichtige Actenstüde des Weimar'schen Archivs, namentlich solche, die sich auf die deutsche Geschichte und hier wieder besonders auf die religiösen Verhältnisse Deutschlands bezogen, zum Abdruck. Bgl. die ausführliche Anzeige der "ersten Eröffnung" in den Aufr. 1c. Gedanken, a. a. D. p. 397—449.

Ausschließlich auf die Angelegenheiten des deutschen Reichs beschränkten sich:

Cassandri Thucelii bes S. Rom. Reichs Staats: Atta von jegigem 18. Saeculo anfangend, in welchen nicht allein die bey annoch währendem Reichs: tage eingereichten Staatsschrifften und nach dem Reichs : Stylo verfertigten Memorialien, sammt ben barauf erfolgten Reichsgutachten und ber Rom. Rayferl. Majestät Approbations: und Commissions : Defreten, fondern auch was in Ecclesiasticis und an: bern Staats:, Ariegs:, Juftig:, Polizey:, Müng: und Postwesens halber und sonsten in dem 5. Nom. Reich ausgefertigt worden, enthalten. fref. u. Leipz. 1715. Der mabre Rame bes Berausgebers mar Chrift. Leonb. Leucht, fürftl. Schwarzburgifder Rath: berfelbe, ber unter bem Ramen bes Antonius Faber bie oben (p. 204) ermahnte Europäische Staats-Cangley berausgab: Jöcher II, 2040. Rach feinem Tode (1716) ging die Redaction an den mehrfach genannten Job. Joach. Muller über. G. Allg. Sachverg. p. 4., vgl. Struve, II, 1004. - Es geboren ferner bieber

Der genealogische Archivarius, welcher Alles, was sich täglich unter den intlebenden hohen Personen in der Welt an Geburten, Vermählungen, Avancements und Todesfällen veränderliches zuträgt, mit Einzrückung vieler Lebensbeschreibungen sorgfältig ans mercket. Leipz. 1732.

Diese Zeitschrift, welche zugleich ben Reigen unserer noch jest üblichen Genealogischen Ralender zc. eröffnete, wurde wähsenb einer langen Reihe von Jahren unter verschiedenen Titeln fortgeset, nämlich:

Genealogisch ihiftorische Nachrichten von den vornehmsten Begebenheiten, welche sich an den Buropäischen Sofen zutragen, worinne zugleich vieler Standespersonen Lebensbeschreibungen vorkommen (seit 1739);

Neue genealogisch=historische Nachrichten 2c. (seit 1750); Sortgesente neue genealogisch = historische Nachrichten 2c. (seit 1762).

Das Ganze, in vielen hundert Theilen, erstreckte sich bis zum Jahre 1777. Und zwar befand sich die Redaction fast während dieses ganzen Zeitraumes in den Händen Eines Mannes, des Predigers Mich. Ranft (geb. 1700, starb als Prediger im Altenburgschen 1749: s. Kotermund zu Jöcher, VI, 1333; seine zahlreichen Schriften in Meusel's Ler. 11, 35 fgg.); nur die drei letzten Jahrgänge (1774—77) sind von Joh. Fr. Sepfart (in Halle: Meus. Ler. 13, p. 135) hinzugefügt. Vergl. J. G. Meusel's Bibl. historica, Lips. 1782, vol. I. pars 1. p. 165 fg. Allgem. Sachverz. p. 14. 17.

Buropäischer Staats : Secretarius. Leipz. 1734; wurde 1749 als Neuer 2c. fortgesest (bis 1755). S. Meusel a. a. D. 165.

Endlich, jum Theil schon über biese Periode hinausgehend, bie gablreichen Drofer'schen Zeitschriften \*), 3. B.:

Vermischte die Würtembergische Staatsrechte, auch Civil-, Rirchen- und Natürl. Siftorie betreffende Observationes, diplomalu und andere pieces. Stuttg.
1724—28.

Erläutertes Würtemberg,

(eine Fortsesung des vorigen: ebendas. 1729).

Reichsfama, welche das Merkwürdigste von demjenisgen, so sich ganz kürglich auf dem Reichskonvent zugetragen und besonders das, so in das Jus publicum Germaniae tam universale quam singulare statuum einschlägt, mittheilt. Leipz. u. Srkf. 1727. Eine Fortsegung der Reichssama, gleichfalls von Woser, unter dem Titel:

Auserlesene neueste Staats : Acta von Deutschland wurde 1736 zu Berlin begonnen. — Ferner:

\*) Joh. Jat. Mofer, geb. 1701, ft. 1785: bem gelchrten Publikum burch feine zahllofen (mehr als vierbunbert) publiciftischen, juriftischen 2c. Schriften, bem größeren bagegen hauptsächlich burch feine perfontichen Schickfale, namentlich feine jahrelange gefest und rechtswidrige Einkerkerung auf hohentwiel bekannt; vgl. feine Selbstbiographie, die 1777 erschien. Man darf ihn nicht mit seinem Sohne verwechteln, Friedrich Karl, von dem mehre in den siedziger Jahren erschiernen ehrstlicht patriotische Romane herrühren; vgl. über beibe Gervinus, IV, 186. 188 fgg.

Miscellanea juridico-historica. Leipz. u. fvtf. 1729. Moseriana. Leipz. 1739. u. f. w. u. f. w.

An die Spige der zweiten Gattung ftellen wir Eberh. Sappel's, des befannten und auch von uns (p. 330) bereits ermähnten Roman= und Bielschreibers,

Relationes Curiosae: ober Dendwürdigkeiten ber Welt.

Dieselben erschienen zuerst zu hamburg im Jahre 1691 \*) und dauerten angeblich bis 1695. Eine Fortsetzung davon scheinen die

Siftorifche Remarques ber neueften Gachen gemefen zu fein, welche ebendafelbft 1699 ans Licht traten. 3br herausgeber mar ber icon fruber (p. 343) als Berfaffer ber hamburger Nova litteraria Germaniae genannte Det. Umbrof. Lehmann. 216 biefer im Jahre 1706 bie Rebaction nieberlegte, murbe von Barth. Feind, befannt als Opernbichter und Satirenschreiber, sowie burch bie Unruhen, welche er in letterer Eigenschaft unter bem Samburger Pobel erregte (f. in Rurge bei Jöcher II, 544, sowie über feine literarifche Stellung Gervinus III, 276. 539; wir werben ibm fpaterbin unter ben Borläufern der belletriftisch = fritischen Journaliftif wieder begeg= nen), eine weitere Fortsetzung unternommen, mit Bieberberftellung bes ursprünglichen Sappel'ichen Titele: Relationes zc. Bie lange biefe Fortsegung gebauert, vermögen wir nicht anzugeben; vermuthlich indeffen, ba Feind balb barauf wegen ber ermähnten Unruben fich aus hamburg entfernen mußte, ift fie nur von furger Dauer gemefen. Bgl. Fabricius vor Morhof's Polyhistor und Allg. Sachverz. a. a. D. — Ferner:

Monatlicher Staats: Spiegel, worinnen der Kern aller Avisen, ein Begriff der vornehmsten im S. Römischen Reich vorfallenden Uffairen, mit vielen Beylagen, sammt einigen politischen Resterionen vorzgestellt wird.

Er erschien zu Augsburg 1698, und wurde, wiewohl nicht ohne

<sup>\*)</sup> Wie damit freilich die Angabe Bu reimen ift (bei Iocher, Meufel, Guben und fonst überall), daß happel schon 1690 gestorben, muffen wir dahin gestellt sein laffen. über happel's sonstige derartige Arzbeiten vgl. Meusel Bibl. hist. 1, 1, p. 162.

bebeutende Unterbrechung, veranlagt burch bie Ereigniffe bes fvanischen Erbfolgefrieges, in welchem Augsburg langere Beit non ben Baiern befett gehalten murbe, bis Ende 1709 fortgeführt; bas Gange find 21 Banbe. Es war ein Lieblingsjournal ber Zeit. "Der Monathliche Staats Spiegel" (urtheilen noch im Jahre 1714 bie Aufrichtigen zc. Gebanten, Beft 1, p. 105) "welcher anist rar zu werben anfängt, ift ohnstreitig eines von benen erften und allerbeften Schrifften von biefer Gattuna in Teutschland gewesen . . und finde ich nichts baran auszufenen, als daß es fo fehr vitieuse gebrudt ift. " Bal. Meufel a. g. D. 164. Beit geringeren Werth hatte bie Fortfetung, welche von 1710 bis 1716 mit bem Drudort: "haag, gebruckt in ber Staatsbruderep«, in ber That aber ju Leipzig erfcbien und Joh. Chrenfr. 3fcadwig (ft. 174? ale Profeffor ber Rechte und ber Philosophie zu Balle: Jöcher IV, 2232) und Dorn (vermuthlich Joh. Chriftoph, ber 1752 ale Bibliothefar ju Bolfenbuttel ftarb: Abelung's Rachtr. ju Joder II, 745; val. Meusel a. a. D. 165) zu herausgebern batte:

Neuseröffneter Welts und Staats: Spiegel. Worinsnen die in Europa, wie auch in andern Theilen der Welt, vornehmlich aber in Deutschland vorfallende merckwürdige Begebenheiten fürglich vorgestellet, auch alles mit behörigen Documenten an Memorialien, Briefen, Relationen und dergleichen erläutert, einige Unmerckungen bezgefüget und verschiedenes aus der Sistorie, Geographie, Genealogie, Heraldique, Politique und Jure publico eröttert wird.

In ben Aufr. Geb. a. a. D. sindet sich eine Beurtheilung dieses Journals, aus der wir einige Stellen mittheilen wollen: nicht zwar, als ob wir dies Urtheil für völlig infallibel hielten oder als ob es überhaupt noch für uns von Interesse sein tönnte, zu wissen, wie damals von Diesem oder Jenem über dieses oder jenes Journal geurtheilt wurde, sondern weil wir daraus die Forderungen kennen lernen, die man damals an diese Gattung im Allgemeinen machte, sowie die specielle Art ihrer Jusammenssengung. "Gegenwärtiger Welts und StaatssSpiegel," heißt es p. 106 fgg., "hat noch gar viele Fleden. Überhaupt davon kann man nicht urtheilen, weil unterschiedene daran gearbeitet haben...

Manche Journaliften bemühen fich, ihre Recensionen mit oratorischen Figuren ober andern Flosculis anzufangen, welche mandmal febr übel gerathen. Es scheinet, als wenn biefes Journal auch ein Liebhaber von bergleichen Varietäten mare, und barff man nur bie Anfangszeilen bey jedweden Staate lefen, so wird man seben, wie mubsam bierinnen ber Berr Autor gewesen. Daß Acta publica biesen Journal einverleibt morben, ift eine febr gute Sache; ob man gleich beut ju tage über ben Überflug von folden Scriptis fich fast wird beschweren muffen, ba vor diefem hiervon eine rechte Theurung mar. Nunmehr werben immer aus einem Journal in bas andere bie Acta publica gebrudet, ba fich boch bie Welt mit einer Collection, bergleichen bie Staats-Cangeley \*) ift, behelffen tonnte. Sonft bielte ich nicht unnötbig, wenn die Berren Journalisten jumabl aus benen weitlaufftigen Memorialien einen furgen Extract praemittiren und ben Innhalt communicirten: weilen bernach bie Acta felbst mit gröfferer Unmuth und befferem Berftanbe fonten gelefen werben. Ferner werben biefem Journal auch allerband curiositaten von ingenieusen Einfallen über Staats - Affairen und hohe Baupter einverleibet . . . Enblich mas die Schreib-Art des Welt- und Staats-Spiegels anbelangt, fo ift bie Feber zu einer satyrischen Rebe geschnitten. Satyram non scribere difficile est find bes Juvenalis Gebanden: Also habe ich wenig Æstim vor bergleichen Raisonements aumabl wenn man nichts ingenieuses barinnen findet, und alles fo handgreifflich aufgebrudet, und nicht einmal gecronter Berfonen geschonet wirb. Denn \*\*) pag. 244 seq. delectiret fich ber Autor so febr an benen 800 Flaschen Champagner- und Burgundier Beine, welche auf bes Frangofifchen Abgefandten Ball und Gafteren weren aufgetrunden worben, bag es icheinet, als wenn er felbsten einen Appetit barnach befommen batte " u. f. w. - Übrigens liegen die herausgeber bes Staatsspiegels biefen Angriff nicht ungerächt bingeben; sie opponirten fich in einer "Bescheibenen Wiederlegung einiger parthepischer Censorum und

<sup>\*)</sup> Bon Antonius Faber: f. o. p. 204.

<sup>\*\*)</sup> Man beachte bies Denn. Bahrlich, bie Belt ift immer biefelbe gewefen.

unbedachtsamen Raisoneurs wieder etliche Passagen des Reus Eröfneten Belts und Staats-Spiegels, gegen welche der Berf. der Aufr. Ged. gleichfalls wiederum in die Schranken trat: s. a. a. D. Stüd IV, p. 373—380. Das Resultat war, daß er den Staatsspiegel densenigen Schriften beizählte, "die unter dem Titel de acquirendo rerum dominio gehören und propter Famem geschrieben werden (p. 377): womit er denn wohl nicht so Unrecht haben mochte.

Ungefahr aus berfelben Zeit, wie bas Borige (1699), ftam= men bie

Aufgefangene Brieffe, welche zwischen etlichen curieusen Personen über ben igigen Juftand ber Staats: und gelehrten Welt gewechselt worden.

Sie erschienen angeblich zu "Wahrenberg," in brei "Ravagen und sebe Ravage in 12 paquelen." Im Jahre 1703 veränderten sie ben Titel:

Der neu bestellte Agent von Zauß aus mit allers hand eurieusen Missionen, Briefen, Memorialen, Staffeten, Correspondencen und Commissionen der heutigen Staats: und gelehrten Welt.

Er war in »Functionen« abgetheilt und biese in »Depechen.« 1709 änderte er den Titel noch einmal:

Der mit allerhand Staats-, Friedens-, Ariegs-, Sof-, Literatur- und Religions-, wie auch privat affairen beschäftigte Secretarius und dessen der heutigen curieusen Welt zur galanten Wissenschaft erste Expedition.

Er wurde bis 1721 fortgesett, so daß also das ganze Journal eine zwei und zwanzigsährige Dauer hatte; man rühmte es wesen der vielen "remarquablen und gelehrten Sachen, die sons derlich zur Erleuchtung der Histor. Eccles. recentiss. ein grosses mit beytragen können." Bgl. Curieuse Nachr. p. 9. 5. 33. — Doch mußten alle diese Zeitschriften zurücksehen gegen die:

Buropaifche Sama, Welche ben gegenwartigen 3u= ftand ber vornehmften Sofe entbedet.

Mehr den funfzig Jahre hindurch (1702 bis 1756) mar fie ber erflärte Gunftling bes Publifume, ber in einer Maffe fleinerer

Kama's, Türfische, Schwebische, Volnische 2c. wohl Nachabmer, aber feinen wirflichen Rebenbubler fand. Die Aufr. Gedanden von 1714, heft III, p. 231 fgg. geben folgende Schilberung bavon: "Gegenwärtige Fama bat allzeit eine gute Famam in ber gelehrten und politischen Welt gehabt. Die Borforge bes berühmten herrn Berlegers" (fie ericbien zu Leipzig im Berlag von J. F. Globitsch) bat bierzu nicht wenig bevgetragen. Die Accuratesse und Nettigkeit berer vor jedem Theile fich befinbenben Portraits bat viele Liebhaber gefunden . . . Über biefes ift bie Einrichtung von biefem Journal billig ju loben. Die herren Autores bedienen sich einer fregen und ungezwungenen Schreib - Art, welche auch geringe Sachen und unnöthige Umbftanbe mit einer Anmuth vorträget. Sie eröffnen ihre Bebanden und verfallen bisweilen auf luftige und satyrische Expressionen, welche bem unordentlichen Appetit berer Lefer gemeiniglich gar wohl anfteben. Sie laffen auch Acta Publica, Friedens-Schluffe, Briefe, Reben u. w. b. m. von groffen herren in ibr Journal einruden, bamit auch biejenigen ihre Satissaction finben mogen, welche bergleichen curieuse Piecen conserviret wiffen wollen. Ferner muß man auch mit Dande annehmen, bag fie von groffen herren und anderen befannten Personen particularia communiciren, welche theils aus einer guten Correspondence, theils particulierten Observation genommen find, wie benn auch sonften nichts unterlaffen wird, was nur einiger maffen unter bie Novitäten und Curiositäten fan gerechnet werden, daß man barvon Nachricht zu geben fich nicht bemühen solte." — Der erfte Herausgeber war Phil. Balthaf. Sinold von Schus, ft. 1742 als graflich Solm'icher Beb. Rath ju Laubach: ein renommirter Bielfdreiber, ber feine Geschäfte vornämlich in Andachtebuchern und f. g. politischen Schriften machte; feiner Übersegung von Sugo Grotius' de jure belli et pacis widerfuhr die Ehre, von Thomasius edirt au werben. Bal. Jöcher IV, 374. Unter feinen Nachfolgern wird Chrift. Gottfr. Sofmann genannt, berfelbe, ben wir in ber Einl. (p. 43) als Berfasser ber mehrfach citirten Aufr. Bebanden ermabnt baben und von bem alfo auch, begreiflich aus einer Zeit, wo er bie Redaction ber Fama noch nicht führte, bie obige Stelle berrührt; ferner Rarl Bilb. Gartner, Herausgeber des Sachsenspiegels, ein berühmter und angesehener Rechtsgelehrter, ft. als Reichshofrath und Freiherr zu Wien 1760 (s. Abelung zum Jöcher II, 1309) u. A. Bon 1730 an, wo Gottlieb Schumann (geb. 1702, ft. 1773, s. Meusel 12, 576; auch war er zur Zeit des siebensährigen Krieges Redacteur der Leipziger politischen Zeitung) die Redaction übernahm, erschien sie als Reue Fama. Das Ganze besteht aus sechsundwierzig Bänden, in fast sechsundert Theilen, mit ebenso viel Abbildungen berühmter Personen. Bgl. Aufr. Ged. III, 230—242. Struve a. a. D. 1014. Meusel Bibl. hist. I, 1, 165.

Eine vorzügliche Anregung fobann erhielt biefe Literatur burch bas Beispiel eines frangofischen Journals, nämlich ber Clef du Cabinet des Princes de l'Europe: où Recueil Historique et Politique sur les matières du tems contenant aussi quelques nouvelles de Literature et autres Remarques curieuses, welche seit bem Jahre 1704 zu Paris erschien. Es war bies Journal wefentlich aus benfelben Elementen zusammengesett, wie die beutschen Fama's, Schauplage zc .: bas beißt alfo aus Actenftuden, Zeitungsertracten, Anekoten u. f. w. Aber mas ben beutschen Sammlungen fehlte und moburch eben biefes Journal Epoche machte, bas mar ber frangofifche Geift, die Beweglichkeit und Grazie ber Darftellung, Die fartaftifche Sprache, bie pitanten Ginfalle, bie entschiedene Darteinahme für und wiber. Die beutschen Sammlungen waren obne Ameifel viel gründlicher, aber auch viel langweiliger: und fo weit nachgerade hatte man fich an ber fcmeren Roft ber Actenftude, Diplome, Stammbaume u. bgl. boch auch ichon in Deutschland übergeffen, daß man die Annehmlichkeit unterhaltenber Buthaten auch bier nicht mehr verkannte. "Es ift faft fein Journal, " beißt es in ben Aufr. Geb. I, 101 fag., "welches fo viele Liebhaber gefunden, ale ber la Clef: Und flattiret fic selbsten ber Autor mit ber Reputation, welche sein Journal in allen Europäischen Staaten foll erlanget haben . . . Die Avantagen, welche ber la Clef vor anderen Journalen bat. find, daß er viele geheime Nachrichten von curieusen Begeben= heiten bem publico communiciret, daß er sonderlich was ben Staat von Frandreich anbelanget, volltommen berichtet; baf er Acta publica auch von auswärtigen Republiquen, von benen

man felten etwas ju Gefichte befommt, porleget; . . bag er galante Reben und Briefe, Die in Staats - Affairen gefchrieben worden, mit einbruden läffet zc. Doch die Kehler dieses Journals find nicht geringe. Er sacrificiret fich gang und gar bem Frangofischen Sofe, und schreibet blog nach beffelben gout und Berlangen. Alle Keinde von Krandreich werden von seiner unverschämten Reber auf bas bartefte tractiret. Er ift leichtglaubig, wenn er etwas vor Frandreich ober beffelben Freunde zu erzählen hat: Er zweifelt lange, wenn er wider Frandreich und beffelben partisans etwas glauben foll, mit einem Borte: Alle Qualitaeten, die eine parthepische Keber bat, find in dem groften Maage bei ihm anzutreffen: bag also ber Credit ben ber Belt von biesem Journal schon längst würde gefallen sein, wenn ihn nicht seine saturische Schreib-Art noch unterhielte, weil doch bie meiften Leute folde Sachen am liebsten lefen. Wiewohl er nimmt sich allzugrosse Freyheit, wenn er von gefrönten Sauptern auf bas empfindlichfte foreibet, welches boch feine Arbeit vor einen Privatum ift. " - Ingwischen was auch beutsche Grundlichkeit, beutscher Patriotismus und beutsche - Loyalitat )

<sup>\*)</sup> Bon letterer bat ber Berf. ber Aufr. Geb. ein gutes Theil; er ift, wiewohl er fpaterbin felbft ein hiftorifch : politisches Journat, bie Kama, rebigirte, auf biefe gange Gattung von Journaliften nicht gut ju fprechen: "Sie find bie groften Politici und mare es fein Bunber, wenn bie groften Monarchen eine mit 6 Pferben bespannete Carosse vor bas Quartier folcher Journalisten schickten und ben klugen Minifter in ben geheimen Rath holen lieffen . . . Gie gratulieren fich, baß fie ben Schluffel jum Cabinet berer gurften haben, und wenn man es ben bem Lichten anfiehet, fo mag es vielleicht ber Schluffel gu einem anbern Gemache fenn. Denn biefes bleibet einmahl vor allemahl mahr, bag man ben hofe bie Staats : Affairen nicht ju gemein und ju public machen folle. Bon ber sfatyrifchen Schreibarte balt er nun gar nichte: "Mancher bat fich an feinem Gluce burch ben Dig: brauch seiner Feber geschabet und wohl in noch grofferes Unglucke gefeget. Groffe Berren werben leicht wieberum Freunde . . . barum ift es wohl am beften: Ein Privatus laffe groffe Berren ihre Strei: tigkeiten ausmachen, auf fein Docisum tommt es nicht an. Celbft auf bie Acta Publica, biefe Glang: und Lieblingefeite ber beutschen hiftorifchen Journaliftit, legt er nur geringen Berth; man habe ba:

Berausgeber > n: die vierziatausend Erem= Geste (f. Fabricius vor Mor= Rechtsgeleh ein zu verführerisches Ding, als (f. Abelu. publiciftit, industriell, wie fie ichon Gottli grer Strenge nachgelaffen und fich in 576; c eichtfertigen, aber wirtfamen Beise ber ber ? jaben follte. **Soir** Es tritt also von bier an gegen bas ursprüngliche gelehrte Element ъi gournalistit ein; man nähert sich mehr senen per siftenforften, zu benen wir, als zu einem eigenen brit-Untrasten fogleich übergeben marken Mahrbelle fogleich übergehen werden. — Dahin gehoren: gemarquable Curieuse Briefe aus Often, Weften,

pamarquable Curieuse Briefe aus Often, Westen, güben, Morden, oder beutliche Beschreibung alter und neuer merckwürdiger Begebenheiten. Lp3. 1710 sgg. Das Neueste von Sistorische und Politischen Sachen, Bestehend in unterschiedenen Urtheilen über die igis gen Staats:, Kriegs: und andere Affairen, Schery: und ernsthafft ausgeführet. Seit 1711; vergl. Aufr. Ged. III, 242—246. — Sodann mit besonderer Beziehung auf

Geb. III, 242—246. — Sobann mit besonderer Beziehung auf la Clef du Cabinet:

Schlüffel zur heutigen Sistorie, Wodurch von allen merdwürdigen Staats:, Ariegs: und friedens: Bez gebenheiten Europaeischer Sofe exacte Relation ertheilet wird. Leipz. 1713.

Eine Fortsetzung bavon erschien 1715 unter bem Titel:

von nach gerabe genug. »Wenn Einer hort, baß man Acta Publica wohl regardieren solle; so wolte mancher lieber jedwedes Zettelgen, bas in einer Cangelen zu Maculatur gebraucht wird, als ein sonderbahres Geheimnuß auffheben. Schließlich wunscht er eine geschärfte Gensur und ein — Berichtigungsbureau: "Es ware zu wunschen, daß in einer jedweden Republique von der hohen Obrigkeit eine bessere Borsorge vor die öffentlichen Zeitungen getragen wurde, damit durch ungegründete Lügen die Welt nicht so sehr angefüllet, und öfters denen gröften Potentaten solche Sachen angedichtet wurden, die niemahls denen hohen Sauptern in den Sinn gekommen sind, sondern bloß in dem hirn des unbedachtsam raisonnirenden Pobels jung worden u. s. w. S. die Borr. zu St. III. —

Jeniger Zustand Europae 2c.

Das Ganze find achtzehn "Eröffnungen"; herausgeber soll ber früher genannte Joh. Ehrenft. Ischadwis gewesen sein.
— Bgl. Aufr. Ged. IV, 311—329. Cur. Nachr. p. 33. Fastric. a. a. D. — Aus bemselben Jahre batirt bas:

Curieuse Bücher : Cabinet, ober Nachricht von hifto: rischen Staats : und galanten Sachen; eröffnet von Antonio Paullini. Salle 1713 fgg.

bas noch von Meusel a. a. D. 165. mit besonderem Lobe aufgeführt wird. Der wahre Rame des Berfassers war . . . . Schmauch (geb. 1690, st. 1755 als Prof. in Göttingen: Meus. Ler. 12, 223). Eine Fortsetzung des Curieusen 2c. Cabinets, die er 1719 begann:

Sistorisches Staats : und gelden : Cabinet 2c. war nur von furzer Dauer; f. Meus. a. a. D. —

Ferner, schon burch ihre Titel charafterisirt:

Beitvertreibender Mercurius. Erfurt 1715.

Neu: Bröffnete Uffemblée curieuser und gelehrter Nouvellisten, Journalisten und Statisten von Europa.

Curieuses Cabinet ausländischer und anderer Mercke würdigkeiten; beibe von 1717. u. s. w.

Endlich biejenigen, welche, mit Befeitigung wenn auch nicht ber gelehrten Mittel, boch ber gelehrten 3mede, nur bie Unterhaltung und Zerftreuung ihrer Lefer zur Absicht hatten. Sie zerfallen, wie bereits oben bemerkt wurde, untereinander wieder in zwei Rlassen. Erftlich solche, welche ihre Stoffe ausschließlich aus der Tagesgeschichte entnehmen. Diefe find allemal satirisch; fie haben es bemgemäß weniger mit ben Ereignissen selbst, als mit ben einzelnen Personen zu thun, ben Generalen, Miniftern, Günftlingen (und bas möchte icon bas Augerfte fein, wohin biefe Satire fich verftieg), bie bei biefem ober jenem Ereigniß betheiligt maren, ober benen biefe ober jene Begebenheit von ber Meinung bes Publifums zugeschrieben warb. Doch ift ihr Standpunkt auch babei mehr ein moralischer, ale ein eigentlich politischer; allgemeine Wahrheiten, wie die Berganglichkeit aller Dinge, bag hochmuth vor ben Fall fommt und bergleichen ausbundige Babrbeiten mehr, muffen ben Mangel politischen

Bewußtseins und staatsmännischer Bildung ersetzen. Ihre hauptsschlichste Wasse ist die Anekdote, oder genauer zu sagen: die Alatscheste wassen; die nichts wollen, als nur amusiren, wird es dabei nicht sehr genau genommen. Orisginelles und ursprünglich Deutsches hat diese Richtung wenig aufzuweisen; das Weiste sind Nachahmungen aus dem Englischen und Französischen, hauptsächlich dem letzteren. Daher gehören auch die Stosse meistentheils der außerdeutschen Geschichte an: ein Umstand, der sich bei der Beschaffenheit der beutschen Preseverhältnisse im Grunde von selbst versteht, der den einzelnen Schriften aber dennoch das Schickal, in dieser oder jener freien Reichsstadt, dieser oder jener steinen Residenz durch Hensershand verbrannt zu werden, nicht immer ersparen konnte.

Diesen gur Seite geben zweitens biejenigen, die im Allgemeinen bie Vorratbetammern ber bistorischen Gelehrsamkeit zu Rug und Frommen ihrer Lefer ausbeuteten; wir wollen fie schlechthin die erzählenden nennen. Das vorzüglichfte Element biefer Journale mar bas biographische; fie lieferten Lebensge= schichten ausgezeichneter und berühmter, wohl auch berüchtigter Manner, theils weil burch einen berartigen berühmten Ramen bie Reugier bes Publitums von vorn berein gefeffelt wurde, theils und hauptfächlich, weil fie in bem zu schilbernben Selben einen bequemen Mittelpunkt fanden für die tausend und aber taufend historischen, geographischen, antiquarischen, mythologi= schen zc. Notizen, mit benen sie ihr Publifum zu unterhalten gebachten. Daber wie jene, die fatirischen, ber Komobie, so nabern biefe fich bem Roman; mabrend jene häufig zu blogen Flugschriften und Pamphleten zusammenschwinden, machsen biese nicht felten zu biden Büchern an.

Inzwischen waren beibe Richtungen keineswegs so streng geschieden, daß nicht bald die erzählende von der satirischen, die satirische von der erzählenden etwas angenommen hätte. Am häusigsten ist das Erstere geschehen, vermuthlich, weil es hier am nöthigsten that, die Einförmigseit der gelehrten Unterhaltung durch gelegentliche Zeitanspielungen und dergleichen auf eine anzregende Weise zu unterbrechen. Auch die bialogische Form, welche (den Grund davon werden wir sogleich berühren) der satirischen eigenthümlich war, wurde von der erzählenden häusig und mit

größtem Erfolge adoptirt. — Beibe endlich, fatirifche wie erzähe lende, muffen, um ihre richtige Burdigung ju finden, mit einer andern Erscheinung ber bamaligen Literatur, von ber fie felbft gewiffermaßen nur eine Geite barftellen, in Berbindung gebracht werben: wir meinen jene politisch sgalante Literatur, die fich von Mitte bes siebzehnten bis in ben Anfang bes achtzehnten Jahrhunderte in gablreichen f. g. biftorifchen Romanen und Saupt = und Staats = Actionen, sowie in einer Unmaffe fleiner Klug = und Gelegenheiteschriften, entwidelte und fur bie une, ba ein weiteres Eingeben auf biefen Gegenstand uns zu weit von unferer urfprünglichen Aufgabe entfernen wurde, bie Ramen eines Lobenstein, Anton Ulrich von Braunschweig, Andr. Seinr. Buchholz, Beinr. Ant. Ziegler von Rlipphaufen ic. bier in Rurze als Reprasentanten bienen mogen. (Bergl. Gervinus III, 394 fgg. \*)

Die ältesten Journale bieses Kreises nun gehören in bas Jahr 1683: in eine Zeit also, wo der gelehrte Journalismus übrigens kaum erst im Entstehen war, so daß auch hieraus die nahe Berwandtschaft dieser gesammten Journalistis mit den eigentlichen Zeitungen und die Zwitterstellung, welche sie zwischen diesen und den gelehrten Journalen einnimmt, erhellt. — Aus diesem Jahre nämlich werden bei Junder a. a. D. p. 299. 300 folgende beibe angeführt:

Sistorische, Politische und Philosophische Ariegs: und Friedens: Gespräche, auff das Jahr 1683 in den Elissäischen Feldern monatlich abgehandelt.

Neoferi Reimundi aus Novellanden Politischer Uns richter oder Monatlicher Mundtoch, d. i. Discurse von curieusen Dingen, die da passiren.

<sup>\*)</sup> Schon Ebert, Bibliogr. Ler. II, 931 macht bie fehr richtige Bemerkung, baß »bie zweite Salfte bes sechzehnten Jahrhunberts für ihre Lebensphilosophie nur eine theologische Form hatte. Dunbert Jahre spater hatte bie Sache eine andere Gestalt gewonnen. An bie Stelle ber Theologie war bie Politik getreten, und ber Einfluß bes Sidele de Louis XVI. wurde auch in ber beutschen Literatur sichtbar. Jest mußte sich selbst bie Moral burch eine politische Firma empfehlen u. s. w. Zu ben von ihm bemnachst angeführten Titeln »politischer« Schriften vgl. Allg. Lit. Anz. 1791, Rr. 106, p. 1067.

Ferner, als eine Nachahmung aus dem Französischen (s. Thosmasius' Monatl. Ged. Jahrg. 1688, Augustheft: Bb. II, p. 304—307; vgl. Junder a. a. D. p. 300):

Oracula von politischen Sachen. 1688. Eine andere gablreiche Gruppe weist und nach Italien, nämlich die f. g. Pasquille. Diese Benennung hatte damals bei Beitem noch nicht bas Gebäffige, wie beutzutage. Wir baben fruber, in dem Abschnitt über die Postreuter 2c. (p. 177 fag.), auf bie Reigung ber politischen Flugschriften aufmertsam gemacht, aus ber monologisch raisonnirenben in bie bramatisch lebenbige Form bes Dialogs überzugehen. In Italien, und namentlich in Rom, unter einem Bolke von ursprünglich bramatischer Beweglichkeit, bas fich ichon vermöge feiner natürlichen Anlage lieber in furgen schlagartigen Benbungen, in epigrammatischen Wigworten, als in ausführlicher Rebe und Gegenrebe erging, und bem obenein burd bie angftliche Bachsamfeit ber papftliden herrschaft jede Gelegenheit ju ausführlicherer Discuffion politischer Berhältniffe genommen war, hatte fich bafür ein eigener typischer Ausbrud gefunden: bie Wechselreben, meinen wir, des Pasquino und Marforio, die in furzer Frist von den Saulen bes Campaflor aus die Runde durch Europa machten, und überall als eine bequeme und willfommene Form mit Begierbe ergriffen Bgl. über ihre Ausbreitung befonders in Deutsch= wurden. land Joh. Boigt in Raumer's hiftor. Taschenb. IX. Jahrg. p. 322-524. - Auch die Journalistit, speciell die satirisch = politische, von ber wir an biefer Stelle fprechen, ließ eine fo bequeme und beim Publikum bereits so wohl accreditirte Form nicht unbenutt. Schon 1697 \*) begegnen uns

<sup>\*)</sup> In ber Gur. Rachr. p. 30 wird es sogar schon 1679 gefest; aber ber Bergleich mit Fabricius vor Morhof's Polyhift., sowie die Fortssehungen beweisen, baß dies bloß ein Drucksehler ift. Auch widersspricht die Gur. Nachr. an einer andern Stelle sich selbst, indem sie eben biese Geh. Brieff: Aasche, die laut p. 30 schon 1679 begonnen haben soll, p. 13 vielmehr zu einer Fortsehung der seuftigen und benchwurdigen Correspondence, welche den thörichten Lauf der Welt und die seltsamen Intriguen derer Menschen mit nachbrucklichem Bergnügen eröffnet, a macht, die jedoch selbst erft 1699 erschien.

Pasquini Staats-Phantasien. In drey Eröffnungen. Sie wurden, nicht ohne Unterbrechung, sowie unter wechselndem Titel, namentlich als:

Pusquini Geheime Brieff=Tasche, barinnen verschies bene zwischen ihm und einigen Thieren gewechselte Schreiben vom Justande der Welt zu befinden. 1708—10.

Der abermals erscheinende Pasquino und Marphorio, Welche in einem angenehmen und curieusen Gespräch die jegmaligen Staats, Ariegs, Friedens und andere merckwürdige Begebenheiten auff eine artige Manier vorstellen. Veritas Odium parit. Cosmopoli 1714.

bis in die erften Decennien des achtzehnten Jahrhunderts fortgefett. Der herausgeber ber beiben erftern Journale mar, laut Angabe bei Joder IV. 375, ber früber ermabnte Sinold von Sound Bon bem legtgenannten, bem "Abermale erscheinenben Pasquino 2c., a giebt ber Berfaffer ber Aufricht. und Unparth. Beb., ben wir zwar icon oben als einen principiellen Gegner biefer gangen Richtung fennen gelernt haben, nachstebenbe Schilberung, bie jugleich wohl als Charafteriftit ber gesammten Gattung bienen tann: "Ein fedweder Scribente will feinem Lefer gefallen: also muß er auf allerhand Runfte gebenden, wie er ibn bev ber Luft und ben Appetit bes Lesens allezeit veranügt erhalten fann. Die Realien und Materialia fonnen nicht immer changiret werben, vieles liegt an bem aufferlichen und an ber Methode, welches offt verbriegliche Sachen angenehm machen Die Traiteurs segen offt einerley Speise in vielen fann. Schuffeln por und bie meiften nehmen es por ein neues Gerichte an, wenn nur eine andere Brube barum gegoffen worden . . . Ebenso machet es gegenwärtiges Journal: Daffelbe amusiret ben Lefer burch Gefprache, welche zwen in ber Belt fameuse

Die Sache an fich ift sehr unerheblich; aber sie kann bem Leser als ein Beispiel von ber außerordentlichen Berwirrung und Unzuverlässigkeit bienen, welche auf biesem Gebiete herrscht: und baher zugleich als Entschuldigung, wenn wir selbst baburch mitunter in Widerssprüche und Ungenauigkeiten gerathen sein sollten.

Leute, ber Pasquino und Marforio, unter einander halten. Sie unterreben fich von Staats-, Rriegs- und Friedens- und anderen Begebenbeiten, Also bat biefe Schrifft etwas absonber-Die Umbichweiffe, welche bigweilen gemacht werben, fonnen nicht wohl weggelaffen werden, ob fie gleich nicht viel Die Intention ift, über bie Staats - Affairen gu raisoniren, und über bie Messures berer boben Puissancen pro und contra ju disputiren. In gegenwärtigem Stude wirb ber Anfang mit dem Engelländischen Frangofischen Frieden gemacht. Man will benen Engellandern die fauten weisen, und bie unbedachte Resolution carpiren, daß fie mit Kranckreich in einen particulairen Frieden sich eingelassen (u. s. w.) . . . Es ift aber einmal eine abgemachte Sache, daß man in benen polis tischen Raisonements sehr ungewiß geben muffe, weil bie principia, aus benen man bie Staats-Schluffe nimmt, so ungewiß und aröftentheils gang unbefannt finb. Es sind bev igigem Krieden - Schluffe fo viel Intriguen gespielet worden, bag Europa bie verborgenen Gebeimniffe noch nicht entbeden fan, viel weniger, daß ein Privatus ben Schluffel bierzu haben tonne. In gegenwärtigem Journal spielet man fich von einem jum andern, und wiederholet unterschiedene Materien aus ber neues ften Historie, ale bas leben bes befannten Portocarero \*), insonderft ben bigberigen Bustand von Franckreich, bas Leben ber Madame Maintenon u. w. b. m. Das Bornehmfte in biesem Journal sollen bie Raisonements seyn. Bu Novis und speciellen Nachrichten machet es feine Soffnung. Es bebienet fich felbft anderer Monats = Schrifften. " u. f. w. u. f. w. Siehe a. a. D. Bb. I, St. 3. p. 255-57. — Eben babin gehören:

Entzückten Marforii in die Welt gethane Reisen. 1705. Pasquini und Marforii Gespräche über die Pohlnischen Affairen. In fünf Jusammenkunften. 1707.

<sup>\*)</sup> Geb. 1635, st. 1709 als Erzbischof zu Tolebo, berühmter Diplomat und Günftling ber Regentin Maria Anna, sowie bes Herzogs von Anjou, nachherigen Königs Philipp V., an bessen Erhebung Portozarrero, als Haupt ber französischen Partei, wesentlichen Antheil hatte. Bgl. Raumer's Gesch. Europ., Bb. VI, 483, 497 2c.

u. s. w. Bgl. Eur. Nachr. 29. 30. Fabric. a. a. D. — Auch englische Muster wurden nachgeahmt; so The Post-Boy robbed of his mail, ber zuerst 1682 zu London erschien und in Deutsche land verschiedentlich als:

Erbrochenes Sell : Eyfen, 1691.

Geplünderter Postillon, von S. T. P. Freystadt, 1699. wieder auftauchte. S. Fabric. a. a. D. — Andere charakterissiren sich schon burch ihren bloßen Titel, z. B.

Curieuses Caffe: Sauß zu Venedig, bestehend in drey Wasser: Debauchen. 1698.

fliegender Passagier, bestehet in 12 Promenaden. 1699; beibe von dem mehrgenannten Sinold von Schüt (Cur. Nachr. 11, 31. Jöcher a. a. D.).

Geheimes Cabinet von Staats: und Liebes: Intriguen, wie auch Glück: und Unglücksfällen vorneh: mer Minister. 1713. u. s. w.

Bir wenden uns ichlieglich ju ben erzählenden Journalen. Sie find, wie die vollständigsten und umfangreichften, fo auch bie legten und fpateften Productionen diefer gesammten Richtung; wir wenigstens haben vor ben Sagmannichen Journa-Ien, bie aber auch erft aus bem zweiten Decennium bes achtgebnten Jahrhunderts batiren, feines auffinden fonnen, bas mit Entschiedenheit bieber ju rechnen mare. Aber nicht nur baben biefe Fagmannichen Journale ben Anfang gemacht: fie find que gleich bas Dufter und Borbild aller fpateren Unternehmungen biefer Art gewesen, von benen teine, sei es an Umfang und Dauer, fei es an Ginflug und Berbreitung, fich mit ihnen vergleichen tann. Wie in Fagmann felbft und feinen perfonlichen Schicfalen fenes literarifche Bagabonbenthum, bas, wie wir zu Anfana biefes Abichnittes ermahnten, fich bie hiftorifche Journalistit zu ihrem vorzüglichsten Tummelplat auserseben batte, eine Art typischen Ausbruds gewonnen bat, fo ift auch in seinen Journalen ber allgemeine Typus biefer ergählenden Journalistif nach Korm und Inhalt fo vollftanbig ausgebrudt, bag wir, flatt unfre Lefer burch eine weitläuftige Aufgablung von Ramen und Titeln zu ermuben, und lieber auf bie Schilderung biefes Ginen Mannes und feiner vielverflochtenen Thatigfeit, soweit biefelbe mit unserm Gegenstande in Zusammenhang steht, beschränten wollen.

David Kagmann wurde 1683 zu Wiesenthal im Erzgebirge geboren. Seine Studien, die er 1703 ju Altorf begonnen batte, mußte er balb barauf wegen außerfter Armuth wieber aufgeben und fich, wie bie Debrzahl ber bamaligen Gelehrten, ber Woge bes Bufalls auf gut Glud überlaffen. Wenige mag diefelbe fo geschüttelt haben, als ihn; in einer Beit von faum gebn Jahren mar er nacheinander Rriegoschreiber bet freien Stadt Nürnberg, bann Secretair verschiebener Gefanbtschaften, bei benen er » wegen erlernter Sprachen und seiner zierlichen hand wohl zu gebrauchen mar, a bann Quartiermeifter bei der polnischen Garde. 1711 ging er im Gefolge bes fachfifchen Rurprinzen zur Raiserwahl nach Frankfurt, murbe bann hofmeifter eines jungen Englanders, der in Utrecht fludirte und ben er nach Frankreich, England und Italien begleitete. ba begab er fich über Benedig und Wien nach Salle, wo er anfing, Theologie ju ftubiren; bann nach Leipzig, wo er Unterricht in ben mobernen Sprachen ertheilte. hier war es auch (1717). wo er bie Berausgabe seiner Journale eröffnete, von benen wir sogleich bes Raberen sprechen werben. 1726, au einer Beit also, ba er, eben burch seine Journale, bereits ein Mann von Ruf und Anfehn geworben war, begegnet er und in Berlin, am Sofe Friedrich Wilhelm bes Erften. Diefer Konig, ber befanntlich Alles, was Gelehrsamfeit hieß, grundlich verachtete, und bie Gelebrten felbft nur barum in feine Rabe gog, um fie recht nach Bergensluft zu maltraitiren, fand an Fagmann und ber gutwilligen Manier, mit ber berfelbe auf alle barodften Ginfalle bes Rönigs einging, ein ganz besonderes Behagen. Das Genauere bavon, namentlich von feinen gehben und Streitigfeiten mit Gundling, bem befannten Sofnarren, gegen ben er, auf bes Ronige Anftiften, eine syftematische Opposition eröffnete, ift in Fr. Förster's Fr. Wilh. I., Bb. 1. p. 272-286 gu finben. Bur Belohnung fur biefe Dienste wurde ibm, als Gundling im Jahre 1731 mit Tobe abging, die erledigte Stelle beffelben angeboten. Er trat also als "Gebeimer Staats", Rriegs = und Domainenrath, auch Prafibent ber Ronigl. Societat ber Biffenschaften,« ober um es furger zu fagen: ale hofnarr, in Preußische

Dienste. Doch hielt er nicht lange barin aus: ein Umstand, der Riemand befremden kann, dem aus der angeführten Förster'schen Schrift die eigenthümlichen Beweise königlicher Herablassung bekannt sind, mit denen der König seinen »Präsidenten der Akabemie" zu behandeln pflegte und denen Fasmann sich nur durch die Flucht entziehen konnte (1732). Bon da ab scheint sein Leben etwas ruhiger geworden zu sein; er ging nach Leipzig zurück, schrieb Journale und Bücher und flarb endlich, auf einer Reise nach Carlebad, 1744. — Bgl. Jöcher II, 523. u. Förster a. a. D.

Bei bieser abenteuerlichen Lebensweise hatte Kagmann nun allerbinge bie befte Belegenheit gehabt, bie verschiebenen Stanbe bes Publifums, boch und niedrig, vornehm und gering, fennen ju lernen und fich ihren wechselnden Reigungen anzuschmiegen. Bie er biefe Gelegenheit aber auch ju feiner literarischen Bildung wirklich benutt, bas zeigt am besten ber allgemeine und nachhaltige Erfolg, welchen er mit feinen Beitschriften erlangt. Dies nämlich (um biefen Gegenstand ichon bier vorauszunehmen) ift ber eigenthumliche Charafter biefer Schriften, bag fie Alles, was bie Zeit bamals an vikanten und lodenben Effecten einzeln hervorgebracht hatte, auf eine geschickte Beise in fich vereinigten: fie maren eine Mufterfarte gleichsam von Allem, was bamals für intereffant, für mobern und von gutem Geschmade galt. Sie ftrogten von Belefenbeit und biftorischem Biffen: aber zugleich wußte biefe Gelehrsamfeit fich fo artig binter allerlei novellenartige Berfleibungen, in Gefpracheform und bramatifche Situationen ju verfteden, bag ber Lefer fich unterhielt, indem er zu lernen glaubte, und umgefebrt. Sie waren ferner bochft moralisch, bas beißt, wo irgend bie Belegenheit fich finden ließ, wurde eine wohltonende Senteng angebracht, bie Tugend ju verberrlichen und bas Lafter zu bestrafen. Aber nebenber fannte ber gute Fagmann ben lauf ber Welt zu mohl, um nicht mitten in biese moralischen Zierrathen unterweilen auch ein kleines Botden, eine feine Zweideutigfeit, ein faftiges Geschichtden einzuflechten. Bgl. g. B. ben erbaulichen Disput zwischen Elisabeth von England und Chriftine von Schweben, Dob eine Mannsperson die Liebeswerke als eine Arbeit ober eine Luft anzuseben batte" (Tobtengefpr. I, 228 fgg.), ober zwischen Maria Stuart

und Maria von England "über bie verschiebenen curieusen Opiniones, so von ber Jungferschafft geheget werden « (a. a. D. IV. 244 fag.) ober bie gange hiftorie von ber »Donna Scorella, einer spanischen Dame und zugleich fameusen Courtisanin«, (ebendaf. 809 fgg.) welche, ben Unterschied ber Form bei Seite geset, fich mit ben schlimmften frangofischen Producten biefer Art vergleichen fann. \*) Sie find ferner religios, nach Art ber Zeit, und vermeiben forgfältig Alles, was ben Frommen jum Anftog gereichen konnte: eine Borficht, die freilich weniger in feiner eigenen Überzeugung, ale in einer gewiffen prattifden Berechnung und ber Sorge, fich feine ber berrichenben Religionsparteien zu verfeinden, ihren Grund haben mochte; pal. Borr. ju ben Tobtengespr. Bb. IX. Richtsbestomeniger, wo ibm eine frivole Anspielung auf die Zunge kommt, da kann er fie unmöglich verschluden (fiebe 3. B. bas Titelblatt ber 252. Entrevue: Tobtengefpr. IV, p. 240), selbst auf die Gefahr bin, baß, wie es ihm wirklich einmal geschah (Bb. IX. a. a. D.), von ber Kanzel aus gegen ihn gepredigt wurde. — Ebenso weiß er fic nichts Geringes mit feiner Renntnig bes Alterthums und citirt, nicht ohne Gitelfeit, frischweg Juben und Beiben, Grieden und Romer: im Übrigen aber fragt er nach ben Alten nicht bas Mindefte, ja er entblobet fich nicht, mit einer Unbefangen-

<sup>\*)</sup> Man bore, wie er fich wegen berartiger Gefchichten ju rechtfertigen weiß: Tobtengefpr. Bb. III, Borr. »Beil ich bann gefonnen bin ferner gu fchreiben, und mich noch einiger über bie Daffen lafter hafften Beibe Perfonen erinnere, bie vielleicht, jum Theil, in biefem Banb, werben auftreten muffen: ale habe ich bas gefamte Frauen gimmer, welchem meine Gefprache vor Augen tommen, inftanbigf bitten wollen, fich nicht barüber zu erzurnen, mann fie, instunfftige, von noch mehrern lafterhafften Bilbern ihres Gefchlechts werben reben boren, und ihre gespielten fclimmen Streiche mit angeführet feben. Die Guten und Tugenbhafften nun, tonnen folche meine Bitte barum befto leichter ftatt finben laffen, weil fie teine Biftorie einer lafterhafften Perfon etwas angehet. Die Bofen und Lafterhafften aber werben wohl thun, wann fie fich burch feinen ungeitigen Enfer und Born verrathen, baf fie burch bergleichen Siftorien getroffen, und nicht beffer find als wie bie Perfonen, von benen man eigentlich rebet.«

heit, die an ein ahnliches früher mitgetheiltes Dictum des Spaten (s. oben p. 31 fg.) erinnert, den guten alten Seneca einen "gelehrten Windmacher" zu nennen, "der lauter Philosophische Sprüche und Wörter ausposaunete, in seiner haut aber einen graussamen Wolff steden hatte" u. s. w. Todtengespr. IX, 57. \*) — Außerdem beherrschte er den Taschenspielerapparat der damaligen Gelehrsamseit in seinem ganzen Umfange mit wünschenswerthester Sicherheit: alte und neue, weltliche und geistliche Geschichte, Gesnealogie, heraldis, Ceremonienwesen, Geographie, Statistis, Diplomatik, Strategie, Philosophie — er weiß es Alles, nach Art der chinessischen Kästchen, wo immer das eine im andern stedt, in seinen "Schapkasten mit historischen Kleinobien" (wie er die

<sup>\*)</sup> Er hatte feine eigenthumlichen Grunbe, bie alte Befdichte gu tracti: ren; a. a. D. VII, Borr. : »Man bebente hiernachft gar mohl, baß ich von einer Person bes Alterthums weit freper, als von einer, welche ju unfern Beiten geftorben, ober noch ftirbet, ichreiben fan. Auhre ich jemanben aus bem Alterthum an, fan ich feine gafter fo: wohl als feine Tugenben, gans ungeheuchelt abmablen. Rommt aber eine Perfon bon unferen Beiten gum Borfchein, muß man gemeinig: lich mit ber Bahrheit gurade balten. Ich tan wohl von ihren Qu: genben reben, fo viel ich immer will, auch folche zehenmal gröffer unb und herrlicher machen, als fie in ber That finb. hat aber eben biefe Perfon etwa Untugenben und Bafter an fich gehabt, tyrannifch regieret, Ungerechtigfeiten ausgeübet, gefoffen und in Unteufcheit ge: lebet, barf ich gar nichts, ober boch etwas febr weniges, und noch bargu mit bundeln Borten, bavon beruhren. Die, fo bergleichen Dinge am beften wiffen, erzehlen fie nur ihren vertrauteften Freun: ben sub rosa, und mit vieler Behutfamteit. Gin Rarr aber mag fie bernach fo offentlich babin foreiben, ohne fie in ein fcones Dan: telgen einzuhullen. Ber anbere thut, ber muß es fich gefallen laf: fen, wann er mader auf bie Finger geflopffet wirb. Jeboch hat es auch mit allen, bie ju unferen Beiten fterben, und fich ichiden in biefem Berde aufgeführet ju werben, nicht gleiche Bewandnif. Es fturbe 3. B. ber Praetendent, ober ber Alberoni. D ba murbe ich wahrhafftig weber ben einen, noch ben anbern nicht im geringften Die allzugroffe Borfichtigkeit wirb nur in Unfebung folder Perfonen erforbert, mit beren Baufern berjenige Berr, in beffen Bebiete ich fdreibe, ober meine Sachen gebrucket werben, in einem guten Bernehmen, in Allians und Freunbichafft flebet.«

Todtengefprace felber nennt: (Borr. ju Bb. XIV) fo fünftlich ineinanderzuschachteln und bann wieder bem Lefer fo prompt und ficher bingufpielen, bag man es nicht beffer verlangen fann. -Bas aber all biefe trefflichen Eigenschaften erk in bas rechte Licht ftellte und fo ju fagen bem Bangen erft bie Rrone auffeste, bas war bie Darftellung. Bas bie Darftellung im Grofen, wir meinen bie Einfleibung und bas Arrangement bes Gangen angeht, fo werben wir fogleich bavon fprechen; aber auch bie filiftische Darftellung, die Form als folde, so geschmacklos und unerträglich fie uns gegenwärtig auch erscheinen mag, mar für fene Beit ein gang vortreffliches Stud, bas zu ber außerorbentlichen Berbreitung biefer gagmannichen Schriften gewiß nicht wenig beigetragen bat. Es ift nämlich, um es furz zu bezeichnen, bie Sprache ber galanten und höfischen Romane fener Zeit: schwülftig, emphatisch, mit gelehrten Anspielungen und weitausgesponnenen Bilbern überlaben, von Frembwörtern, lateinischen, frangofischen, buntgetigert, eingewidelt, wie in zehnface Batten, in ein Genift von Phrafen und Boflichfeiten und Bugeftanbnifsen, und babei von einer so ausbundigen Beitschweifigkeit, wie man es felbit beutzutage, in bem golbenen Zeitalter ber Pfenniafdreiber, nicht mehr zu Stanbe bringt. Aber eben biefe Sprace galt für vornehm; man hielt fie, wir laffen babin geftellt, ob mit Recht ober Unrecht, für bie Sprace ber boberen Stande, ju beren Perruden und Fontangen biefe weitwallenben Rebensarten fich allerbings vortrefflich ichidten.

Daß das Publifum sich von dieser Form imponiren ließ, daß es willig, ja wetteisernd die stolze, keusche Schönheit seiner mutterlichen Sprache, den zierlichen Reichthum der Provinzialismen, das lebendige Salz der Sprüchwörter und alterthümlichen Redensarten dahingab für einen verwälschen und verfälschten, ungewiß tappenden, ihm selbst vielsach unverständlichen Körper — welch Recht hätten wir, uns darüber zu verwundern? Da sich diesselbe Geschichte ja in diesem Augenblick bei uns erneut und auch wir auf dem besten Wege sind, die reine, melodische Sprache, welche Lessing und Goethe uns hinterlassen haben, gegen einen widerwärtigen Wischmasch auszutauschen, den gewisse aristotratische Schriftsteller (von den Schriftstellerinnen zu geschweigen) so

naiv sind, uns für die Sprache der vornehmen Welt, der bevorzugten, seineren Kreise auszugeben, und den das noch naivere Publikum sich unter diesem Titel dankbarft gefallen läßt. Man mache nur den Versuch und lese auf einige Seiten der Todtengespräche einen guten "altmodischen" Schristseller, etwa einige Seiten von Lessing oder Goethe, und dann wieder die neuesten aristotratischen Romane, die Reisebriefe des Herrn von X. oder der Gräfin I., und man wird balb im Klaren sein, wem diese Herrschaften näher sind, dem Goethe oder dem Fasmann.

Da es nun von Fahmann bekannt war, daß er ein gereifter Mann, der mancherlei Städte und Restdenzen gesehen, ja wohl gar mit fürstlichen, ja königlichen Personen Umgang gespstogen, so war es eine sehr natürliche Boraussehung, den Fahmann'schen Stil für den galanten Stil, wie er sein soll und muß, zu halten und sich seiner Schriften als einer Borschule des hössischen Lebens, das ja doch einmal das allgemeine Ziel aller Bestrebungen war, zu bedienen: so daß ihm also auch hierin seine abentenerlichen Schicksale zu Gute kamen und seine schriftsellerrischen Ersolge verstärften.

Das erste Journal, mit welchem Fasmann auftrat und bas auch ohne Bergleich sein bebeutendstes geblieben ift, waren bie Gespräche in dem Reiche derer Todten, Mebst dem Rern der neuesten Mercwürdigkeiten und sehr wichtig barüber gemachten Reslexionen. Leipzig, verlegts Wolfgang Deer, in der Grimmischen Gasse. 1718.

Man erkennt schon aus diesem Titel die Einkleidung, welche hier beliebt worden ist: "An denen schönen Usern der anmuthisgen Flüsse, welche in der glückseligen ewigen Wohnung derer Berkorbenen ein Wasser rollen, so heller, als ein Erpstall ista, begegnen sich je zwei berühmte historische Personen, theils alter, theils neuer Zeit; meistens sind es Monarchen, aber auch Feldsherren, Minister, sogar Gelehrte und Schriftsteller sinden Zustritt. Bei dieser "Entrevue" kommt es zu einem Gespräch, darin Einer dem Andern seine Lebensgeschichte und überhaupt alles Merkwürdige, was sich zu seiner Zeit und in seiner Umzgebung zugetragen hat, erzählt. Einer hört dem Andern sehr ausmerksam und mit "ganz besonderm Pläsir" zu; auch untersbricht er die Erzählung mitunter durch Fragen, die theils zur

näheren Charakteristif ber geschilderten Personen, theils und hauptsächlich zur Anknüpfung und Einführung allerhand gelehrter Erläuterungen zc. dienen. Zum Schluß erscheint regelmäßig ein "Secretarius, welchem Mercurius die mit letzterer Post aus der Welt gekommenen Zeitungen zugestellt hat"; er liest seine Neuigkeiten vor, die discurrirenden hohen häupter machen ihre "Reslexions" darüber und nehmen Abschied, indem sie sich für die "Ehre ihrer Compagnie und Conversation" gezgenseitig bedanken.

Man sieht, diese Form ift weber neu (vgl. namentlich oben p. 391. 393) noch ift fie befonders funftreich und ju Beranderungen geschickt. Demungeachtet fand bas Publitum fie intereffant genug, um fie fich faft ein Menschenalter hindurch viele bundert Male getreulich wiederholen ju laffen, ungerechnet bas beer von Nachahmern \*), bas feine Armuth von eben biefem Ginfall friftete. Mitunter freilich gab biefe Einfleidung auch ju offenbaren Absurditaten Anlag: wie es benn g. B. einigermaßen an bas Absurbe ftreift, daß die Unterredner regelmäßig auch ihre Sterbegeschichte, wie und woran fie geftorben, wie fie begraben worden ic., Alles in eigner Berson, ergablen. Aber auch bie Bufammenftellung ber Perfonen, bie fich miteinander unterreben, ift bieweilen völlig corrupt. Dag ber herzog von Alba und Kaiser Nero zusammengestellt werden, (IX, 53) mag man sich gefallen laffen: aber wenn Sixtus der Künfte und Moliere (I. 313), Cyrus und Scanderbeg (III, 1156), Rarl von Rothringen und Themistofles (VII, 1) u. f. w. wohl ober übel gufammengebracht werben, fo vermögen wir barin weber Big noch

<sup>&</sup>quot;) 3. B.: Unterredungen im Reiche ber Lebenbigen auf Erden zwischen berühmten Theologis. Frkf. 1720—21. — Gespr. im Reiche ber Weltweisen. halle 1721. — Bertraute Conferent berer Einwohner im Reiche berer Tobten über ihre im Reiche berer Lebenbigen geshabten Fata und Zufälle, 1723. — Schertz und ernsthaffte Gespräche im Reych ber Liebe, 1723. — Gespräche im Borhose des Reichs der Tobten, 1725—28 u. s. w.; sämmtlich bei Fabricius vor Morhos's Polyhist. — Dergleichen Rachahmer sind es denn wohl, gegen welche, als Brodneider und Ehrendiebe, die Polemit der Fasmannschen Desdicationen und Borreden gerichtet ist; s. 3. B. Bb. X. Auch VIII. IX. 2c.

Runft, sondern bloß eine muffige Billfur oder auch eine kleins liche Effecthascherei zu erkennen.

Aber welche Fehler man ihnen auch nachweisen moge: bie Thatfache fteht feft, bag bie "Gefprache im Reiche berer Tobs ten" fich eines Absages erfreut haben, wie kaum irgend ein anberes Journal. Das uns vorliegende Gremplar (von 1724) ift nicht weniger als bie vierte Auflage, wobei noch mehre Nachbrude ungerechnet find. Fagmann felbft (Leben Fr. Wilh. bes Erften von Fr. Förfter I, 283) tarirte feinen fdriftstellerifchen Berbienft auf taufend Thaler, was fur fene Zeit eine enorme Summe ift und ben außerorbentlichen Absat seiner Schriften beweift. Ebenso bag, wie mir bereits ermabnten, von ber Ranzel herab gegen bie Tobtengespräche gepredigt murbe; auch bies ift eine Ehre, bie nur beliebten und vielgelesenen Schriften ju widerfahren pflegt. Bei Beitem aber bas Bunderfamfte ift bies, daß biefer Beifall unverändert bis an Kagmanns Tob, also faft ein Biertelfahrhundert, ausdauerte; die Generation von 1740 las ihn mit bemselben Gifer, wie bie von 1720: ein Beweis, wie langfam in gewiffen Spharen ber Befellichaft bie Bilbung fortschreitet und wie febr Alle biefenigen fich taufchen, welche von jedem theoretischen Fortschritt, feber neuen literas rifden Bewegung auch jedesmal die Daffen mit fortgeriffen glauben.

Seine übrigen Journale, namentlich:

ben auf Orbre und Aosten seines Raysers Reisenden Chineser (seit 1721: vgl. Borr. zu ben Tobtengespr. Bb. V und VI.)

fowie die

Meu Entredten elyfaischen felber (feit 1733: ebenbaf. Bb. XIV, Borr. p. 11),

ben Staatsmann (gleichfalls seit 1733: a. a. D.) und bas angenehme Passe-tems (feit 1734)

begnügen wir uns nur bem Namen nach anzuführen, da fie ber Sauptsache nach in dasselbe Genre, wie die Todtengespräche, geshören, und nur Wiederholungen derselben sind. — Ebensowenig mösgen wir uns auf die anderweitigen zahlreichen Nachahmungen der Fasmannschen Journale einlassen. Nur im Allgemeinen bemerken wir, daß, wie Fasmann der vornehmste Repräsentant dieser gan-

zen Literatur ift, so dieselbe auch mit seinem Tode gewissermaßen zu Ende geht; wenigstens haben wir in den vierziger Jahren kaum mehr eine Spur davon sinden können, sei es nun, daß die Gunft, welche sie bis dahin genossen, wirklich an Fasmann's Person geknüpft war und daher mit ihm zu Grabe gehen mußte: oder wahrscheinlicher, daß vor den Ereignissen der wirklichen Geschichte (durch Friedrich den Großen) diese Zerrgestalt historischer Journalistik zerstattern mußte. —

Wer übrigens an der Ausführlichkeit, mit welcher wir die Fasmannsche Zeitschrift besprochen haben, ein Ärgernis nehmen möchte, der erwäge wohl, daß Journale, in vierter Auslage gestruckt und fünfundzwanzig Jahre hindurch mit gleicher Ausmertssamkeit gelesen, in unserer Literatur nicht allzuhäusig sind: so daß man dafür schon ein Übriges thun darf. —

## XII. Fortseşung: juriftifche Journale.

Beit binter bem überquellenben Reichthum biefer beiben, ber theologischen und ber biftorischen Journalifit, blieben die übrigen Disciplinen jurud. Es lag bies einfach baran, bag feine von ihnen, weber ihrem Stoffe, noch ihrer Behandlung nach, ein fo allgemeines Intereffe in Anspruch nehmen konnte, wie bies eben bei ber Theologie und ber Geschichte ber Kall war und, mehr ober weniger, ber Natur biefer beiben Biffenschaften zufolge, jederzeit der Fall fein muß. Bahrend alfo burch jene, bie theologischen und bie historischen Journale, bie Befchranttbeit der Fachsournalistif gewissermaßen an sich selbst aufgehoben und ein Übergang von der gelehrten zu einer allgemein verftanblis den, popularen Journalifif vorbereitet ward: fo bagegen in ben übrigen Fächern zog bies Einzelintereffe ber Belehrten fich mehr und mehr auf fich felbft jurud und half baburch ben Bruch, ber amifchen bem Publifum und ben Gelehrten Statt fant, nur noch vergrößern, indem man zugleich allen Bortheilen entfagte, welche aus ber Berührung mit ber großen Menge und bem Bemüben, fich ihr verftandlich und angenehm zu machen, ber Biffenfcaft selbst nothwendig erwachsen mare.

Unsrerseits nun, wie wir in jener universalen Stellung ber theologischen und ber historischen Journalistis die Berpflichtung fanden, die genannten Fächer mit einer gewissen Aussuhrlichkeit zu behandeln: so halten wir und gleicherweise durch die isolirte Haltung der übrigen nicht allein berechtigt, sondern, mit Ruchsicht auf die eigentliche Aufgabe unsers Unternehmens, sogar verpflichtet, die specielle Entwicklung dieses Gegenstandes je der Specialgeschichte der betreffenden Wissenschaft zu überlassen und in unser Werk nur so viel davon auszunehmen, wie sich mit den allgemeineren Iweden desselben zu vertragen scheint.

Buerft die Jurisprubeng. Der Übergang gur journas liftischen Form wird auch bier burch sene gablreichen Deliciae, Amoenitates ic. eingeleitet, bie und icon oben auf bem Gebiete ber theologischen Journaliftit entgegentreten: mufte Aufspeicherungen von allerhand Rotigen, Curiofitaten und Lefefruchten, bei benen die periodische Form, in welcher fie erschienen, etwas burchaus Willfürliches, wo nicht Zufälliges ift. Das Altefte biefer Art, bas und befannt geworben, find Joh. Strauch's, Professors in Jena (ft. 1680 als Profangler ber Universität Biegen. 3od. IV. 873) Amoenitates Juris Canonici, welche, als eine Nachahmung von be Menage's\*) Amoenitates Juris Civilis (Paris, 1664), ju Jena 1674-75 vin duobus semestribus" ericienen. Bal. Junder p. 10-12. - Doch find bies, wie gefagt, nur formelle Borlaufer und Übergange und burfen wir fie ber eigentlichen Journaliftit fo wenig beigablen, wie bies mit ben Difanderschen Deliciae biblicae zc. (p. 368) gescheben ift.

Bielmehr hat die juristische Journalistik erst zur Blüthezeit des Thomasius, zwar nicht direct durch ihn, wohl aber in Zussammenhang mit ihm und als Folge Thomasiusscher Anregungen, ihren Ursprung genommen. Wir haben oben in Rürze der Art und Weise gedacht, wie Thomasius, die Ansfänge eines Grotius und Pufendorf aufnehmend, das gesammte

<sup>\*)</sup> Seb. 1613, ft. 1692. Um bekannteften ift fein Rame heutzutage noch burch bie Menagiana, eine Sammlung von Anekboten 2c. aus feinem Leben, mahren und erfundenen, die nach feinem Tobe erschien und einen der vornehmften Plate in bem Gebiete ber Ana's einnimmt.

Recht, das damals noch mehr als heutzutage ein wuftes Durcheinander von Überlieferung, Sandwerf und Unverftand war, auf gewiffe ibeelle und barum normirende Principien gurudzu= führen suchte: ein Bersuch, ber, wenn er auch in ber Prarie zunächst nur febr geringen Anklang finden mochte und vielleicht fogar, eben um feiner Anfanglichfeit willen, feinen größern finben fonnte, boch insoweit von Bebeutung mar, als er ben Conflict zwischen (wie man es nannte) naturlichem und suriftischem Recht, bas heißt also ben Punft, von wo jede Kritif bes Beftebenden junachft auszugeben bat, in weiteren Rreisen zur Sprace brachte. Jungere Manner, von Thomasius gebilbet und meistentheils, wie er, an Afabemien thatig (benn die eigentlichen Praftifer buteten fich wohl, folche neue Beisheit, bie nur ihre Sicherheit zu erschüttern, ihr Ansehn zu schwächen, ja wohl gar burch Bereinfachung bes Rechtsganges bie geliebten Sporteln ju schmalern brobte, bei sich aufzunehmen), segten bas Angefangene in ibrer Beise fort: so baf wir uns abnlich, wie auf theologischem Gebiet, so auch innerhalb ber juriftischen Schranken zwei Parteien zu benfen haben, ben theologischen parallellaufend, ja in gewissem Sinne sie, wiewohl auf verändertem Gebiete, wiederholend: eine alte, orthodore, buchstabengläubige - und eine jungere, speculative, bie Fortbilbung bes Rechts in ber Rudfehr zu den einfachsten Principien beffelben suchende, gleichergestalt, wie die Pietisten die Fortbildung ober wie fie lieber fagten: bie Wieberbelebung ber Religion in ber Rudfehr gur Reformation und weiter bingus zu ben Anfangen bes Chriftentbums, fucten.

Diefer letteren nun, als einer mobernen und zeitgemäßen Shule, war es völlig entsprechend, sich eines so mobernen Mittels, wie die Journalistif, zu bemächtigen: und so ist sie es, von der das erste suristische Journal ausgeht. Daffelbe erschien 1714 zu Jena, unter dem Titel:

Der raisonirende Jurifte, welcher feine Raisonements aus benen Reguln der Alugheit und dem vernünfftisgen Rechte, wie auch benen Römischen und Teutschen Antiquitäten über die Stücke der Rechtsgelehrsamkeit ergeben läffet.

Der Berausgeber mar, einer Rotig in ber Curieufen Rach-

richt ic. zufolge (p. 22. vgl. p. 16), A. F. Glafen (geb. 1692, ft. 1753 ale hofrath und Geb. Archivarius ju Dreeben: Abelung jum Jöcher II, 1475), ein Bielfcreiber im Fache ber Gefcichte und ber Jurisprudeng, ber gleichzeitig ein zweites Journal: "Meditirender und inventieuser Eclecticus", ein Mengemus philosophischer, philologischer und anderer Abschnigel, erscheinen ließ: f. Curieuse Rachr. a. a. D. 3m "raisonnirenden Juriften« wollte er, »weil man wegen etlicher Observationum nicht aleich Systema fcreiben burffte, fonbern feine Gebanten per modum tractatus communiciren fonte, seine Bebanfen über die Rechtsgelehrsamkeit auf eine folche Art entwerffen. Er will raisoniren und aus ber natürlichen Billigfeit, Rlugbeit ober besonderen Beschaffenheit bes Staats und ber Urfache bes Bolfes die Gesege untersuchen." S. Aufr. Geb. I. 450-462. wo ber Inhalt bes ersten Studes ausführlich angegeben und beurtheilt wird. — Doch mag fein Journal nur geringen Beis fall gefunden haben, da es bereits mit dem britten Sefte ju Grabe ging.

Einige Jahre später (1720 fgg.) machte Thomasius selbst ben Bersuch, ein besonderes juriftisches Journal zu gruns ben; wir meinen bie

Ernsthaffte 2c. Gedanten über allerhand auserlesene juriftische Sändel,

von benen bereits oben (p. 339 fgg.) die Rede gewesen. Jebenfalls war der Weg, ben Thomasius hier einschlug, nämlich
durch Mittheilung interessanter praktischer Fälle, wie man es
in Frankreich in dem Journal du Palais (s. oben p. 366) schon
vor Jahren begonnen hatte, zuvörderst die Theilnahme des gröseren Publikums zu gewinnen, der zweckmäßigste von allen und
ein neuer Beweis für den wunderbaren praktischen Takt, der
dem vortresslichen Manne beiwohnte. Aber freilich, um vollständig damit durchzugreisen, hätte es eines Kleinods bedurft, um
das wir noch heute, nach bald anderthald Jahrhunderten, vergeblich petitioniren: der Öffentlichkeit der Gerichte, ohne welche
jene Mittheilungen immer nur etwas Halbes, um nicht zu sagen
Widersinniges, bleiben mußten. Und so sah auch Thomasius
sich genöthigt, schließlich auf seine eigenen "Händel" zu recurriren und, was als ein suristisches Journal, zur Debatte recht-

licher Fragen, begonnen war, als eine Selbstbiographie zu Ende zu führen.

Auch waren mit diesen beiden Zeitschriften die Bemühungen der Reformpartei, sich in der Journalistif ein Terrain für ihre Ansichten zu schaffen, fürs Erste erschöpft. Was weiter in den nächsten Decennien an juristischen Zeitschriften erschienen ist, geshört durchgängig der entgegengesesten Richtung an, den eigentslichen stickseinen Gelehrten, den Männern des Corpus juris und der Novellen, die mittlerweile den Bortheil, welchen die journalissische Form darbot, gleichfalls eingesehen und sich zu nutze gemacht hatten. Es lenkte somit auch die juristische Journalisstif aus dem Gebiet der Speculationen und Raisonnements, auf welches Glasey und Thomasius sie geführt hatten, in das übsliche Gleis gelehrter Zeitungen, das heißt also zu den Büchersanzeigen, Referaten und Auszügen zurüd; ohne sedoch durch diese Annäherung an das praktische Bedürfnis der Gelehrten sich ein größeres Terrain und einen sesten Boden gewinnen zu können.

Denn auch biese Journale waren sammtlich von fürzester Dauer, eine mahre hetziagd von Geburt und Tob. — Den Ansfang (wenn man nicht schon bes früher erwähnten J. J. Moser

Unparteiische Urtheile von juridischen und historischen Büchern. Stuttg. 1722.

hieherziehen will) machte Gottlieb Slevoigt's, Privatbocenten zu Jena, \*)

Nachricht von einigen auserlesensten, gröftentheils raren, alten und neuen juriftischen Buchern,

von ber 1725 zu Jena die beiben erften und zugleich letten hefte erschienen: f. Struve II, 913, ber diese Zeitschrift falschlich für ben Anfang unserer juriftischen Journalistit halt. — Bon einem

Deutschen Rechtsgelehrten, ber 1731 zu Görlig herauskam, ist uns blog der Titel bekannt: Fabric. vor Morh. Polyh. Ein ansehnlicher und berühmter

<sup>\*)</sup> Bei Jöcher wird daffelbe Journal einem Joh. Phil. Slevoigt (ft. 1727 als Prafes ber juriftischen Collegia in Jena) zugeschrieben: IV, 637.

Name bagegen, nämlich ber bes Friedr. Bened. Carpzov wurde in die juriftische Journalistit eingeführt durch die

Acta ICtorum, ober Neueste Nachrichten von gelehr: ter Juriften Leben und Schrifften und andere nüg: liche Beyträge zur beutigen Nechtsgelehrfamteit.

Sie erschienen im Jahre 1734 zu Wittenberg und wurden Anfangs so beifällig aufgenommen, daß die ersten hefte neu aufgelegt werden mußten. Da aber Carpzov, tros dieses glücklichen Erfolges, sich nach furzer Zeit von der herausgabe zurückzog, so war auch der Beifall nur von kurzer Dauer; schon mit dem achten Bande mußten die Acta geschlossen werden: a. a. D. 913. Auch eine Kortsegung:

Neue Acta ICtorum ober gründliche Auszüge und unpartherische Urtheile über die neuesten Juristischen Bücher und Disputationes 2c.

welche berselbe Carpzov, angeregt burch die Concurrenz bes Juristischen Bücher: Saal ober gründliche Nachricht von denen besten juristischen Büchern, der berühmtesten Rechtsgelehrten Leben und andern zur Rechtsgelahrtheit dienenden Sachen. Leipzig 1737—38.

(von Gottl. Aug. Jenichen: ft. 17.. als Professor zu Giegen: Roterm. zu Jöch. IV, 2260) einige Zeit barauf erscheinen ließ, brachte es nur auf zwei Jahrgänge: 1738-39.

Aber auch Jenichen nahm feine Beitschrift wieber auf:

915.

Muerneueste Machrichten von juvistischen Buchern, acabemischen Abhandlungen, Debuctionen und Verordnungen großer Serren: Leben der berühmtesten verstorbenen und noch lebenden Aechtsgelehrten ic. nebst
andern zu der Aechtsgelehrsamkeit gehörigen Sachen.
Sie erschien zu Jena und hatte verhältnismäßig die längste
Dauer, nämlich von 1739 bis 1747. Bgl. Struve, II, 914.

## XIII.

Fortsetung: philologische, philosophische, medicinische 2c. Sonrnale.

Noch geringfügiger, nach Werth und Umfang, waren bie Leistungen ber Philologen, die wir hier um so ehe anschlie-Ben mogen, ale bekanntlich ju fener Zeit, in Folge ber Richtung auf Antiquitaten und fachliche Untersuchungen, welche beibe genommen hatten, Jurisprudenz und Philologie vielfach verschwis ftert waren und nicht selten, unter ben Sanden ber sogenannten eleganten Juriften, nur Gin Studium bilbeten. Projectirt was ren philologische Journale zeitig genug. Schon Jacob Spon (geb. zu Lyon 1647, ft. 1685), bekannt als fleißiger Sammler und Korfcher auf bem Bebiete ber alten Runft (val. Fabric. Bibl. antiq. c. 5, 2), hatte bie Anfundigung eines Journals erlassen: Nouvelles découvertes d'Antiquité: où l'on verra l'explication ou les desseins de plusieurs Marbres Basreliefs, Statues, Basses, Medailles et Medaillons antiques, qu'on n'a pas encore donné au public, avec des figures en taille douce, bas vom Januar 1680 ab in monatlichen Seften erscheinen follte, in ber That aber niemals erschienen ift: Junder, p. 278. Daffelbe Schidsal hatte gehn Jahre später bas Journal d'Antiquite von Andr. Felibien (geb. 1614, ft. 1695 als Mitglied ber Acad. des Inscript. und Auffeher ber Antiquitaten Ludwigs bes Bierzehnten: Joch. II, 547); auch bei ihm hatte es mit ber blogen Anfundigung fein Bewenden: f. Jund. p. 279 und Basnage, hist. des Sciences, 1690, p. 536. — Was endlich in ben erften Decennien bes achtzehnten Jahrhunderts, bei ber Ausbreitung, welche ber gelehrte Journalismus inzwischen genommen batte, von philologischen Zeitschriften wirklich zu Stanbe fam, blieb hinter ben eben angeführten Projecten merflich zurud. wie wir so eben saben, waren hauptfächlich ber Archaologie beftimmt, einem bamale neuen, von Gelehrten und Dilettanten eifrig getriebenen Studium, bagegen bie Spateren fich ihren Leferfreis in ber allertrivialsten Spbare, unter Schulern und ibresgleichen, suchten. Sie find burchgangig in ber Art ber Di= nellius und Sincerus gehalten, bie eben bamale anfingen, ibr

unfaubres und burftiges Sandwert zu treiben: Gelebruden, auf gut Deutsch gefagt, mit benen man ben Lernenben über einzelne Schwierigkeiten binwegzuhelfen suchte, indem an bie Stelle eines bewußten und selbstthätigen Studiums vielmehr eine mechanifc bewußtlofe Abrichtung eingeschmuggelt warb. fen nur auf ben augenblidlichen gröbften Rugen berechneten, ber Biffenschaft burchaus fremden Ausgaben geben bie philologis ichen Journale fener Zeit Sand in Sand; wie biefe, beschäftigen fie fich ausschließlich mit Erflärung (und welcher schülerhaften Erflärung!) einzelner Stellen, Ramen und bgl., ohne bag auch nur bas geringfte Bemüben, bie Alterthumswiffenschaft im Bangen und Großen zu begreifen, geschweige benn ein leifeftes Befühl ber fittlichen Bebeutung, welche biefem Stubium innewobnt, irgend bervortauchte. Es mare gerabehin thoricht, an diese Papiere, bie icon zu ihrer Beit völlig werthlos maren, Beit und Raum ju vergeuben: und begnugen wir une baber mit Anführung eines einzelnen Journals, und zwar eines folden, bas bei ben Beitgenoffen (vgl. Curieuse Rachr. p. 4 und Sall. Bibl. p. 42) wegen ber "großen Erudition, fo ber Berr Berfertiger in ber Griechischen und Römischen Literatur besitzet" in großem Anfebn fand, wiewohl es in Wahrheit die Trivialität ber übrigen vollständig theilte:

> Meue Acerra Philologica, Ober grundliche Machrich: ten aus ber Philologie und benen Romifchen und Griechischen Antiquitæten, barinenn die fcwehreften Stellen aller Autorum Classicorum der ftudirenden Jugend zum besten in einer angenehmen Ergablung turglich und gründlich erkläret werden.

Es erschien von 1715 bis 1723 in zwolf Theilen; ale Berausgeber ber erften Jahrgange wird Det. Ab. Bopfen (geb. 1690. ft. 1743 ale Confiftorialrath ju Salberftadt: 3od. I. 1319) genannt. Bal. Cur. Rachr. a. a. D. und Struve II, 1019-20.

Much ber Philosophie, die freilich bamale, wie fie auf Schulen und Afademieen getrieben wurde, eine ziemlich leblose und unfruchtbare Biffenschaft war, wollte es nicht gelingen, fic ein Journal von einiger Bebeutung zu gründen. 3war wird bas einzige, bas bieber zu rechnen ift, nämlich Chrift. Aug. Beumann's (geb. 1681, ft. ale Drof. ju Gottingen 1764;

seine ungemein zahlreichen Schriften s. in Kurze bei Abelung zum Jöch. II, 1977 fgg.)

Acta Philosophorum, das ift Gründliche Nachrich: ten aus der Historia Philosophica, nebst beygefügten Urtheylen von benen dahin gehörigen alten und neuen Büchern

um seiner Gründlichfeit, wie seiner praktischen Brauchbarkeit willen vielfach gelobt: s. namentlich das Urtheil von Bruder in der Hist. crit. Philos. I, 38. bei Struve, II, 1019. Doch steht es zu vereinzelt und lehnt sich seiner innern Einrichtung nach zu sehr an die übliche polyhistorische Fassung der damalisgen gelehrten Journalistif, wir meinen: es ist mehr literarhiskorisch, als speculativ, mehr bibliographisch, als eigentlich philossophisch: als daß es im Stande wäre, die Philosophie wirklich und würdig zu vertreten. Es erschien zu Halle von 1715 bis 1727 in achtzehn Bänden; vgl. Struve a. a. D. und Allgem. Sachreg. I, 9. Einen aussührlichen Auszug des ersten Heftes s. in den Aufr. Ged. I, 903—920.

So burftig also hienach bie Speculation, so gablreich bagegen finden fich die praftischen Disciplinen ber Raturmisfenschaften, ber Argneifunde und mas biefen abnlich ift, vertreten. Schon früher, an verschiebenen Stellen unfere Budes, haben wir Beranlaffung gehabt, auf bie eigenthumliche Bevorzugung aufmertfam zu machen, welche bie Raturwiffenschaften in jener Beit überhaupt erfuhren: eine Begunftigung, bie namentlich auch auf bem journalistischen Gebiete fichtbar wird, indem, wie gleichfalls bemerft wurde, die bedeutendften Journale allgemeinen Inhalts einen ansehnlichen, ja vergleicheweise ben größten Theil ihres Raumes ben genannten Diecis plinen einzuräumen pflegten. So bas Journal des Scavans, so die Leipziger Acta Eruditorum. Sogar eines ber alteften und ansehnlichsten Journale, welche überhaupt eriftirten, bie Philosophical Transactions \*) ber Londoner Afademie (fie wurden 1665 in unmittelbarer Nachfolge bes Journal des

<sup>\*)</sup> Auch von ihnen, wie von bem Journal des Sçavans, wurde in Deutschland eine lateinische übersetzung beforgt: Leipzig 1675. S. Junder, p. 28.

Scavans begonnen: f. oben p. 277), waren ausschließlich biefen Wiffenschaften gewidmet: vgl. Junder, p. 27 fgg. mar bie Specialfournalistif biefes 3meiges aufs Blangenbfte eingeleitet; die bedeutendsten Städte Europa's, wie Florenz (feit 1667: Junder p. 65), Ropenbagen (seit 1671: ebenbas. p. 48 -56), Paris (feit 1679: ebendaf. p. 57), Amfterdam (feit 1680: ebendas. p. 64) u. f. w. wetteiferten, bem Beispiele, bas bie Londoner Societät ihnen gegeben, nachzufolgen. Kur die meiften biefer Stabte und ganber waren biefe naturwiffenschaftliden Journale jugleich die erften, welche überhaupt bafelbft erschienen: fo bag alfo, gleichwie in unsern Tagen bie Berfammlungen ber Naturforscher befanntlich ben erften Unsas zu jenen Affociationen und Bereinen gebilbet haben, die in biefem Augenblick bereits ein so wichtiges Element unfere nationalen Lebens geworben find und noch Bebeutenberes für bie Butunft verfprechen, in ahnlicher Beise für ben größten Theil von Europa bie naturwiffenschaftlichen Fachjournale Anfang und Ausgangspuntt ber gefammten Journaliftif gewesen find.

Bas den besonderen Antheil betrifft, welchen Deutschland an dieser Journalistik genommen, so ist von den Miscellanea Academiae Naturae Curiosorum, als des frühesten Borläusers der gesammten deutschen gesehrten Zeitungen, schon früher (p. 274 fg.) die Rede gewesen. Aber selbst wenn wir von diesen, sowie von den Supplementen absehen, welche Mich. Bernh. Balentint ("Med. Dr. Pract. Gissensis et S. R. J. Acad. Nat. Cur. Collega dictus Thessalus"; geb. 1659, st. 1729: s. 3öch. IV, 1404) unter dem Titel eines

Appendix ad Decad. II. Ann. III. Misc. Acad. Nat. Cur. continens Specimina VII.

von 1685 bis 87 herausgab: so bleibt ben Naturwissenschaften boch bas Berbienst, bas erste Fachjournal, bas die beutsche Literatur überhaupt besessen, zu Stande gebracht zu haben. Und obenein auch bas erste beutschgeschriebene. Nämlich schon 1689 etliche Hefte:

Monatliche Erzählungen allerhand fünftlicher und natürlicher Curiositäten, unter einer anmuthigen Romaine aus den neuesten Büchern herausgegeben und mit eigenen Erfahrungen bewährt. In Verlegung ber Saarischen Erben in Frankfurth und zu finden bey Joh. Serbord Alogen in Leipzig.

Bom Inhalt ist uns nichts weiter bekannt, als daß das erste Heft von Wettergläsern, die beiden folgenden von Farben und deren Beschaffenheit gehandelt haben. In welcher Weise bies geschehen, darüber giebt der eben mitgetheilte Titel eine interessante Auskunft: "in einer anmuthigen Romaine", das heißt einer romanhasten Einkleidung, einer Rovelle, Geschichte oder dergleichen: ein Umstand, der uns, verdunden mit der deutschen Absassung, auf die Thomassusschen Journale verweist, die eben ein Jahr zuvor erschienen waren und als deren Rachahmung, wiewohl auf einem völlig fremden und sogar wis dersprechenden Gebiet, wir diese "Monatlichen Erzählungen" uns zweiselhast betrachten dürsen.

Bon bier aus nun, bald beutsch, balb lateinisch, balb über prattische Borgange, Entbedungen zc. berichtenb, balb (boch bies in ben wenigsten Fallen) fich auf Buchernachrichten beschrantenb, breitet sich ein wahrer Wald medicinischer und überhaupt naturwiffenschaftlicher Zeitschriften über gang Deutschland aus. bebeutenben Städte und Landichaften baben ibr Contingent aeftellt: Berlin, Breslau, Frankfurt am Main u. f. w.; bas mittheilfame, gefellige Element, bas ben Naturverftanbigen im Algemeinen beimobnt, brachte eine Maffe literarifder Bereinigungen und Mitarbeiterschaften ju Wege. Auf biefelben ur Raberen einzulaffen, murbe bier um fo weniger am Dri der ale une, ehrlich geftanden, für biefe Partie unfrer Aufgabe (vorausgesest, dag unsere Aufgabe fich wirklich auf diese Specialitäten erftredte) jebe Art von Kenntnig gebricht, und muß es baber ben Mannern vom Fach überlaffen bleiben, biefe Lude, wenn fie es werth halten, gelegentlich auszufüllen. mabnen wollen mir noch, daß fich auch von hier aus ein gewiffer Übergang aus ber Fachjournaliftit in die populare allmalia eröffnete, infofern man namlich, bei ber lebhaften Concurrenz, welche auf biefem Bebiete Statt fand, balb genug auch . auf ben Gebanken gerieth, allgemeine biatetische Regeln und mas fonft von medicinischen Dingen Bauer und Burger gut fein mochte zu wiffen, in popularer Fassung zur Benugung ber Laien zusammenzustellen. Bon biefer Art war g. B. ber

Patriotische Mebitus,

ber 1725 zu Rurnberg erschien; die besondere Bezeichnung bies Sitels werden wir erft im folgenden Capitel, wo vom hams burger 2c. Patrioten die Rede sein wird, verstehen lernen. —

Indem wir foldergefialt den Aundgang durch die verschiesenen Felder der Gelehrsamfeit vollendet haben, ift uns allers bings noch ein gewisser Rest von Journalen übrig geblieben, der sich feinem der angeführten Fächer einordnen will. So namentlich die Anfänge der musikalischen (3. B.

Der musikalische Patriot, Samburg 1725.

Musikalische Bibliothek oder gründliche Machricht nebst unparthepischem Urtheile von musikalischen Schriften und Büchern, Leipzig 1736)

ingleichen ber pabagogifden Journaliftif:

Die Matrone, hamburg 1728.

Die vor fich und ihre Kinder forgfältigen Mütter, birfcberg, 1733; mit bem Gegenftud:

Die vor fich und ihre Sohne forgfältigen Väter, ebenbas. 1735.

Beibe indessen hängen nah zusammen mit jenen moralisch : literischen Wochenschriften, benen bas nächste Kapitel unsers Buches gewidmet ift, als daß sie ohne diese ihre richtige Stelle sinden kinnten. Und so mag dies und Ahnliches bis dahin verschoben bleiben.

## XIV. Universitäten und Atabemieen.

Es ift zu Anfang dieses Kapitels nachgewiesen worden, wie ber literarische Journalismus ursprünglich als Heils und Gegens mittel gegen die Berdumpfung entstand, in welche, während ber zweiten Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts, die deutsche Wissenschaft vermöge der gelehrten Innungen und Kasten, der Unisversitäten, Akademieen und ähnlicher Gesellschaften, zu gerathen brohte, und wie er sich also ursprünglich in Widerspruch mit den gelehrten Körperschaften befand. Doch wurde schon dort hinzugefügt, daß, nachdem der Journalismus einmal eine Macht gesworden, auch die Akademieen ze. tein Bedenken trugen, sich der neuen Ersindung nach Kräften zu bedienen: wennschon (wie

seine ungemein zahlreichen Schriften s. in Rurze bei Abelung zum Jöch. II, 1977 fgg.)

Acta Philosophorum, das ift Gründliche Machrich: ten aus der Historia Philosophica, nebst beygefügten Urtheylen von denen dabin gehörigen alten und neuen Buchern

um seiner Gründlichkeit, wie seiner praktischen Brauchbarkeit willen vielsach gelobt: s. namentlich das Urtheil von Brucker in der Hist. crit. Philos. I, 38. bei Struve, II, 1019. Doch steht es zu vereinzelt und lehnt sich seiner innern Einrichtung nach zu sehr an die übliche polyhistorische Fassung der damaligen gelehrten Journalistif, wir meinen: es ist mehr literarhiskorisch, als speculativ, mehr bibliographisch, als eigentlich philossophisch: als daß es im Stande wäre, die Philosophie wirklich und würdig zu vertreten. Es erschien zu Halle von 1715 bis 1727 in achtzehn Bänden; vgl. Struve a. a. D. und Allgem. Sachreg. I, 9. Einen aussührlichen Auszug des ersten Heftes s. in den Aufr. Ged. I, 903—920.

So durftig also hienach die Speculation, so zahlreich da= gegen finden fich bie praftischen Disciplinen ber Raturmisfenschaften, ber Argneifunde und was biefen abnlich ift, vertreten. Schon fruber, an verschiedenen Stellen unfere Budes, haben wir Beranlaffung gehabt, auf die eigenthumliche Bevorzugung aufmertfam zu machen, welche bie Raturwiffenschaften in jener Zeit überhaupt erfuhren: eine Begunftigung, bie namentlich auch auf bem journaliftischen Gebiete fichtbar wird, indem, wie gleichfalls bemerft wurde, bie bebeutenbften Journale allgemeinen Inhalts einen ansehnlichen, ja vergleiches weise ben größten Theil ihres Raumes ben genannten Disciplinen einzuräumen pflegten. Go bas Journal des Scavans. so die Leipziger Acta Eruditorum. Sogar eines ber alteften und ansehnlichften Journale, welche überhaupt eriftirten, bie Philosophical Transactions \*) ber Condoner Afademie (fie wurden 1665 in unmittelbarer nachfolge bes Journal des

<sup>\*)</sup> Auch von ihnen, wie von bem Journal des Sçavans, wurde in Deutschrland eine lateinische übersehung beforgt: Leipzig 1675. S. Junicher, p. 28.

Scavans begonnen: f. oben p. 277), waren ausschließlich biefen Wiffenschaften gewidmet: vgl. Junder, p. 27 fag. mar bie Specialjournalistif biefes 3meiges aufs Glanzenbfte eingeleitet; die bedeutendften Stabte Europa's, wie Floreng (feit 1667: Junder p. 65), Kopenhagen (seit 1671: ebendas. p. 48 -56), Paris (feit 1679: ebendaf. p. 57), Amfterdam (feit 1680: ebendas. p. 64) u. f. m. wetteiferten, bem Beispiele, bas bie Londoner Societat ihnen gegeben, nachzufolgen. Kur die meis ften biefer Stäbte und lanber maren biefe naturmiffenschaftlis den Journale jugleich die erften, welche überhaupt bafelbft erschienen: fo bag alfo, gleichwie in unfern Tagen bie Berfammlungen ber Naturforscher bekanntlich ben erften Ansag zu jenen Affociationen und Bereinen gebilbet haben, die in biefem Augenblick bereits ein so wichtiges Element unfere nationalen lebens geworben find und noch Bedeutenberes für die Butunft verfprechen, in abnlicher Beise fur ben größten Theil von Europa bie naturwissenschaftlichen Fachjournale Anfang und Ausgangspunkt ber gesammten Journaliftif gewesen sind.

Was den besonderen Antheil betrifft, welchen Deutschland an dieser Journalistik genommen, so ist von den Miscellanea Academiae Naturae Curiosorum, als des frühesten Borläusers der gesammten deutschen gelehrten Zeitungen, schon früher (p. 274 fg.) die Rede gewesen. Aber selbst wenn wir von diesen, sowie von den Supplementen absehen, welche Mich. Bernh. Balentint ("Med. Dr. Pract. Gissensis et S. R. J. Acad. Nat. Cur. Collega dictus Thessalus"; geb. 1659, st. 1729: s. 3öch. IV, 1404) unter dem Titel eines

Appendix ad Decad. II. Ann. III. Misc. Acad. Nat. Cur. continens Specimina VII.

von 1685 bis 87 herausgab: so bleibt den Naturwissenschaften boch bas Berdienst, bas erste Fachsournal, bas die beutsche Literatur überhaupt besessen, zu Stande gebracht zu haben. Und obenein auch das erste deutschgeschriebene. Nämlich schon 1689 etliche Hefte:

Monatliche Erzählungen allerhand fünftlicher und natürlicher Curiositäten, unter einer anmuthigen Nomaine aus den neuesten Büchern herausgegeben und mit eigenen Erfahrungen bewährt. In Verlegung ber Saarischen Erben in Frankfurth und zu finden bey Joh. Serbord Alogen in Leipzig.

Bom Inhalt ist uns nichts weiter bekannt, als daß das erste heft von Wettergläsern, die beiden folgenden von Farben und deren Beschaffenheit gehandelt haben. In welcher Weise bies geschehen, darüber giebt der eben mitgetheilte Titel eine interessante Auskunft: "in einer anmuthigen Romaine", das heißt einer romanhasten Einkleidung, einer Novelle, Geschichte oder dergleichen: ein Umstand, der uns, verbunden mit der deutschen Absassung, auf die Thomassusschen Journale versweist, die eben ein Jahr zuvor erschienen waren und als deren Rachahmung, wiewohl auf einem völlig fremden und sogar wiedersprechenden Gebiet, wir diese "Monatlichen Erzählungen" unz zweiselhast betrachten dürsen.

Bon hier aus nun, balb beutsch, balb lateinisch, bald über praftische Borgange, Entbedungen ic. berichtend, balb (boch bies in ben wenigsten Fallen) fich auf Buchernachrichten beschränkend, breitet sich ein wahrer Wald medicinischer und überhaupt naturwiffenschaftlicher Zeitschriften über gang Deutschland aus. bebeutenben Städte und lanbicaften haben ihr Contingent geftellt: Berlin, Bredlau, Frankfurt am Main u. f. w.; bas mittheilfame, gefellige Element, bas ben Naturverftanbigen im Allgemeinen beiwohnt, brachte eine Maffe literarifder Bereiniaungen und Mitarbeiterschaften ju Wege. Auf biefelben ur Raberen einzulaffen, murbe bier um fo weniger am Dri als une, ehrlich gestanden, für biefe Partie unfrer Aufgabe (vorausgesett, bag unfere Aufgabe fich wirflich auf biefe Specialitaten erftredte) jede Art von Kenntniß gebricht, und muß es baber ben Mannern vom Fach überlaffen bleiben, biefe Lude, wenn fie es werth halten, gelegentlich auszufüllen. mahnen wollen wir noch, daß fich auch von hier aus ein gewiffer Übergang aus ber Fachjournaliftit in die populare allmalig eröffnete, infofern man namlich, bei ber lebhaften Concurreng, welche auf diefem Gebiete Statt fand, balb genug auch auf ben Bebanten gerieth, allgemeine biatetifche Regeln und mas fonft von medicinischen Dingen Bauer und Burger gut fein mochte ju wiffen, in popularer Faffung gur Benugung ber Laien zusammenzustellen. Bon biefer Art war g. B. ber

Patriotifche Mebitus,

ber 1725 zu Rürnberg erschien; bie besondere Bezeichnung bies seitels werden wir erft im folgenden Capitel, wo vom Sams burger 2c. Patrioten die Rede sein wird, verstehen lernen. —

Indem wir foldergeftalt den Rundgang durch die verfchiebenen Felder der Gelehrfamteit vollendet haben, ift uns allerbings noch ein gewisser Rest von Journalen übrig geblieben, der sich keinem der angeführten Fächer einordnen will. So namentlich die Anfänge der musikalischen (3. B.

Der musikalische Patriot, Samburg 1725.

Mufikalische Bibliothek ober gründliche Machricht nebst unparthepischem Urtheile von musikalischen Schriften und Buchern, Leipzig 1736)

ingleichen ber pabagogifden Journaliftif:

Die Matrone, Samburg 1728.

Die vor fich und ihre Rinder forgfältigen Mütter, birfcberg, 1733; mit bem Gegenftud:

Die vor fich und ihre Sohne forgfältigen Väter, ebendas. 1735.

Beibe indessen hängen nah zusammen mit jenen moralisch-literischen Wochenschriften, benen bas nächste Kapitel unsers Buches gewidmet ift, als daß sie ohne diese ihre richtige Stelle sinden kinnten. Und so mag dies und Ahnliches bis dahin verschoben bleiben.

## XIV. Universitäten und Atabemieen.

Es ift zu Anfang bieses Kapitels nachgewiesen worden, wie ber literarische Journalismus ursprünglich als Heils und Gegens mittel gegen die Berdumpfung entstand, in welche, während der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts, die deutsche Bisssenschaft vermöge der gelehrten Innungen und Kasten, der Unisverstäten, Akademieen und ähnlicher Gesellschaften, zu gerathen brohte, und wie er sich also ursprünglich in Widerspruch mit den gelehrten Körperschaften befand. Doch wurde schon dort hinzugefügt, daß, nachdem der Journalismus einmal eine Macht gesworden, auch die Akademieen ze. kein Bedenken trugen, sich der neuen Ersindung nach Kräften zu bedienen: wennschon (wie

gleichfalls bevorwortet wurde) das Resultat dieser Versuche ziemlich unerheblich und für Entwickelung unfrer Journalistif ohne alle Frucht geblieben ift.

Hierauf nunmehr am Schluß bes Kapitels zurudlenkenb, fügen wir eine furze Übersicht bessen bei, was innerhalb ber Beit, auf die wir uns hier überhaupt beschränken, von Universitäten, Afademieen und ähnlichen gelehrten Körperschaften zur Journalistif beigesteuert worden ift.

Und zwar zuvörderst die Universitäten waren in zwiefacher Beife reprafentirt. Erftlich burch die Differtationenfammlungen. Bei ber außerorbentlichen Menge afabemifcher Differtationen, Programme und abnlicher Gelegenheiteschriften, welche bazumal erschienen, sowie andrerseits bei bem Werthe, welcher in jenem sammel- und lefeluftigen Zeitalter biefen Schriftden beigelegt murbe, mar es fein übler Gebante, ein periobifches Repertorium ju grunden, in welchem bas Wichtigfte biefer Literatur auszugsweise mitgetheilt, Die ganze Maffe aber perzeichnet, angezeigt und in Rurze beurtheilt murbe. Anderweitige Nachrichten über Borgange bes afabemifchen Lebens, Promotionen, Disputationen, Beforberungen, Biographicen berühmter Lebrer u. bal. m. foloffen fich schidlich an; auch murbe von als len Buchern, welche von Universitätelebrern geschrieben murben oft fogar, ebe fie noch bas licht ber Welt erblidt hatten, getter lich und mit ben gehörigen Trompetenstößen Bericht erft iter.

Das Alteste biefer Art, so viel und befannt geworben, mar bie

Fama Academica, intimans Disputationes in Academiis Germanicis ac quibusdam exteris habitas, welche von 1707—9 zu Leipzig in vierzehn, wie sie sehr bezeichnet genannt wurden, "Trompetenstößen" (Tubae) erschien. S. Struve II, 864. — Eine Fortsegung davon in deutscher Sprache war die

Gelehrte Fama, Welche den gegenwärtigen Justand der gelehrten Welt und sonderlich derer deutscher Universitaeten entdeckt. Leipzig, bei Theophilo Georgi.

Als herausgeber werden Ab. Friedr. Pepold (1723 Profeffor in Leipzig. 3od. V, 2147), Fr. Aug. Usleber und 3ob.

Jaf. Kloß (ft. 1720 als Prediger in ber Nähe von Leipzig: Jöch. II, 2118) genannt. Sie erschien in monatlichen heften, jedes mit dem Bildniß eines berühmten Afademikers, in wohlsansehnlicher Perrude, mit Titeln und Würden, geschmückt. Die ersten Lieferungen (1711) scheinen lebhafte Theilnahme gefunden zu haben, da uns eine zweite Auflage derselben vorliegt; doch konnte das Ganze sich nur wenige Jahre (1718) erhalten. — Ebenso erging es der

Bibliotheca qua Disputationes, Orationes et Programmata hoc anno vel primum edita vel recusa recensentur.

welche, nach dem Abscheiden der Fama, zu Halle durch Joh. Christ. Franke (s. oben p. 354) und Joh. Heinr. Schulze (geb. 1687, st. 1744 als Prof. d. Med. in Halle. Jöch. IV, 382) versanstaltet wurde; sie erreichte ihr Ende gleichfalls schon im zweiten Jahre. — Doch schreckte dies die industrielle Gelehrsamkeit der Leipziger nicht ab, immer wieder, von Jahr zu Jahr, einen neuen Ansaß zu nehmen; man machte sogar, theils um eine bessere überssicht über die täglich wachsende Masse zu gewinnen, theils auch wohl, um sich ein bestimmteres Publikum zu bilden, den Versuch, für die verschiedenen Facultäten einzelne parallellaufende Respertorien zu bilden, z. B.

Gründliche Auszüge aus den neuesten theologische philosophisch und philologischen Disputationibus, die auf denen hoben Schulen in Deutschland gehalten werden. Leipzig 1733-45.

Gründliche Auszüge aus den neuesten juristisch=mediscinisch=physicalisch und mathematischen Disputatio-nibus, welche zc. ebendas. 1737—43.

Auszüge aus medicinisch: physicalisch: und mathema: tischen Disputationibus, ebendas. 1737—41. u. s. w. u. s. w.

Doch war diese ganze Literatur viel zu unbedeutend und äußerlich, als daß sie auf die Dauer hätte Burzel schlagen können, zumal da gegen die Mitte des Jahrhunderts, mit dem Biedererwachen der deutschen Bissenschaft und Kunst, und den werthvollern Interessen, die sich daraus entwickelten, jener wüste polybistorische Eiser, dem all diese Unternehmungen doch eigentlich nur ihren Ursprung verdankten, nothwendig erlosch und endlich ganz ausstarb. Wer bennoch Genaueres bavon zu wissen wünscht, ber sindet bei Struve, II, 864—870 ein ziemlich aussreichendes Material. —

Berwandten Inhalts, nur daß sene historischen Rotizen, die in den Dissertationssammlungen mehr beiher liefen, hier geradezu in den Borgrund treten, war eine zweite Gattung akademischer Journale, die wir am besten als Universitätschroniken bezeichnen. Sie nennen sich auch selbst in der Regel Fasti, Acta oder dergleichen; beinahe sede Universität hatte eine derartige Zeitschrift auszuweisen. — Das früheste Beispiel gab Alstorf mit den

Fasti Universitatis Altorfianae,

burch Joh. Dav. Köler (geb. 1684, ft. 1755 zu Göttingen. Jöch. Roterm. III, 623) von 1719—23 herausgegeben. Unmittelbar barauf (1719—25) folgte Wittenberg mit ben

Acta literaria Academiae Vitembergensis,

bann Jena, wo Joh. Ant. Struberg ein

Diarium Salanum (1720-21)

erscheinen ließ, welchem etliche Jahre barauf (1726—29) Joh. Andr. Fabricius (geb. 1686, ft. 1763 als Rector ber Schule zu Nordhausen)

Monatliche Nachrichten von Gelehrten Leuten und Schrifften, besonders dem gegenwärtigen Juft ... ber Universität Jena

folgte. Rach einer abermaligen längeren Unterbrechung wurden fie als

Thüringische Machrichten von Gelehrten Sachen, Sons berlich ber Universität Jena, 1734 fgg.

fortgefest, bie fie 1740 aufe Reue ben Titel anderten:

Nova Jenensium Literaria sive Relationes Publicae de Praesenti Acad. Salanae Statu 2c. Ober Neue Nachrichten 2c. Monatlich mit unparthezischer Seber recensitt.

Da uns nun zufällig von biefen Jenenser Nachrichten eine vollsfändige Reihenfolge (bis 1742) vorliegt, so wollen wir uns ihres Beispiels bedienen, Inhalt und Einrichtung dieser Joursnale im Allgemeinen zu charafterisiren, um so mehr, da sich

wohl annehmen läßt, daß dieselben, mit den geringfügigen Beranberungen, welche je bie localen Berhaltniffe mit fich brachten, so ziemlich sammt und sonders nach einem Zuschnitt eingerichtet gemefen find. Den Anfang alfo macht bie Aufgablung ber Statt gehabten Disputationen, Promotionen u. f. w., nebst ben bei biefer Gelegenheit erschienenen Programmen und akabemischen Schriften; fie ift nach ben Facultaten geordnet. Dann folat eine Chronif ber Jenaischen beutschen Gesellschaft; sobann furge Bucheranzeigen, sowie zahlreiche Carmina, burchgangig in beutider Sprace, jur Berberrlichung einzelner afabemischer Borgange. Endlich allerhand Anzeigen von Bucherauctionen und bgl. m. Sie erschienen Anfangs wöchentlich in einem halben Bogen; fpater in monatlichen heften. Die Fortsegung von 1740 (Nova Jenensium Literaria 20.) ift theils beutsch, theils lateinisch abgefagt; im Gangen bat bas Deutsche bas Ubergewicht.

In ähnlicher Beise nun hatten helmftabt:
Annales Academiae Juliae (seit 1722),

Leipzig:

Acta Lipsiensium Academiae Ober Leipziger Unisversitätsgeschichte 2c. (seit 1723),

Roftod, Marburg u. f. f. ihre journalistischen Chronifen: f. bas Rähere bei Struve, II, 870—880. Ja sogar für die Gymsnassen und Schulen wurden ähnliche Zeitschriften eingerichtet.

Acta Scholastica, worinnen nebst einem gründlischen Auszug berer auserlesensten Programmatum ber gegenwärtige Justand berer berühmtesten Schuslen und ber babin gehörigen Gelehrsamkeit entbedet wird. Eisenach, 1741 fag.;

später (feit 1748) als

Nova Acta Scholastica (Leipzig)

und von 1752-55 zu Salle als

Altes und Neues von Schuls Sachen fortgesett. Gründer und herausgeber dieser sammtlichen Joursnale war Joh. Gottl. Bibermann (geb. 1705, ft. 1772 als Rector zu Freiberg: Abelung zu Jöcher I, 1839). Bgl. Struve a. a. D. 879.

Endlich die Afademicen und gelehrten Gefellschaf-

ten. Bon ersteren ift (vgl. oben p. 255) nur eine zu erwähnen, bie Königl. Afademie ber Wissenschaften zu Berlin, welche im Jahre 1710 mit ben

Miscellanea Berolinensia, quae sunt ad incrementum Scientiarum ex scriptis Societati Regiae exhibitis edita

bas erfte öffentliche Zeugniß ihrer literarischen Thätigkeit. Beber biefen ersten Band, noch bie Fortsegungen, bie in langen 3wischenräumen, fparfam und gleichsam nothgebrungen, erschienen (bis zum Jahre 1743 find im Bangen nicht mehr als ficben Banbe ausgegeben worben), baben wir Gelegenheit gebabt personlich einzuseben; boch burfen wir wohl vermuthen, bag fic, analog der Thatigfeit ber Afabemie felbft, bei aller Gelehrfamfeit, die man ihnen gern zugestehen mag, bennoch ziemlich uncrbeblich und namentlich von bem bergebrachten Bang gelehrter Beitschriften in nichts unterschieden maren. Über ibre Gintbei= lung in eine physisch = medicinische, eine mathematische und eine literarische, b. i. historisch philologische Klasse, val. Struve II, 1015 fag., wo auch bie genaueren Umftante ibres Erfaninma Für bie spätere, frangofirenbe Epoch angegeben find. Denkschriften ist bei Thiébault, Souvenirs de Vin de sejour à Berlin, (Bb. II, p. 159-205 ber Leipz. v. 1828) ein reiches, aber freilich nur mit Borficht brauchendes Material zusammengetragen. Val. Preuß' K Or. I. 261 fag.

Bon bedeutendem Erfolg dagegen für die Entwicklu sers geistigen Lebens, vornämlich unster schönen Literat: die Journale der verschiedentlichen Sprachgesellschaften zu zig, Jena, Greiswald ze. gewesen: mehr zwar durch eine einerhümliche Combination von Umständen, in welche diese Gesellschaften gleichsam hineingerissen wurden, als daß diese Erfolge unmittelbar aus dem Princip der Gesellschaften selbst oder auch nur aus ihren eigenen Leistungen hervorgegangen wären. Diese Kämpfe und Übergänge des theologisch-gelehrten in den belletristischen Journalismus nachzuweisen, ist die Aufgabe des nächsten Kapitels; mithin muß auch die Geschichte dieser Gesellschaftsschriften bis dahin aufgespart bleiben.

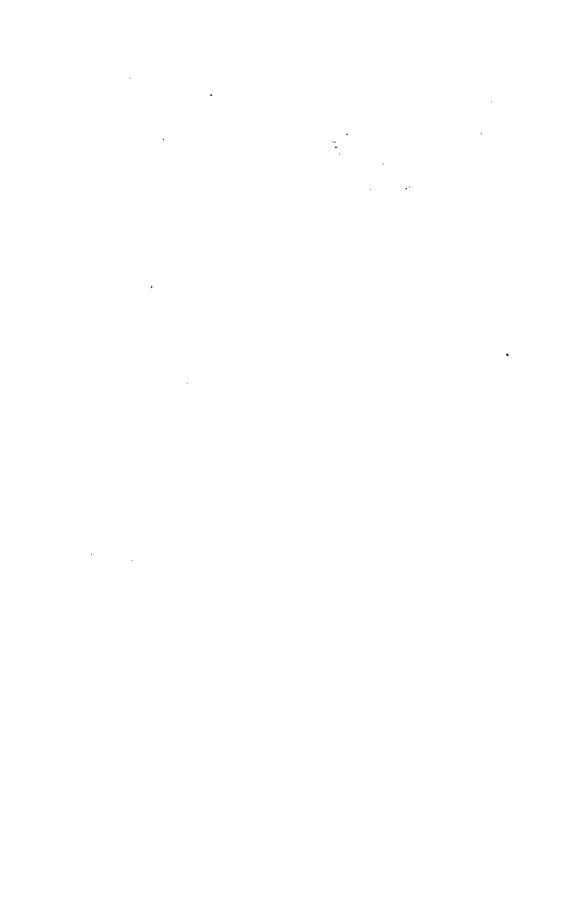



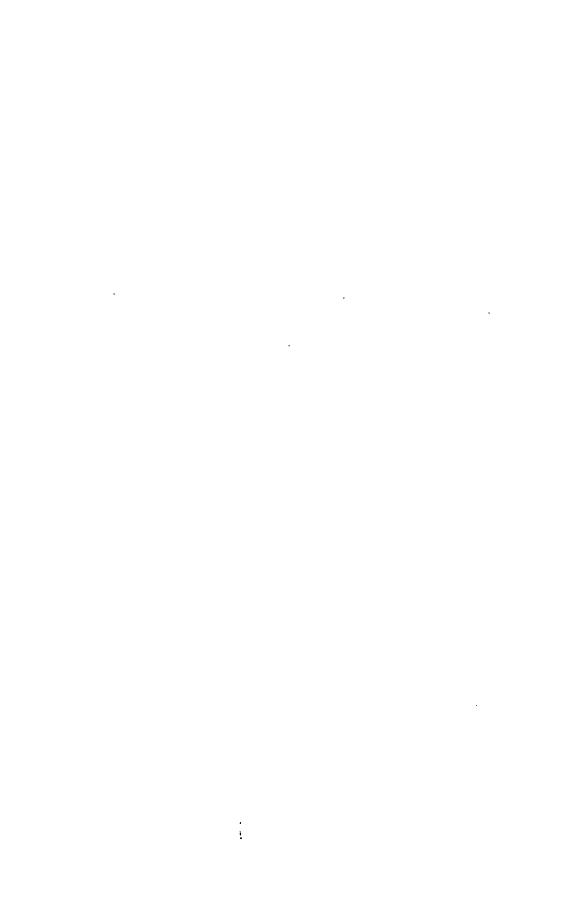

## THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY

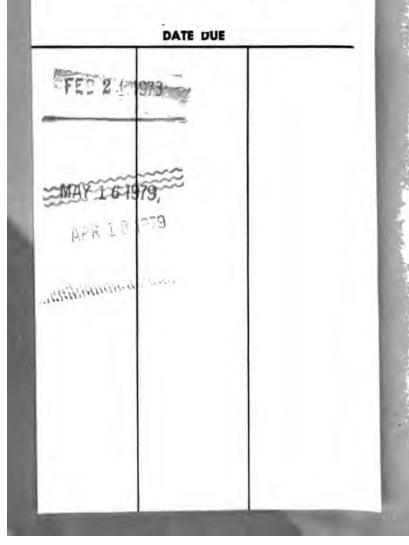

3 9015 03092 0964

E Edwin

Bright of the State

DO NOT REMOVE
OR
MUTILATE

